

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



BIBLIOTER BIBLIOTER AUGUSTI WEICHERT.

.M28 1799



BIBLIOTHECA WEBENERIMU

Dublet S B A

# Geographie

ber

Griechen und Romer.

### Germania,

Rhaetia, Roricum, Pannonia.

B o m

Hofrath Konrad Mannert, Prof. ber Geschichte ju Lanbehut.

Bwepte gang umgearbeitete Auflage.

Dritter Theil. Mit zwen Rarten.

Leipzig, in der Hahn'schen Berlags-Buchhandlung. 1820.

# Germania,

Rhaetia, Noricum, Pannonia,

nach ben Begriffen

ber

Griechen und Romer.

B o m

Sofrath Konrad Mannert,
Prof. ber Geschichte gu Landshut.

- 3mente vollig umgearbeitete Auflage.

Mit zwen Rarten.

Leiptig, Der Sahn'ichen Berlags. Buchhandlung. 1820.

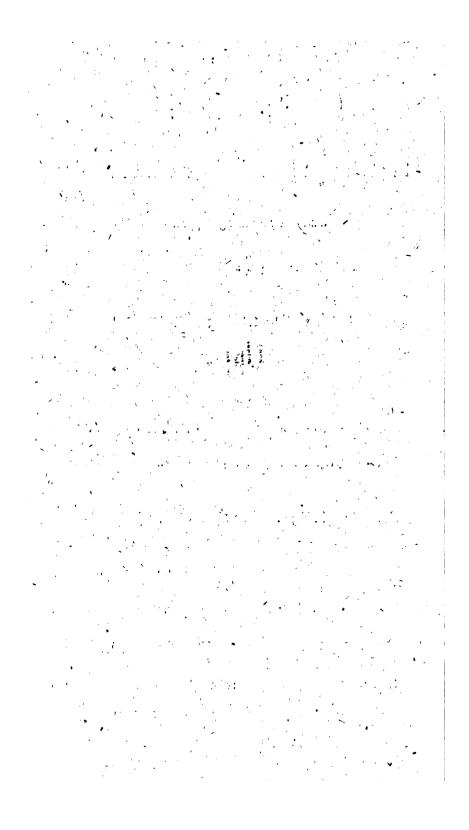

Grehaustrygg Hønt 11-9-36 3.2900 Borrede

Kebt ist endlich die Gewißheit vorhanden, daß die Geographie der Griechen und Romet. von welcher bis jest sieben Theile abaedruckt find, mit der Ausaabe der folgenden bis zum zehnten ihr gedeibliges Ende finden wird; auch trift bier nun die langst erwartete zwente Auftage bes britten Theils an bas Tageslicht. Rie hat fich in ben Zwischenjahren, feit Erscheinung der ersten Auflage, der Gedanke an das Baterland aus meiner Geele verloren. 3ch prufte, was andere Gelehrte über einzelne Gegenstande portrugen, fludierte wiederholt die Quellen und bemerkte burch fortgesetes Rachdenken, daß vieles auf schwankendem Auße fand. Die Refultate meiner jekigen Ueberzeugung liefert die gegenwartige Auflage. Die beffernde Sand wird man in keinem Abschnitte vermissen; ard-Bere Parthieen, ber Bund der Franken, ber Ursprung ber Memannen, die aus ben Bermunburen absprossenden Thuringer, die Rachrichten, welche Ptolemans ben ber Fertigung feiner Charte in ben oftlichen Theilen Germaniens vor Augen hatte zc. forderten ganzliche Umarbeitung. Und die süblichen Theile Deutschlands, ursprünglich der Sit keltischer Volkerschaften, lagen ben der ersten Ansgade in troskloser Ungewißheit. Fortgesettes Studium und ergiebigere Hulfsmittel, besonders von guten Charten, welche ehemals weniger zu meinem Gedote standen, erzeugten den Entschluß, die ganze frühere Arbeit über Bord zu wersen, um die gewonnenellebersicht nicht durch Flickwerk, sondern rein im Zusammenhange vorlegen zu können.

Jedem Schriftsteller schmeichelt seine Eisgenliebe; auch mir drängt sie den Gedanken auf, daß die vorliegende Arbeit Grundstein sür Schriftsteller künftiger Zeit bleiben wird. Gegen einzelne Sähe erheben sich zuverlässig jeht und in Zukunft Zweisel, Zurechtweisunzgen; doch selbst hierdurch erwächst Gewinn sür die Reinheit des Ganzen; und leicht mag sichs tressen, daß der durch den ersten Anschein überraschte Zweisler nach wiederholter Prüssung Veranlassung zur Rücklehr auf die alte Bahn sindet; in diesen Fall din ich selbst häussig gekommen. Es ist gar wohl möglich, daß ich mir zu viel verspreche; meine Ansicht mußte ich aber unbefangen vorlegen.

Landshut, 8 Jun. 1819.

Der Verfasser.

| ļ  | Das erfte Buch. Meltefte Gefchichte ber Deuts fchen. | ' * ;<br>  |
|----|------------------------------------------------------|------------|
|    | Erftes Rapitel. Die alteften Begriffe ber Griechen   | <b>4</b> . |
|    | von bem Canbe ber Deutschen und seiner Bewohe        | -          |
|    | ner Urfprung und Musbehnung ber Ration. Ge           | ite 1      |
|    | 3mentes Rapitel. Relten und Deutsche find gang       |            |
|    | verschiebene Bolterftamme.                           | 12         |
|    | Drittes Rapitel. Die Bubinf.                         | 17         |
|    | Biertes Rapitel. Die Kimbern, Teutonen.              | 26         |
| į. | Runftes Rapitel. Nabere Renntnig von bem Lan-        |            |
| 1  | be und Bolle ber Deutschen.                          | <b>35</b>  |
|    | Sechstes Rapitel. Unternehmungen ber Romer           |            |
| 1  | gegen bie Deutschen bis gur Barianischen Rieber-     |            |
| ĺ  | lage.                                                | 47         |
|    | Siebentes Rapitel. Rieberlage bes Barus.             | 47<br>63   |
|    | Achtes Kapitel. Buge bes Germanicus.                 | 73         |
|    | Reuntes Rapitel. Beranberungen im innern Deutsch-    | 70         |
|    | lande nach bem Germanicus.                           | 92         |
| •  | Behntes Rapitel. Streitigkeiten zwifchen ben Ra-     | ~ J-       |
|    | mern und Deutschen auf ber Bestseite nach bem        |            |
|    | Germanicus.                                          | . 00       |
|    | Gilftes Rapitel. Gefcichte ber fuboftlichen Boller   | - 99       |
|    | Germaniens im ersten Jahrhunderte.                   | 110        |
|    | 3molftes Kapitel. Der Markomannische Rrieg.          | 112        |
|    | Drengehntes Rapitel. Spatere Beranberungen in        |            |
|    | ben Donaugegenben burch Ginwanderung norblis         | 1.1        |
|    | her Boller. — Slaven.                                | 151        |
|    | Mer wasser - Asharin                                 | 447        |

•

- . **.** 

€.

| Das zwente Buch. Germaniens Bollericaf-          |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| ten.<br>Erstes Kapitel. Einleitung. Seite        |                |
|                                                  | : 142          |
| 3weytes Kapitel. Istavonen. Chamavi, Tuban=      |                |
| tes, Ufipli, Ansibarii.                          | 150            |
| Drittes Kapitel. Bructeri, Sygambri, Marfi,      |                |
| Gambrivit.                                       | 160            |
| Viertes Kapitel. Suevi, Langobardi.              | 170            |
| Funftes Rapitel. Dulgumnii, Cafuarii, Tencteri,  | _              |
| Ingeiones over Angarii.                          | 178            |
| Sechstes Kapitel. Hermionen. Chatti, Rerte-      | <b>&gt;</b> :- |
| reanes, Dantuti, Mattiaci.                       | <b>18</b> 5    |
| Siebentes Kapitel. Dermionen. Hermunduri,        |                |
| Thuringi, Turones, Marvingi.                     | 193            |
| Achtes Agpitel. Hermionen. Cherusci, Chama-      |                |
| vi, Fosi.                                        | 205            |
| Reuntes Kapitel. Bund ber Franken.               | 210            |
| Behntes Kapitel. Die Galischen Franken.          | 221            |
| Gilftes Kapitel. Die Alemanni.                   | 235            |
| 3molftes Rapitel. Alemannen. Gueven.             | 245            |
| Drengehntes Rapitel. Romifche Linien in Deutsch- |                |
| land. Dekumatifche Felber. Die Lati.             | 259            |
| Bierzehntes Kapitel. Ingavonen. Frifii, Cau-     | 3              |
| di, Angrivarii.                                  | 270            |
| Funfgehntes Kapitel. Kimbri.                     | 282            |
| Sechzehntes Rapitel. Ingavonen. Sarones,         |                |
| Ingli.                                           | 290            |
| Siebzehntes Rapitel. Kenntniß vom aufferften     | -5-            |
| Rorben in Europa vor ber romischen Periode.      | 6              |
|                                                  | 296            |
| Achtzehntes Kapitel. Reufferfter Rorden von Eu-  |                |
| ropa nach Pomp. Mela und Plinius.                | 307            |
| Neunzehntes Kapitel. Zeufferster Norben von Eu-  |                |
| ropa nach Tacitus und Ptolemans.                 | 520            |
| 3manzigftes Rapitel, Bermionen, Gemnonen.        | <b>3</b> 51    |
| Ein und zwanzigstes Rapitel. Parini, Teutones,   | •              |
| Rugit, Sciri, Deruli.                            | 355            |
| 3men und zwanzigstes Kapitel. Bandalen, Aftin-   |                |
| gi, Silingi.                                     | 345            |
| Drep und zwanzigstes Rapitel. Sothones, Gothi.   | 353            |
| Vier und zwanzigstes Kapitel. Sothische Bolfer-  | 555            |
| - Schaften. Greuthungi, Bictophali, Gepiba.      | <b>3</b> 65    |
| Ichelten. Dermehundel meerchann mehron.          | 500            |

ļ

|       | gunf und zwanzigftes Rapitel. Burgundbnes,                                      |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | Lygii. Seite                                                                    | 371          |
| •     | Sechs und zwanzigstes Kapitel, Deutsche Bol-                                    |              |
| • • • | fer auf ber Gubfeite Germaniens, Quabi.                                         | 378          |
|       | Sieben und zwanzigstes Rapitel. Marcomanni,                                     | ٠            |
|       | Juthungi.                                                                       | <b>582</b>   |
|       | Acht und zwanzigftes Kapitel. Bolterichaften                                    | _            |
|       | langs ber Donau.                                                                | <b>589</b>   |
|       | Reun und zwanzigftes Kapitel. Baftarna, Deu-                                    | •            |
| _     | cini, Carpi, Budini ic. ic.                                                     | 5 <b>94</b>  |
| D     | as britte Buch. Germanien als gand be-                                          |              |
|       | trachtet.                                                                       |              |
|       | Erstes Rapitel. Uebersicht ber romischen Kenntniffe                             |              |
|       | in Deutschland.                                                                 | 598          |
|       | 3meptes Kapitel. Gebirge und Bafber.                                            | 410          |
| _     | Drittes Rapitel. Fluffe Germaniens.                                             | 418          |
| D     | as vierte Buch. Ortschaften Germaniens.                                         |              |
|       | Einleitung.                                                                     | <b>430</b> . |
|       | Erstes Kapitel. Rordlichstes Klima nach Ptole-                                  | '            |
|       | maus.                                                                           | 443          |
|       | Zwentes Kapitel. Orte im zwenten Klima.                                         | 454          |
| •     | Drittes Rapitel. Orte im britten Rlima, von 51                                  |              |
|       | Gr. 54 Min. bis 49 Gr. ber Breite.                                              | <b>4</b> 59  |
|       | Biertes Kapitel. Orte des süblichsten Klimas langs                              | 400          |
| _     | ber Donau. — Inseln.                                                            | <b>468</b>   |
| Ð     | as fünfte Buch. Sub-Deutschland mit                                             | •            |
|       | ben romischen Provinzen Rhatia, Noricum,                                        | -            |
|       | Pannonia.                                                                       |              |
|       | Erftes Kapitel. Die Relten, Teltofages, Belvetil.                               | 474          |
| •     | 3mentes Kapitel. Die Boji.                                                      | 478          |
|       | Drittes Rapitel. Die Taurisci ober Norici.                                      | 487          |
|       | Biertes Kapitel. Die Scordisci. Die Sigpund.                                    | 495          |
|       | Funftes Kapitel. Die Pannonii.<br>Sechstes Kapitel. Die Rhati, Bindelici, Bojl. | 501          |
|       | Sechles Kapitel. Die Infatt, Binvettel, Boft.                                   | 50.5         |
| •     | Siebentes Kapitel. Rhati, Binbelici, mit ihren                                  | 518          |
|       | untergeordneten Zweigen.                                                        | 310          |
|       | Achtes Rapitel. Eintheilung ber Donaulander in Provinzen. Rhatia.               | 528          |
|       | Reuntes Kapitel. Das Noricum.                                                   | 54 <b>4</b>  |
|       | Behntes Kapitel. Pannonia.                                                      | 55 <b>4</b>  |
|       | Eilftes Kapitel. Spatere Schicksale ber bren Pro-                               | 774          |
|       | vingen. Die Bojoarier.                                                          | 5 <b>6</b> 9 |
|       |                                                                                 | - J-9        |

### Inbalt.

,1

X,

|   | 3molftes Rapitel. Die fpatern Schickfale Panno-<br>niens und bes innern Noricum. Seite | 500 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • | Drenzehntes Kapitel. Drie und gezogene heer- fragen in Rhatia.                         | 597 |
| ٠ | Bierzehntes Rapitel. Strafen und Orte im Ro-                                           | •   |
| • | Kunfzehntes Kapitel, Strafen und Orte in Pan-<br>nonien.                               | 653 |

Seal Stan

### Das erfte Buch.

### Xeltefte Gefdichte ber Deutschen.

### Erftes Rapitel.

Die altesten Begriffe ber Griechen von bem Lande ber Deutschen und seinen Bewohnern. — Ursprung und Ausbehnung ber Nation.

Meber ben ben Griechen noch Romern vor Julius Cafar war auch nur ber Gebante erwacht. bag im Norden von Europa ein großer, von allen Rachbarn in jeder Rucklicht fich auszeichnender Bolkerstamm auf meik verbreiteten Landerenen fein felbftftanbiges Wefen treibe. Ihre mothologischen Sagen bevolkerten diese jenseit bes Boreas liegenden, und baher weder burch raube Minde noch durch Kalte leidenden Gegenden mit menschlichen Befen hoherer Art, mit ihren Soperboreern, Matrobiern : bier suchten sie das felige Land Hermionia, ben Gingang jum Reiche ber Abgefchiebenen, und in beffen Rabe ein in ben frubeften Betten hiftorifch gekanntes Bolt, bie Kimmerier, hinter himmelhohen Bergen verstedt. Alles war blos aus der Luft gegriffen; tein folicher Mann fanute das weite Land, man fonnte es alfo obne Gegenrede nach Belieben in bas Schonere umbilben, und ihm Bewohner autheilen, welche in der Birklichkeit sich nirgends finden wollten, obgleich die Mythologie von ihnen viel zu erzählen wußte. Mannerts Geographie. III.

Rebenklichkeiten erwuchsen mehr und mehr aeaen bie lieblichen Dichtungen, als Berodot historische Eradblungen von den Rimmeriern an der Rordfeite bes Pontus Eurinus, von den Budinern in ben Gegenden ber Weichsel zu geben wußte, ohne eine Spur von ben hochberühmten Makrobiern te., noch von bem aes fegneten Lande zeigen zu konnen; bes vielen Schnees megen erklart er bie nordlichern Striche fur unbewohnt. Die alten Sagen kamen allmählich in das Dunkle. vollia

aufgegeben wurden fie nie.

An ihre Stelle trat durch erweiterte geographis fche Kenntniffe eine neue Hypothefe: den Norden von Europa befeten auf der Nordoftseite die Stuthen mit ihren Rebenvolfern, ben Sauromaten zc., und ben Norda meften beden im aufammen angenden Striche bie telti= ichen Bolkerschaften. Go viel wir wiffen, ist Evborus ber erfte Schriftsteller, welcher feine Beitgenoffen in biefe wichtige Entbedung einweihte a). Dft murbe mit Uns techt gegen griechische Einseitigkeit und Beschränktheit deffagt; wir wurden in ihrer Lage bas nemliche Ura theil gefallt haben. Auf der Nordfeite kannte der Griede Die Stathen in weiter Musbehnung, und betrachtete Die andern Bolkerfchaften diefer Gegenben als eine Bugabe; fie alle fing er an unter ber Benennung Stothen au umfaffen. Im weltlicheren gande zeigten fich burch wirkliche Erfahrungen Relten am Isterstrome, da wo die Save ober Sau in denfelben fallt; fie zeigten fich weiter westlich jenseit der Alpen im heutigen Deutschland und fogar auf der Gegenseite im nordlichen Stalien: burch die Massilier mußte die Entbedung fich verbreiten. daß bie nemlichen Kelten durch gang Frankreich weit gegen Morben bis jum ungekannten Lande reichen. unb fogar im fernen Beften bei ben Iberern entbedte man

a) Scymnus Chius, v. 166 atc. Strabo'I, p. 59, edit. Almalov.

ebenfalls Kelten. Vollkommen richtig war daher der abgezogene Schluß: durch das ganze westliche Europa herrschen Kelten jenseit der Gedirge, welche das innere Land von dem Südlande trennen. Und da man dem innern Lande keine größe Breite gegen Norden zutheilte, so konnte nicht einmal der Gedanke Wurzel fassen, daß nördlich von dem allgemein verbreiteten Stamme der Kelten moch ein anderweitiger großer Völkerstamm Raum zu eigenen Sigen, oder das Vermögen habe, sich gegen die Macht der Kelten zu behaupten.

An dieser sesten Ueberzeugung anderten wirklich gemachte Entdekungen nicht das Mindestez alles, was man im Nordlande fand, alles, was aus dem Nordland de kam, waren Kelten; Kelten mußten sie in den Augen der Griechen größtentheils auch dann noch bleiben, als genaue Kenntnisse das Dasenn der Deutschen und ihr Auszeichnendes von den Kelten den Kömern einleuchtend gemacht hatten.

Ungefehr auf Beit Alexanders bes Groken mar ben Griechen bie Sage augekommen, bag jenfeit ber Minen. jenfeit bes durch Keltika ftromenben Afters, ein anderer langgestreckter rauber Bergwald sich erhob: man horte feinen einheimischen Ramen Orkvnischer ober Artunischer Beramald; aber bag er bie natürliche Scheidemand zwischen ben keltischen und beutschen Bols Berschaften bilbete, Dieser Gedanke kant in keines Grie den Seele. Die Rachricht tam unftreitig von bem Benetern am adriatischen Meere, welche ber Bernfteinbandet über die innern Gegenden belehrte; kein anderer Bewohner ber Gudiander konnte in Dieselben bringen. Auch Herodots altere Angabe, daß der Alpis=Rluß burch die Ombrifer (Rhater) fließe, und feine Mundung in bem After habe, entsprang aus der nämlichen Quelle. Deutlich wird der Inn durch Diefe Bestimmung bezeichs met, au welchem tein Grieche unmittelbar ben Beg fand.

In der nemlichen Zeit machte Ontheas mit Benbulfe ber Phonicier gu Gabir (Cabir) feine große Bandlungs= und Entdeckungsreife nach den Ruften der Oftiee. Er hat fie wirklich erreicht und ben Bernftein aus ber Urquelle geholt: denn wenn auch die übrigen Ungaben ber Reisenachricht abweichende Ausleaung leiden follten. fo ift er boch ber erfte Manu in ber Belt. melcher und ben Ramen eines unftreitig beutschen Bolks anzugeben meiß. Die Gothonen tennt er an bet prenfischen Rufte. und die Teutonen im innern Lande glaubte er zu kennen: daß bies bie allgemeine Benennung ber umliegenden beutschen Bolkerschaften, bag es ber allgemeine Stammname fen, blieb ihm unbekannt. Rur uns wird er der Entbecker unferer Boreltern, nicht für bie Beitgenoffen: ber Grieche war an baufige Lugen ber Reisenben ach wohnt, unter ihre Bahl feste er auch ben Dotheas mit feinen seltsamen Erzählungen; und wer fie benn nun boch als Bahrheit anerkannte, erklarte bie angegebenen Botterschaften ohne weiteres für Kelten.

Dies war auch der Fall, als aus diesen dunkeln Gegenden abgerissene Bolkerhausen den Südlandern ihr Dasenn zeigten. Die Bastarnä, durch undekannte Borsfälle im Innern gedrängt, erschienen an den Ründungen des Istevs, und erregten allgemeines Aussehen durch ihre Körpergröße, Wildheit, Kriegslust und durch die ihnen eigene Art zu Pferd mit untermischtem Fußvolke zu sechen. Die Macedonier kamen mit ihnen in nähere Berhältnisse; der Kömer bekämpste sie ostmals in ihren Sigen am Ister; und dieser genauern Bekanntschaft ungeachtet blieben die Bastarnä im Munde der Grieschen und Kömer Kelten; erst viel spätere Erfahrungen belehrten überzeugend, daß sie Deutsche waren.

Unbegreiflich scheint das Festhalten an althergekrachten Meinungen, als die ungekannten Sohne bes Norden unter dem einheimischen Namen Bimbern und Teutonen sich dem Italiener aufdrängten. Man erfuhr, daß sie aus den innern Segenden abstammten, wo der Name Teutonen schon zur Kunde des Potheas gekommen war; ihre Körperstärke, ihre Roheit wurde fürchterlich dem aftmals geschlagenen Kömer; er mußte sinden, daß ihr Weser, ihre Sprache anders war, als die Sprache der ihm gekannten Kelten. Und doch galten nuch sie ben allen gleichzeitigen und zunächst folgenden sie ber allen gleichzeitigen und zunächst folgenden schriftstellern als Kelten; erst die weit spätere Zeit des lehrte den Römer, daß er gegen Deutsche gekämpst habe, ohne sie zu kennen.

3m Grunde aber bezeichnete ber Ataliener bie Deutonen als Relten, weil er keinen anbern Bolkerftamm auf feinem Rucken tannte. Breifel mußten in ihm er wathen, und biefe Bweifel lofete jum erften Male Julius Cafar. In Gallien hatte er gegen friegeluftige Bolter zu tampfen, Die nicht Gallier waren. Dies tehrte ihn der Anblick, Die gang verschiedene Sprache, es belehrten ihn die Erzählungen ber Gallier. fand mit bestimmter Gewißheit, bag nordoftlich von ben Relten in Gallien fich ein gang anderer großer Bolksftamm weit verbreite, und unmittelbar an seine große Entbedung fesselte sich eine neue Unwahrheit. Den Namen bes Stammes wollte er kennen lernen. und lernte nichts von den deutschen Gesangenen, nichts von andern mit ihm in Berbindung febenden Deutschen : alle nannten sich und ihre Nachbarn nach den einzelnen Ramen ber Bolterschaften, eine allgemeine, bas Ganze umfaffende Benennung wußten sie nicht anzugeben. Leichtere Auskunft erhielt Cafar durch die Gallier; langst batten sie sich angewohnt, diese von Often ber sich ihnen aufdrängenden roben Krieger Germanen zu nennen, und willig gewöhnte fich ber Romer an Die nemliche Benennung, ba er von keiner anderweitigen wußte; von jest an fur alle Zukunft begrußt er bie

Dentschen als Germani. Rum zeigte sichs frenktch ben näherer Aufklarung, daß der angebliche Stammname auf einem Mißgriff beruhe, aber dies anderte nichts in der schickfal so vieler anderer Bokker, sich von Auslanz dern durch eine Benennung bezeichnet zu sehen, die ihm völlig fremd ist. Er erkannte sie um desto mehr als vollz gultig, weil sie ihm ehrenvoll war; denn gern erkannte er sich in der Benennung Wehrmann, Kriegsmann, unter welchen sich die Tungri benm ersten Vordringen der Deutz schen den fragenden Galliern angekundigt hatten b).

Cafars Unternehmungen gegen die sogenannten Germanen sinden ihre Stelle weiter unten in dem geschichtzlichen Zusammenhange, hier ist die Robe blos von dem Entdecker des Landes und seiner Bewohner, welche er am Rheine kennen lernte, und durch den nahern Umgang mit den Deutschen manche merkwürdige Nachzichten ersuhr, über die Ausdehnung des Landes aber, über die Flüsse und innern Bolker saft ganz ohne Belehrzung blieb. Diese brachten erst spätere Kriege, zum Theil auch friedliche Berhältnisse; sur und Ptolemäus; aus ihren Angaben geht solgendes allgemeine Bild hervor;

Germania reicht von Gallien aus gegen Often zusammenhängend bis an und über die Weichsel hinaus; im fernern Often durch Polen bis zum Pontus Eurinus wohnen auch noch Germanen zwischen sarmatischen Bolkerschaften, doch ohne Vermischung; mehrere Reinzlichkeit und feste Sige machen den Germanen von dem meist nomadisch lebenden Sarmaten kennbar. Die Länge

b) Tacitus Germ. c. s. Recene nomen, quoniam qui primi Rhenum transgressi, ac nunc Tungri, nunc Germani vocati sunt.

bes Landes bat also arobere Ausbehinung als in neuern Reiten; nicht fo die Breite von Norben nach Guben. Amer befett ber Deutsche alle Striche ber Seethite, und reicht noch weiter nordlich nach Schweben; aber auf bet Subseite begranate ihn ursprunglich ber große Orkinische. oder wie man jest fprach, Berkvnifche Bergmald. Ihm gab Cafar aus deutschem Munde eine unermekliche Aus. behnung, vom Schwarzwalde bis zum Spessart gegen Rorden steigend, dann gegen Often fortziehend bis in bas ungefannte Land nordofflich von Giebenburgen : keiner seiner Deutschen hatte je das Ende biefes Gebiras Deutlich genug geht aus biefer richtigen Uns gabe hervor, bas herknnischer Batt bie Benennung ieber großen aufammenhangenden Bergfette mar: abeb mit Erstaunen bemerkt man die richtige Kenntnik der Deutschen von biesem allgemeinen, wirklich vorhandenen Rusammenbange aller unter biefer Benennung begrife fenen Geburge. Cafar konnte fie nicht haben, alle vom Rheine entfernten Gegenden waren ihm unbekann-Eben so wenig konnte sie der in bleibenben tes Land. Sipen wohnende Deutsche geben ; er kennt, was sich in feinem gande und beffen Umgebungen findet; bier ift aber von einer 200 geogr. Meilen in ununterbrochener Reihe fortlaufenden Rette bie Rebe. Rur ben manbernden Deutschen war es möglich, sich ein Bild von biesem Zusammenhange zu entwerfen; und schon hierin liegt ein Beweis, wie fehr die Buge biefer fogenannten Sueben Ed perbreiteten. Spatere Untersuchungen brachten die Runde, daß die eigentliche Benennung des Bertynischen Balbes sich auf den offlichen Theil Dieset Geburgsreiben, ober auf ben Bohmermald und den westlichen Theil ber Karpathen beschränkten, wie unten bie topographische Beschreibung zeigen wird,

hier aber ist von den allgemeinen Geburgsreihen die Rebe, welche heutzutag die Scheidemand awischen

bem norblichen und füblichen Deutschlande bilbem: : ! ben Urzeiten maren fie bie Gubarange bes beutidiek Stammes, Die Trennung von keltlichen Bolkerichaftner beren Spuren noch die spatere Zeit in den Manngedens ben aufstellt; und baf sie in Bohmen mohnten. ift obnehin biftorisch gekannte Sache. Aber der Deutsche überschritt endlich die von der Natur ihm bingehaltenen Schranken. durch innere Unruhen, überfließende Meus fchenzahl und Kriegeluft getrieben. Die gewaltigen Ruge ber Kimbern und Teutonen erschütterten bie Grundfesten der keltischen Sudbewohner. und erleicht terten ben spatern Kaufen von Auswanderern, ober den Sueven, die Bertreibung der Kelten aus, den Donaus gegenden: nach langem Berumziehen blieb die Donau Subgrange für Die Deutschen.

Sind fie Einwanderer ober Kinder ihres Landes? Das lettere find fie, erklarte ber Romer, und wir flimmen ein, wenn auch nicht durch ben von Tacitus c) ane gegebenen Grund geleitet, weil tein Bolf je fo unbesonnen fenn konnte, fubliche gluckliche Gegenden zu verlaffen, um zu dem rauhen Rorden feine Zuflucht zu nehmen. - Gar manches Bolf ift burch ben Drang ber Umftande gezwungen worden, fich eine Beimath zu fuchen, ba, wo es fie aus frener Wahl nie wurde gesucht haben. Musaezeichnete ihres Korperbaus und ganzen Unblicks. ihre Sprache, und ber gangliche Mangel einer Spur von der Art ober Zeit ihrer Einwanderung befräftigt bie Annahme, daß sie Sohne ihrer Erbe waren. Der Deutsche felbst aweifelte keinen Augenblick an biefer Wahrheit. Tuisto oder Tuisko, als Gott aus der Erbe geboren, erzeugte ben Mann, von ihnen bat bas Bolk seinen Ursprung d); so sagten ihm seine alten

c) Taciti Germ. c. 2.
d) Tacit. Germ. c. 2. Tuistonem, Denm terra editum, et filium Mannum, originem gentis conditorssque.

Lieber. Der Römer wollte näher mit den Hauptbesstandtheilen der Nation unterrichtet seyn, und erhickt die nicht zum Bolkslied gehörige sehr einsache Antwortz die dem Ocean zunächst sigenden sind die Ingävones, die mittlern die zennsones, und die übrigen die Istävozwes. Es ist die sehr wahre Angabe der dren westlichen Hauptstämme der Deutschen, aber einzig bez zeichnet nach ihren Wohnsigen an der Kuste der Rordzsee, am Rheine und im Mittellande: Die nähere Erklästung solgt unden an der Spige des zwenten Buchs. Der Römer sühlte das Unbefriedigende der Antwort; den näherer Nachfrage nach alten Bölkerstämmen naunzen ihm die Deutschen die Namen einzelner seit langer. Beit berühmter Wölkerschaften, die Marser, Gambris wier zu, und er war so klug, wie vorher.

Schwierigkeit verursacht aber die Benennung des mitten zwischen ben benden übrigen sisenden Theils !). Bedeutete Sermiones Mittebewohner, so ware die Er-klarung leicht gegeben, niemand weiß aber diesen Sinn in dem Worte zu sinden; dursten wir eine verfälschte Lesart annehmen und Hermunduren anstatt Hermionen besen, so wurde sich die Sache von selbst durch die innere Lage des bedeutenden Bolks erklaren; aber die Annahme ist zu verwegen. Es bleibt also, wenn Erklarung geges den werden soll, vielleicht nur die Behauptung, der Rosmer habe die Aussage der Eingebornen nicht verstanden,

e) Tacit. s. Manno tres filios assignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii Hermiones, cetari Istaevones vocentur. — Plin. IV, 14.

E) Plin. IV, 14. kennt das Bolfslieb und ben Urheber Buisto. nicht, wohl aber die angeblichen Bölferstemme, beren er fünf annimmt. Sermiones heißen ben ihm nach richtiger Lesart die Bewohner des Mittellandes: Moditerranoi Hormiones, und daß er das Wort blos in diesem Sinne nimmt, beweisen die den Hermionen zugetheilten Bölserschaften: quorum Suo-vi, Hermundurs, Chatti, Chapusoi.

und fle aus ber alten griechischen Sage eradust. Genau in die nemlichen innern Striche verleste biefe bas felige Land Sermionia 8), ferne vom Einaange in ben Habes und von ben in ewiges Duntel gehalten Rimmerierni Sogar bie beutsche Sage man Beranlaffung zur feltfas men Inpothese gegeben haben. Mit Werehrung sprachen die suevischen Rolferschaften von ben hochansehnlichen Semnonen fern im innern Lande, aus welchen fie fammte lich hervorgegangen waten, und der Romer wendete ibre Mothe auf die feinige an ; es ist bekannte Sache, daß er in jedem Binkel der nordlieben unbekannten Striche ben' alten griethischen Dichtungen Birtlichkeit au verschaffen Gewiß iff es, daß die Benennung Hermiones auffer biefen benden Stellen nie ben ben Deutschen gun Borfchein komint, und daß ebenfa zu keiner Zeit ein Bolk; ein Bolferbund, im Innern bes Landes gefunden wurde welcher ben Ramen Semnonen trug; es war ein allgemeiner Ehrenname, welchen die Ausmanderer ihren Urvafern benlegten. Man lernte mehr und mehr die wichtigert Bolkerschaften des innern Landes tennen; sie erscheinen endlich felbft auf romifchem Grund und Boden: aber niemand bezeichnet fie: ober ben ganzen Berein berfelben als Semnonen. Doch spricht die Stelle Des Plinius fo beftimmt, daß man zu dem Urtheile hingezogen wird. Bermiones fen ein wirkliches beutsches Wort gewesen, burch welches man die von der Gee entfernten, awischen der Befer und Elbe lebenben Bolferichaften bezeichnete. S. die nabere Entwicklung Buch II. C. 1.

In anderweitige Dunkelheit verhüllt liegt ber wirtliche Stammname der großen Ration, die Benennung Deutsche. Deutlich liegt er in dem alten Polksliede, welches den Tuisto oder Tuisko als Urvater der Germanen angab; die kleine Abweichung des Lauts mag auf Rechnung

g) Orphei Argon, v. 1127.

bes Romers zu sehen senn, welcher ven ihm hingesproches nen Namen nicht rein faßte. Der alte Pytheas wustte schon von den Teutonen zu sprechen, und in der Folge zelgten sie sich unter der nemlichen Benennung in Italien. Es hat wohl keinen Iweisel, daß sie mehrere in Vereinisgung vondringende Bolkszweige umfaßte, und vielleicht war selbst der Rame des wichtigken unter den einzelnen Bolkern, der Kimbern, unter derselben verdorgen; wenigstens sindet sichs, daß der eine Schriftsteller Teutonen hinssen, an der Stelle, wo der andere Kimbern neunt. Im innern Lande, in den Gegenden der Weichsel, war also der allgemeine Name Teutones allgemein bekannte Sache.

Und dem ungeachtet horte der Romer, der fo gerne einen allumfassenben Ramen aus bem Munde ber Germanen fennen lernen wollte, biefe wirkliche Bezeiche nung mie, weber an ben Ufern ber Donau, noch bes Rheins. Das letztere begreift fich leichter, well alle diese Auswandrer fich für das ausgaben, was fie wirklich waren, für Sueven ; und wenn man mehr erfabren wollte, bon ihren bochansebnlichen Urvatern im innern gande, ben Semnonen, ju fprechen wusten, unter welcher Chrenbenennung sie wohl gar den mirklichen Ramen Deutsche versteden wollten. Auf der Beftseite bingegen ben den Rheinvolkern granzt biefe Unbekanntschaft au das Unbegreifliche. Hier lebte der Romer mit thnen in alltäglichem, oft fehr freundlichem Umgange, und nie horte er aus ihrem Munde ben Namen Deutsche daß sie ewig fort seine Fragen nicht verstanden haben, if unglaublich; daß fie felbst ihre allumfaffende Benent nung nicht wußten, bleibt eine unmögliche Annahme, ba feit ben Beiten bes Mittelalters sich alle einzelne Ameige unter berfelben erkamten, und opig fich erkennen werden. Es brangt fid baber ber Gebante auf. als ber einzig mögliche, daß fie aus bem Ramen Deuts foe ein Geheimnis machten. Barum? bas weiß ich

nicht. Bielleicht wielt es the Aberglaube für Nuchtheiß bringend, wenn der geheiligte Stammname zur Kunder des Gegners kame; wie die Romer aus ahnlichem Grunst de die früheste Benennung ihrer Stadt in das Geheims: niß hüllten. Noch zur Stunde ist es mir nicht gelunzigen, zu erforschen, in welcher Zeit, ben welchem Volkspaweige, der Nameweutsche zum ersten Rale zur öffentzlichen Kunde kam, und wann er ansing, allgemein anz genommne Bezeichnung des Stammes zu werden. Ben den Ausländern wurde er es zu keiner Zeit.

### Zwentes Kapitel.

Reiten und Deutsche find gang verschiebene Botterftamme.

Dach biefer allasmeinen Anficht bes Canbes und seiner. Bewohner brangt fiche von felbst bie Rrage auf: find Die Beutschen und ibie Reiten einerlen großes Stammvolt .. oder zeichnete fich ber Germane wefentlich von bem Reiten aus. Der erftern Ueberzeugung folgten bie meiften griechischen Schriftsteller, ohne in nabere Unterfuchung einzugehen. Ahre Vorfahren butten nichts als: Kelten im Rordwesten von Europa gesunden, sie verlanaten alfo auch nichts anders daselbst zu finden; die Germanen find nach ihrer Boraussetung blos wilbere Retten, ale bie übrigen. Richt fo bie wichtigern, durch eis gene Erfahrungen geleiteten, romifchen Schriftsteller. Sie fanden bas Abweichende zwischen ben benden Rationen fo herporftechend, daß kein 3meifel ben ihnen entstand, jedes von benden gebore zu einem icharfgetrennten Stamme; und wir Neuern sehen uns gezwungen, ihrem burch Grunde geleiteten Urtheile benautreten. Die Bernacha läßigung dieses Grundsages hat ben ben spätern Geschichtschreibern bes Mittelalters manchen Difgriff verursacht, Keiten und Deutsche warfen sie ohne nahere Sichtung durcheinander, und ihr in jener Zeit leicht, verzeihlicher Fehler hat Wurzeln geschlagen, von welschen das Nachtheilige sich selbstein unsern Tagen nicht ganzlich verwischt dat.

Der Hanvigrund bleibt immer die vollige Ber-Schan Cafar, welcher taa-Schiedenbeit ber Sprache. lich Gelegenheit batte, Untersuchungen anzustellen, bezeugt fie; und Cafars, eines Sprachforichers, Zenanis gilt mehr, als bas Zeugniß jedes andern Schriftstel= lers. Bollte jemand einwenden, er fen ber beutschen Sprache zu wenig machtig gewefen, um die Verwandtichaft amischen benden Sprachen zu bemerken; fo wieberlegt ihn die in Bretagne und in Wales noch jezt les. bende Sprache der alten Kelten. Sie ift rabital verschieben von der deutschen, und vergeblich haben sich meh= rere Erklarex bemuht, einige Aehnlichkeit zwischen ben= ben zu erfünsteln. Ueberdies mufte boch ber Gallier. ben welchem Cafar fo viele Jahre verlebte, am richtiga ften über diefe Berschiedenheit urtheilen tonnen. Schon Die Tone der Deutschen natten so viel Rauhes und Berwickeltes für ein fremdes Dhr. daß der Romer die Schwierigkeit anerkannte, sie durch die Buchstaben feines Alphabets auszudrucken. Bon ber Kelten Sprache fagt dies niemand; fie hatten lange vor Cafar Schriftfprache mit griechischen Buchstaben.

Diesem Grunde giebt volles Gewicht der ganze außere Andlick des Deutschen, so wie seine innern Einzichtungen. Daher bekennt Tacitus seine volle Uebers zeugung, nicht nur, daß die Germanen ein eigenes Stammvolk bilden, sondern daß auch nie eine fremdartige Einmischung sich ihnen aufgedrängt habe h). Nur

h) Tuçit. Germ. c..4. Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis alias aliagum nationum consu-

In ber nemlichen Zeit machte Ontheas mit Benhufe ber Phonicier zu Gabir (Cabir) feine große Sandlungs und Entdeckungsreife nach den Ruften der Office. Er hat fie mirklich erreicht und ben Bernttein ans ber Urquelle geholt; benn wenn auch die übrigen Angaben ber Reisenachricht abweichende Auslegung leiden sollten. so ist er boch der erste Mann in der Belt. welcher und ben Ramen eines unftreitig beutschen Bolts anzugeben meiß. Die Gorbonen tennt er an det preufischen Rufte. und die Teutonen im innern Lande glaubte er zu kennen: daß bies die allgemeine Benennung der umliegenden beutschen Bolterschaften, daß es ber allgemeine Stammname sen, blieb ihm unbekannt. Rur uns wird er der Entbeder unferer Boreltern, nicht für bie Beitgenoffen; ber Grieche war an häufige Lugen ber Reisenben aes mohnt, unter ihre Babl feste er auch ben Portheas mit feinen seltsamen Erzählungen; und wer fie benn nun boch als Bahrheit anerkannte, erklarte bie angegebenen Botterichaften ohne weiteres für Relten.

Dies war auch der Fall, als aus diesen dunkeln Gegenden abgerissene Völkerhausen den Südländern ihr Dasenn zeigten. Die Bastarna, durch undekannte Vorsfälle im Innern gedrängt, erschienen an den Mündungen des Isters, und erregten allgemeines Aussehen durch ihre Körpergröße, Wildheit, Kriegslust und durch die ihnen eigene Art zu Pferd mit untermischtem Fußvolke zu sechten. Die Macedonier kamen mit ihnen in nähere Verhältnisse; der Römer bekämpste sie oftmals in ihren Sigen am Ister; und dieser genauern Bekanntschaft ungeachtet blieben die Bastarna im Munde der Grieschen und Römer Kelten; erst viel spätere Erfahrungen belohrten überzeugend, daß sie Deutsche waren.

Unbegreiflich scheint das Festhalten an althergebrachten Meinungen, als die ungekannten Sohne bes Norden unter dem einheimischen Namen Kimbern und Teutonen sich bem Italiener aufdrängten. Man erfuhr, daß sie aus den innern Gegenden abstammten, wo der Name Teutonen schon zur Kunde des Pritheas gekommen war; ihre Körperstärke, ihre Roheit wurde fürchterlich dem aftmals geschlagenen Kömer; er mußte sinden, daß ihr Weser, ihre Sprache anders war, als die Sprache der ihm gekannten Kelten. Und doch galten nuch sie ben allen gleichzeitigen und zunächst folgenden sichriststellern als Kelten; erst die weit spätere Zeit des lehrte den Romer, daß er gegen Deutsche gekämpst habe,

Im Grunde aber bezeichnete ber Italiener bie Teutonen als Relten, weil er keinen anbern Bolkerstamm auf feinem Rucen tannte. Breifel mußten in ihm ere mathen, und biefe Breifel lofete zum erften Dale Julius Cafar. In Gallien hatte er gegen kriegsluftige Bolter gu tampfen, Die nicht Gallier waren. Dies tehrte ihn der Anblick, bie gang verschiedene Sprache, es belehrten ihn die Erzählungen ber Gallier. fand mit bestimmter Gewißheit, bag nordoftlich von ben Relten in Gallien fich ein gang anderer großer Bolksstamm weit verbreite, und unmittelbar an seine große Entbedung fesselte sich eine neue Unwahrheit. Den Ramen bes Stammes wollte er kennen lernen, und lernte nichts von ben beutschen Gefangenen, nichts von andern mit ihm in Berbindung ftebenden Deutschen; alle nannten sich und ihre Nachbarn nach den einzelnen Ramen ber Bolterschaften. eine allgemeine, bas Banze umfaffende Benennung wußten fie nicht anzugeben. Leichtere Auskunft erhielt Cafar burch die Gallier; langst hatten sie sich angewohnt, diese von Often ber sich ihnen aufdrangenden roben Krieger Germanen zu nennen, und willig gewohnte fich ber Romer an bie! nemliche Benennung, ba er von keiner anderweitigen wußte; von jest an für alle Zukunft begrüßt er die

Deutschen als Germani. Rum zeigte sichs frenklch ben näherer Aufklarung, daß der angedliche Stammname auf einem Mißgriff beruhe, aber dies anderte nichts in der schickfal so vieler Arnahme; der Deutsche theilt das Schickfal so vieler anderer Bokker, sich von Auslanz dern durch eine Benennung bezeichnet zu sehen, die ihm völlig fremd ist. Er erkannte sie um desto mehr als vollz gultig, weil sie ihm ehrenvoll war; denn gern erkannte et sich in der Benennung Wehrmann, Ariegsmann, unter welchen sich die Tungri benm ersten Vordringen der Deutz schen den fragenden Galliern angekundigt hatten b).

Cafars Unternehmungen gegen die sogenannten Germanen sinden ihre Stelle weiter unten in dem geschichtzlichen Zusammenhange, hier ist die Rode blos von dem Entdecker des Landes und seiner Bewohner, welche er am Rheine kennen lernte, und durch den nahern Umzang mit den Deutschen manche merkwürdige Nachzichten ersuhr, über die Ausbehnung des Landes aber, über die Flüsse und innern Bolker fast ganz ohne Belehrzung blieb, Diese brachten erst spätere Kriege, zum Theil auch friedliche Berhältnisse; für uns sammelten sie vorzüglich Plinius, Tacitus und Ptolemäus; aus ihren Angaben geht solgendes allgemeine Bild hervor:

Germania reicht von Gallien aus gegen Often zusammenhängend bis an und über die Weichsel hinaus; im fernern Often durch Polen bis zum Pontus Eurinus wohnen auch noch Germanen zwischen sarmatischen Bolkerschaften, doch ohne Vermischung; mehrere Reinzlichkeit und feste Sige machen den Germanen von dem meist nomadisch lebenden Sarmaten kennbar. Die Länge

b) Tacitus Germ. c. s. Recens nomen, quoniam qui primi Rhenum transgressi, ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sunt.

Mis Landes bat also arbbere Ausbehnung als in neuern Reiten; nicht fo die Breite von Morben nach Guben. Amar befett der Deutsche alle Striche der Seekhite. und reicht noch weiter nordlich nach Schweben; aber auf best Subsette begranzte ihn urforunglich ber große Orfinische. oder wie man jest fprach, Bertynische Bergwald. Ihm gab Cafar aus beutschem Munde eine unermefliche Ausdennung, vom Schwarzwalde bis zum Svessart gegen Rorben steigend, bann gegen Often fortziehend bis in bas ungefannte Land nordofflich von Siebenburgen; Beiner feiner Deutschen hatte je bas Ende biefes Gebiras Deutlich genug geht aus biefer richtigen Uns gabe hervor, das Berknnischer Balb bie Benennung jeber großen aufammenhangenben Bergkette mar; aber mit Erstaunen bemerkt man bie richtige Kenntnif ber Deutschen von biesem allgemeinen, wirklich vorhandenen Busammenbange aller unter biefer Benennung bearife fenen Geburge. Cafar konnte fie nicht haben, alle vom Rheine entfernten Gegenden waren ihm unbefann-Eben so wenig konnte sie der in bleibenben tes Land. Siten wohnende Deutsche geben; er kennt, mas sich in feinem gande und beffen Umgebungen findet; bier ist aber von einer 200 geogr. Meilen in ununterbrochener Reihe fortlaufenden Kette bie Rebe. Rur ben manbernden Deutschen war es möglich, sich ein Bild von biefem Zusammenhange zu entwerfen; und schon hierin liegt ein Beweis, wie febr die Buge biefer fogenannten Sueven Ed verbreiteten. Spatere Untersuchungen brachten die Runde, bag bie eigentliche Benennung bes Bertynischen Balbes fich auf den offlichen Theil Diefet Beburgsreihen, ober auf ben Bohmerwald und ben westlichen Theil ber Karpathen beschränkten, wie unten die topographische Beschreibung zeigen wird,

hier aber ift von den allgemeinen Geburgerelhen die Rebe, welche beutzutag die Scheidemand awischen

bem norblichen und füblichen Deutschlande bilben: : in ben Urzeiten waren sie die Gubgranze bes beutichet Stammes, Die Trennung von keltlichen Bolkerichaften Deren Spuren noch bie spatere Reit in den Mannaedins ben aufstellt; und baf fie in Bohmen mohnten ."ift ohnehin historisch gekannte Sache. Aber der Deutsche überschritt endlich die von der Natur ihm hingehaltenen Schranken, burch innere Unruhen, überfließende Mens fchenzahl und Kriegeluft getrieben. Die gewaltigen Ange ber Kimbern und Teutonen erschütterten bie Grundfesten der keltischen Subbewohner, und erleiche terten ben spätern Haufen von Auswanderern, ober ben Sueven, die Bertreibung der Relten aus, den Donaugegenden: nach langem Berumziehen blieb die Donan Subarange für Die Deutschen.

Sind fie Ginmanderer ober Kinder ihres Landes ? Das leptere find fie, erklarte ber Romer, und wir flimmen ein, wenn auch nicht durch ben von Tacitus c) ans gegebenen Grund geleitet, weil tein Bolf je fo unbefonnen fenn konnte, fubliche gluckliche Gegenden zu verlaffen, um su dem rauhen Rorden feine Zuflucht zu nehmen. - Gar manches Bolt ift burch ben Drang ber Umftande gezwungen worden, fich eine Beimath ju fuchen, ba, wo es fie aus frever Wahl nie wurde gesucht haben. Ausgezeichnete ihres Korperbaus und ganzen Anblicks. ibre Sprache, und der gangliche Mangel einer Spur von der Art oder Zeit ihrer Einwanderung bekräftigt bie Annahme, daß sie Sohne ihrer Erde waren. Der Deutsche felbst aweifelte keinen Augenblick an Diefer Wahrheit. Tuisto ober Tuisko, als Gott aus der Erbe geboren, erzeugte ben Mann, von ihnen bat bas Bolk seinen Ursprung d); so fagten ihm seine alten

c) Taciti Germ. c. 2. d) Tacit. Germ. c. 2. Tuistonem, Denm terra editum, et filium Mannum, oxiginem gentis conditoresque.

Lieber. Der Ramer wollte naher mit den Haupthesstandiheilen der Nation unterrichtet, seyn, und erhickt die nicht zum Bolkslied gehörige sehr einsache Antwortz die dem Decan zunächst sixenden sind die Ingävones, die mittlern die Hermiones, und die übrigen die Istävormes. Es ist die sehr wahre Angabe der dren westlichen Hauptstämme der Deutschen, aber einzig bes zeichnet nach ihren Mohnsigen an der Kuste der Nordssee, am Rheine und im Mittellande: Die nähere Erklästung solgt unden an der Spise des zwenten Buchs. Der Römer sühlte das Undefriedigende der Antwort; den näherer Nachfrage nach alten Bölkerstämmen nannsten ihm die Duntschen die Namen einzelner seit langer. Beit berühmter Bölkerschaften, die Marser, Gambris vier ze, und er war so klug, wie vorher.

Schwierigkeit verursacht aber die Benennung des mitten zwischen ben berden übrigen sigenden Theils 1). Bedeutete Sermiones Mittebewohner, so ware die Erstlarung leicht gegeben, niemand weiß aber diesen Sinn in dem Worte zu sinden; dursten wir eine verfälschte Lesart annehmen und Hermunduren anstatt Hermionen lesen, so wurde sich die Sache von selbst durch die innere Lage des bedeutenden Volks erklaren; aber die Annahme ist zu verwegen. Es bleibt also, wenn Erklarung geges ben werden soll, vielleicht nur die Behauptung, der Rosmer habe die Aussage der Eingebornen nicht verstanden,

e) Tecit. s. Manno tres filios assignant, e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medi Hermiones, esteri Istaevones vocentur. — Plin. IV, 14.

<sup>2)</sup> Plin. IV, 14. kennt das Bolkskleb und den Urheber Ausko. nicht, wohl aber die angeblichen Bölkerstemme, deren er fünf annimmt. Zermiones beißen den ihm nach richtiger Lesart die Bewodnez des Mittellandes. Moditerranci Hormiones, und daß er das Bort blos in diesem Sinne nimmt, deweisen die den Hermionen zugetheilten Bölkerschaften: quorum Sussi, Hermunduri, Chatti, Chapusci.

und fle aus ber alten griechilden Sage eradust. Genat in die nemlichen innern Striche verlette biefe bas felige Land Sermionia 8), ferne vom Einaange in den Sades und von ben in ewiges Dunkel gemulten Kimmerterni Sogar die deutsche Sage mag Beranlaffung zur feltfas men Koppothese gegeben haben. MitWerehrung sprachen Die suevischen Bolferschaften von ben bochansehnlichen Semnonen fern im innern Lande, aus weichen fie fammt: lich hervorgegangen waren, und der Romer wendete ibre Monthe auf die feinige an : es ist bekannte Sache, bak en in jedem Bintel ber nordlichen unbekammten Striche ben alten ariethischen Dichtungen Birtlich teit au verschaffen Gewiß ift es, daß die Benmung hermiones außer diesen benden Stellen nie ben ben Deutschen gum Borfchein kommt, und bag ebenfagu keiner Zeit ein Bolk; ein Bolferbund, im Innern bes Landes gefunden wurde. welcher ben Ramen Semnonen trug; ga war ein allges meiner Chrenname, welchen bie Ausmanderer ihren Urvafern beplegten. Man lernte mehr und mehr die wichtigern Bolterichaften des innern Landes tennen: sie erscheinen endlich felbst auf romischem Grund und Boben: aber niemand bezeichnet fie, ober ben ganzen Berein berfelben als Semnonen, Doch spricht die Stelle Des Plinius fo beftimmt, bag man zu bem Urtheile hingezogen wird. Bermiones fen ein wirkliches deutsches Wort gewesen, burch welches man die von der See entfernten, zwischen der Befer und Gibe lebenben Bolkerichaften bezeichnete. S. Die nabere Entwicklung Buch II, G. 1.

In anderweitige Dunkelheit verhüllt liegt der mirkliche Stammname der großen Nation, die Benennung Dentsche. Deutlich liegt er in dem alten Rolksliede, welches den Tuisto oder Tuisko als Urvater der Germanen angab; die kleine Abweichung des Lauts mag auf Rechnung

g) Orphei Argon, v. 1127,

ven Ramen nicht rein faßte. Der alte Pytheas wußte sen Ramen nicht rein faßte. Der alte Pytheas wußte schon von den Teutonen zu sprechen, und in der Folge zelgten sie sich unter der nemlichen Benennung in Italien. Es hat wohl keinen Zweisel, daß sie mehrere in Vereinisgung vordringende Bolksweige umfaßte, und vielleicht war selbst der Rame des wichtigken unter den einzelnen Bolkern, der Kimbern unter derselben verdorgen; wenigstens sindet sich, daß der eine Schriftseller Teutonen hinsseh, an der Stelle, wo der andere Kimbern neunt. Im innern Lande, in den Gegenden der Weichsel, war also der allgemeine Name Teutones allgemein bekannte Sache.

Und bem ungeachtet borte ber Romer, ber fo gerne einen allumfassenden Ramen aus dem Munde der Germanen fennen lernen wollte, biefe wirkliche Bezeiche nung nie, weder an den Ufern der Donau, noch des Rheins. Das letztere begreift fich leichter, weil alle biele Auswandrer fich fur bas ausgaben, was fie wirklich waren, for Sueven; und wenn man mehr erfahren wollte, bon ihren bochansehnlichen Urvatern im innern gande, ben Semnonen, zu fprechen wusten, unter welcher Chrenbenennung sie wohl gar den wieklichen Ramen Deutsche versteden wollten. Auf der Weftseite bingegen ben den Rheinvolkern grankt biele Unbekanntschaft an das Unbegreifliche. Hier lebte der Romer mit thnen in alltäglichem, oft fehr freundlichem Umgange, und nie horte er aus ihrem Munde ben Namen Deutsche daß sie ewig fort seine Fragen nicht verstanden haben, if unglaublich; bag fie felbst ihre allumfassende Benennung nicht wußten, bleibt eine unmögliche Annahme, ba feit ben Beiten bes Mittelalters sich alle einzelne 3weige unter berfelben erkamten, und ewig fich erkennen werben. Es brangt fid) daher ber Gedanke auf. als der einzig mögliche, daß sie aus bem Ramen Deuts iche ein Geheimnis machten. Warum? bas weiß ich

nicht. Bielleicht hielt es ihr Aberglaube sin Nachtheis bringend, wenn der geheiligte Stammname zur Kunder des Gegners kame; wie die Romer aus ähnlichem Grans de die früheste Benennung ihrer Stadt in das Geheimsniß hüllten. Noch zur Stunde ist es mir nicht gelunzigen, zu erforschen, in welcher Zeit, ben welchem Volkszweige, der Nameweutsche zum ersten Male zur öffentzlichen Kunde kam, und wann er aussing, allgemein anzgenommne Bezeichnung des Stammes zu werden. Ben den Ausländern wurde er es zu keiner Zeit.

## Zwentes Kapitel.

Reiten und Deutsche. find gang, verfchiebene Botterftamme.

Dach biefer allasmeinen Anficht bes Canbes und seiner. Bewohner brangt fichewon felbst bie Rrage auf: find Die Deutschen und ibie Reiten einerlen großes Stammvolly oder zeichnete fich der Germane wefentlich von bem Belten aus. Der wiftern Ueberzeugung folgten bie : meilten griechischen Schriftsteller, ohne in nabere Unterfuchung einzugehen. Abre Borfahren batten nichts als: Reiten im Rordweften von Europa gefunden, fie verlangten alfo auch nichts anders daselbst zu finden; die Germanen find nach ihrer Boraussetung blos wildere: Reiten, als die übrigen. Richt fo die wichtigern, durch ei= gene Erfahrungen geleiteten, romifchen Schriftsteller. Gie fanden das Abweichende zwischen ben beyden Nationen fo hervorstechend, daß kein 3meifel ben ihnen entstand, jedes von benben gebore ju einem icharfgetrennten Stamme; und wir Reuern feben und gezwungen, ihrem durch Grunde geleiteten Urtheile benautreten. Die Bernacha: lagigung biefes Grundfages hat ben ben fpatern Geschichtschreibern bes Mittelalters manchen Mikariff verursacht, Keiten und Deutsche warfen sie ohne nahere Sichtung burcheinander, und ihr in jener Zeit leicht, verzeihlicher Fehler hat Wurzeln geschlagen, von welchen das Nachtheilige sich selbstein unsern Tagen nicht ganzlich verwischt bat.

Der Hauptgrund bleibt immer die vollige Ber-Schon Cafar, welcher tagschiedenheit ber Sprache. lich Gelegenheit batte, Untersuchungen anzustellen, bezeugt fie: und Cafars, eines Sprachforichers, Zengnif gilt mehr, als bas Zeugniß jedes andern Schriftstel-Bollte jemand einwenden, er fen ber beutschen lers. Sprache zu wenig machtig gewefen, um die Verwandtschaft awischen benden Sprachen zu bemerken; fo wieberlegt ihn die in Bretagne und in Wales noch jezt lebende Sprache der alten Kelten. Sie ift rabital verichicben von der deutschen, und vergeblich haben sich mehrere Erklarer bemubt, einige Aehnlichkeit zwischen ben= ben zu erfünsteln. Ueberdies munte boch der Gallier. ben welchem Cafar fo viele Jahre verlebte, am richtiga iten über diefe Berichiedenheit urtheilen tonnen. Schon die Tone der Deutschen hatten so viel Rauhes und Berwickeltes für ein fremdes Dhr. daß der Romer die Schwierigkeit anerkannte, sie durch die Buchstaben feis nes Alphabets auszudruden. Bon ber Reiten Sprache fagt bies niemand; fie hatten lange vor Cafar Schriftfprache mit griechischen Buchstaben.

Diesem Grunde giebt volles Gewicht der ganze außere Anblic des Deutschen, so wie seine innern Ginzrichtungen. Daher bekennt Tacitus seine volle Uebers zeugung, nicht nur, daß die Germanen ein eigenes Stammvolk bilden, sondern daß auch nie eine fremdarztige Einmischung sich ihnen aufgedrängt habe h). Nur

<sup>(</sup>h) Tacit. Germ. c. 4. Ipse eorum opinionibus accedo, qui Germaniae populos nullis aliis aliagum nationum consu-

bodurch findet er erklarbar, bas unter ber ungeheuern Menge immer ein Mann ben nemlichen Anblick gemährer role der andere: jeder bat blane Augen, das rothliche Maar, den hoben Buchs bes Korpers. Sein Urtheil i.t fehr richtig; biefe Ginheit bes Anblicks wurde verlos ren. fo wie der Deutsche mit andern Rationen in Rerwandschaft trat. Man finge att alle biefem, bag wir ben den Reiten au jeder bekannten Reit griffofratische. ben ben Deutschen bingegen nie eine andere als bemos fratische Ginrichtungen kennen, daß eben beswegen ber Amenkampf nur ben ben Deutschen zu Baufe war, und durch sie über das gange Europa sich verbreitet batt bag wir ben ben Reiten, fo weit bie Gefchichte reicht. Stabte finben; ber Deutsche hingegen gwar burch fibendes Leben und ben nothburftigen Ackerban fich von ben Sannaten auszeichnete, aber in feinem Baterlande feine Stadte fannte, und fie auch noch in bet Rolge als das Grab der Lebendigen betrachtete. Schwerlich fann ben biefen auffallenden Bugen ber Berfchiedenheit ein nicht icon für gemiffe Borauslesungen eingenommener Rors fcher Reiten und Deutsche in Bermengung bringen.

Dhne übrigens die Verschiedenheit der benden Rastionen zu bezweifeln, haben einige Gelehrte, an ihrer Spihe Schlözer, die schon wieder gesunkene Hypothese ledhaft zu machen gewußt, Tasar bezeichne durch seine Ansgabe nicht die Verschiedenheit der deutschen Sprache von der keltischen, sondern er lasse die ausdrücklich genannsten Belga als eigenes Stammvolk gelten i), und zagen den weitern Schluß: es ist bekannte Sache, daß von Belgien aus der nahe liegende südliche Iheil der Insel

biis infectos, propriam et sinceram et tantum sui similem gentem exstitisse arbitrantur.

i) Cuerry, B. G. I, z. II, 4. Reperiebat, plerosque Belgas este artes als Germanis èto.

Britannia bevölkert wurde. Die Sprache auf dieser Insesel war also nicht die keltische, sondern die belgische, so auch ihre heutigen Ueberbleibsel in der Provinz Wales, welche sich gegen die Uebermacht der Angeln und Sachssen in die Gebärge zurück zogen. Andere Hausen versließen die Insel, und gingen zu ihren Brüdern nach der westlichsten Haldinsel Galtiens, welche von ihnen den Namen Bretagne erhalten hatz, solglich spricht man auch daselbst nicht keltisch, sondern die alte Sprache der Belgä. Um diesen letzten Sas begreislich zu machen, wurde vorausgesest, daß ben der Abnahme des römischen Reichs belgische Zweige sich nach Amerista oder Bretagne gezogen hätten.

Die ganze Behauptung ift aus der Luft gegriffen. Benn Cafar ben Belga eine andere Sprache gutheilt. als ben übrigen Kelten, fo hat er vollkommen Recht. weil die Belga in inniger Berbindung mit ben Deut-Ahen lebten, beren Sprache die herrschende murde. Auch gegen die Versicherung ist nichts einzuwenden. baß Britannien von ben Belga feine fublichen Bewohner erhielt: Belgien fiegt ber Infel am nachsten, von hier aus geschah alfo bie Bevolkerung, aber nicht mit einem abgefonderten Stamme, fondern mit Relten. erfannte Cafar an dem Bolte und feinen Ginrichtungen, und für einen Dialekt ber keltischen Sprache erklart Iacitus 1) die britannische; er mußte burch feinen Schwies gervater Agricola gebiegene Nachrichten haben 1). Daß die Balbinfel Bretagne belgische Einwohner erhalten babe, ift vollig unwahr. Die Peutingerifche Tafel kennt auf dieser Balbinfel Beneter, Ofiomier zt. wie

k) Tacitus vita Agricolae, c. 11. Sermo hand multum diversus.

<sup>7)</sup> Rabere Entwicklung giebt bes zweyten Banbes zwente Abtheilung, Britannia p. 25.

man sie in früherer Zeit kannte; und die Notitia Imperis im 4ten Jahrh. giebt ihr noch die Benennung Lugdunensis Provincia III, den sie immer zur Zeit der Römer trug, wöhl aber heißt sie mit keltischem Anddrucke schon tractus Armoricanus. — Die Belga bildeten also keis nen eigenen Bolkerstamm, wohl aber die ben ihnen eins gewanderten Germanen. — Daß ben ucherm Umgange einzelne Ausdrucke aus der deutschen Sprache in die kelstische übergingen, oder auch von der keltischen in die deutssche, darf man leicht annehmen, so wie sich in der franzabsischen Sprache noch sest altdeutsche Worte sinden.

Wenn also einige Griechen, und namentlich Stras bo. Deutsche und Relten vermengen, ober mobi pollenbs glauben, ber Rame Germani fen romifchen Urfprungs und erklare bende Rationen für leibliche Bruder. Die in ibren Sitten und Einrichtungen nur fo viel Abweichen. bes hatten, bag man ben Germanen als ben robern. größern und bellfarbigern Mann erkenne m), fo burfen Diese Meußerungen nur fur bas gelten. was fie wirklich find, für die Muthmaßung eines Mannes, ber vom Wolke nichts weiter wußte, als was ben den ersten Unternehmungen ber Romer gegen daffelbe zur unzuverläßigen Kunde nach Rom gekommen war. Und bem Dio Cassius durfen wir verzeihen. daß er nach griechis icher Gitte keinen Unterschied amischen Deutschen und Galliern aufstellt, sondern bende ohne alle Bemers. kung des Unterschieds als Kelten aufführt. Noch die spatern romischen Schriftsteller begehen ben nemlichen . Rebler auf einer andern Seite; alle Bolkerschaften. welche als Anwohner des Pontus Eurinus in der Romer Gebiet vordrangen, hießen ben ihnen Stuthen, ob fie gleich mußten, daß es Deutsche und Garmaten maren; man wollte eine alles umfaffende Benennung.

m) Strako VII, p. 290. ed. Almelov p. 445

und wählte zw diesem Entzwecke das vor Alters in biesen Strichen gekannte Bolk, die Skythen. Auch wir
folgen häusig gemig der nemlichen Berwechslung ber Begriffe, wenn wir z. B. die vielen Bolkerschaften ofte lich vom Kaspischen Meere unter dem allgemeinen Ras men Tataren zusammen fassen.

Diesen allgemeinen Darstellungen sollte nun die Entwicklung im Einzelnen folgen, von dem, was Casar und die spätern-Römer durch nähere Ersahrungen in unserm Baterlande kennen leruten. Es scheint aber zwedmäßig, dor allem von den Bölkerschaften zu spreschen, welche die Griechen und Römer kennen lernten, ehe noch der Gedanke ihnen gekommen war, daß ein eigenes Stammvolk, Deutsche oder Germani genannt, auf der weiten Erde sein Wesen treibe.

## Drittes Capitel

#### Bubint

Deutsche suche, daß ich sie unter dem Namen Budini zu sinden glaube. Ich gebe die Stellen bes Alten und zugleich meine Gründe an, der Leser urtheile.

"Die Budini (Bovdivae) sind ein großes, zahlreiches Bolk, sehr blaudugig und seuerfard. Ben shnen ist eine hölzerne Stadt erbauet. Gelonos heißt sie. Iede Seite der Mauer halt 30 Stadien; sie ist hoch und ganz von Holz. Häuser und Lempel sind ebenfallshölzern. Denn auch Lempel griechischer Götter giebt es bei ihnen, im griechischen Geschmacke, mit hölzernen Bildsaulen, Altaren und Kapellen. — Die Geloni sind

urfprunglich Griechen, verließen aber bie Geeplate und fehten fich ben ben Bubinern an; auch ift ibre Sprache noch halb frichisch, halb griechisch. Die Badini aber reben nicht ber Gelonen Sprache, und führen eine gang, andere Lebensart. Denn die Budini find ursprüngliche Bewohner ihrer Erde, leben als Romaden, und fie allein unter allen Wolfern biefer Gegenden effen Laufe. Die Belonen bingegen find Bebauer bedRelbes, genies Ben bie Arucht beffelben, legen Garten an, und find von ienen im Korperbau fomohl, als in der Karbe verschies ben. Bon ben Griechen amar werben auch bie Bubini Geloni genennet, aber mit Unrecht. 3br gand ift burchaus mit bichten Balbern befest. In bem bichtoften berfelben befindet fich ein großer See. und ein Sumpf, und rings herum Schilfrohr. In biefen Gegenden fangt man Seehunde, und Biber, und noch andere Thiere mit vieredigem Gefichte, beren Zelle zu Delzen genaht werden. Auch die Hoden (Bibergeil) gebrauchen sie mit Rugen gegen Mutterbeschwerden n).

Die Nachricht hatte Herodot von den Skythen; seder Zug in derselben dankt mich auf die Deutschen, und nur auf sie allein, anwendbar zu seyn °). Sie sind Autochthones, das heißt, man konnte sich keine Zeik ihrer Einwanderung denken, reden eine ganz besondere Sprache, werden unter allen andern allein ein großes Bolk (60voc uega nal noddov) genennt, und sind im Körperbau, so wie in der Gesichtsfarbe ausgezeichnet. Man kann das plavnov iozvows nal nvohov, nicht übersehen: "stark von Blau und Roth gefärbte Körper", Herodot brückt sich anders aus, wenn er von einer mit Karben bemalten Nation redet P); und von den Gez

n) Herodot, IV, c. 108.

o) Das Laufeeffen etwa ausgenommen,

p) Herodot, VII, 69.

lonen sagt er, bas ihre Gesichtsfarbe anders ist, nicht, daß sie anders gemalt sind. Doch glaube ich selbst, daß herodot mit dem Ausbruck, blaudugig und seuersfard, keinen deutlichen Begriff verhand, daß er blos nacherzählte, was er von den Skythen gehört hatte, denn aus eigner Erfahrung weiß er von den Indinern nichts.

Alles kommt indeffen auf die Bestimmung ber Bobnfite an, in benen fie fich damals befanden; und bas bat feine Schwierigkeiten, weil fich Berobot felbst widerfpricht. Er fagt: Die Revri, ein fenthisches Abole. wurden (ein Menschenalter vor dem Buge des Darius): bon einer Menge Schlangen, Die fich bei ihnen aus ber Bufte einfanden, fo gequalt, daß fie ihre Bobnungen verließen, und fich neue Gipe ben ben Budinern fuchten I). Run fagen aber biefe Nevrer zu Berobots Reiten von ber Quelle bes Spras (Riefters) an gegen Rosdweften, im beutigen Gallicien und Lobomirien 3). und herodot kennt fie genau; er hatte felbst Reisen ziem= lich boch am Anras gemacht. Folglich muffen bie Budiner über ihnen siben. Rimmt man biese Nachricht. an, fo fteht gar teine Schwierigfeit weiter in bem? Bege; bie Budini wohnten in Polen bis gegen bie Oftfee, wodurch fich ber große Gee, die Geehunde, der ungeheure Bald und die Raftore von felbst erklaren. Die Bubini find bann bas nemliche Bolt, welches noch Strabo 1) und Atolemaus auf der Nordostfeite Germaniens kennen. Es brangen fich mehrere Ideen von der Berehrung einiger Gottheiten unter Bilbern im Gem-

q) Herodot, IV. e. 105.

r) Herodet, IV, 51, 100, 125,

e) Strabo, VII, p. 290. Casaub. Bovrover, in ber Rabe ber Speier, folglich ben ber Beichfel. Beb Ptolem. Batini, in ber Rabe bes Riefengeburge, auch in Garmatien.

nonentande, von der Aehnlichkeit mit griechtschen Sottern, welche der Komer zu bemerken glaubte t), von dem Einfluß, den die Sprache der halbgriechtschen Gelonen auf die Sprache der Bubiner gehabt haben kann 26. — Aber

Alle diese Nachrichten schreibt Herodot nur hin, weil er sie so gehort hatte; seine Meinung von den Sigen der Budiner und Gelonen ist ganz eine andere; er halt sich für überzeugt, daß sie an der Ostselte des Tanais gesucht werden müssen. Dies, sagt er ausdrücklich "), macht die Gelonen und Budini zu Nachbarn der Sanromaten auf der Nordseite, und zeigt ben mehrern Gelegenheiten, vorzüglich ben der Erzählung von dem Zuge des Darius gegen die Skythen "), daß dies seine wahre Meinung ist. Nimmt man sie für richtig an, so giedt es nicht weiter deutsche Budint.

Dank sen dem Bater der Geschichte, der seinem Borsate getreu bleibt, keine Nachricht zu unterdrücken; die er erhalt, sollte sie auch wider seine Ueberzeugung senn, sollte er sich anch dadurch selbst widersprechen, wie dies hier wirklich der Fall ist. Hutte er die erstere. Erzählung verschwiegen, die er nicht glaubt, schon des=wegen nicht glauben durste, weil er ben eigner sleißigen- Vorschung nichts mehr von Menschen hatte ersahren können, die jenseit der Nevrer wohnen v), so ließ sichs. zwar erweisen, daß seine Erzählungen von den Budi=

t) Den Kaftot und Pollur ben ben Naharvalen, einem Iweige ber Lugier, Tacitus Germ. c. 43. — Den Ursprung ber Berehirung des Kaftor und Pollur führten die Griechen auf ben Argonautenzug zurück, Diodor. Sic. IV, 56.

u) Herodot. IV, 22.

x) Herodot. IV , 123.

y) Heredot. IV. c. 17.

enern und ihren Sigen unrichtig find; aber man wurde gar nichts weiters von ihnen wiffen.

Herodot irrt in seiner Meinung. Um dies zu zeigen, will ich nicht in Anschlag bringen, daß in der Gegend zwischen dem Don und der Wolga, welche er den Budinern anweist, sich weder die See, noch die großen Waldungen sinden, und wegen der heftigen, in diesen Steppengegenden hausenden Winde sich niemals sinden können; auch will ich kein Gewicht auf den Unssinn der Nevri legen, welche, von giftigen Geschöpfen geplagt, keine andere Zuslucht wissen, als mitten durch der Skythen Land hundert. Meilen weit den Budinern sich anzuschließen, um dann eben so weit wieder in die alte Heimath zurück zu kehren. Die innere Unmögliches keit der Erzählung selbst soll den Arrthum zeigen.

Beranlassung giebt ber Einfall des Darius in ber Stythen Land, ben welcher Gelegenheit ihm von den Einwohnern manche handgreifliche Unwahrheit aufgebunden murde. Richt nur waren ben der ersten Rach= richt von des Persers Einfall alle Konige, von jenseit bes Tanais an bis westlich an die Theis, zur allarmei= nen Berathichlagung benfammen, fondern bie Bolter felbst eilen auf den Flügeln des Windes in Die Ebnen amischen bem After und bem Inras. Wenn man auch annehmen wollte, daß die Stotben von der Unternehmung des Darius nach vor der Ausführung Nachricht erhalten, folglich die nothige Zeit gehabt hatten, fa entfernte Sulfsvolker ju gewinnen und an fich ju gieben; fo ift doch der Zug felbst, wie ihn Berodot erzählt, schlechterbings unmöglich. Darius zieht mit einer Armee von 700,000 Mann (ohne die Seerustung) über die thracische Meerenge durch das Land der Thracier, mit beren einzelnen Theilen er noch zu kampfen hat, an ben Ifter; er geht auch über biefen Strom, um in

bas Land ber Stothen zu bringen welche burch eine verstellte Klucht ibn fo zu loden wiffen, bag er aber den Anras, den Bornsthenes weg, burch alle Steppen ber Stothen bis an ben Tanais eilt, auch über biefen Aluf fest, die Besitzungen der Sauromaten und Budt ner (unter andern die große holzerne Stadt) verwuftet, fich von da boch gegen Norden zieht und zum Andenten feiner Unternehmung ansehpliche Schanzen errichtet. Diefe follten bas Ende ber Ervedition fenn; aber ber Rudzug geschieht nicht nach der vorigen Richtung. Darius befallieft, alle Berbundete in ihren Sisen aufzufuchen, geht alfo mit bem Beere weftlich zu ben Delandlaenen, gerade unter ber Quelle bes Dons, fest wieder über den Bornsthenes und dringt durch meist unbewohnte Gegenden zu ben Revrern an ber Quelle bes Riefters. ja bis zu den Agathprien in Ober - Ungarn; und jest erft, ba er nirgende mit bem Beere ber Stothen gum Sauptgefechte tommen tann, bentt er barauf, feine Donaubrucke in Bessarabien mieber zu erreichen 2).

Dies geschah innerhalb eines Skythen = Sommers a) durch ein unbebautes, völlig unbekanntes Land, wo der Feind immer zur Seite war, ohne sich erreichen zu lassen, über große Ströme, welche geschlagene Brücken zur Nothwendigkeit machten, durch einen Weg, der ungefähr 500 geogr. Meilen beträgt. Keine skythische Armee konnte diesen unerhörten Zug aussühren, und einer persischen, deren schwerer Gang bekannt ist, bleibt die Hälfte ben weitem unmöglich. Die Skythen hatten durch übertriedene Erzählung die Sache zum Wunderbaren erheben wollen, und Herodot erzählt

t) Herodot. IV. 0, 87. u, c, 122, etc.

a) Ex blieb etwas mehr als 60 Aage im Lande, IV, 98, bes Dar rius Befehl an die Griechen, welche bie Bruce hüteten; und feine Bundasunft. IV, 155. u. 256.

ihnen nach, glaubt es seibst. Darius brang gewiß nicht tief in das Land, so bald er sich vom Ister und von der Kuste entsernte, so bald mußten seiner Armee alle Bedürsnisse sehlen. Nach andern Schriftstellern kam er schon in der Sandwüste zwischen der Donau und dem Tyras, im heutigen Bestarabien, in Berlegenzheit, eben da, wo später der König Lysimachus mit seiner Armee von den Ecten gefangen wurde b); weiter, als in die südlichen Theile Polens, reichte der Aug des Darius nicht.

Mit dem Zuge bes Darins fteben bie Siee ber Budiner ben Gerobot in unmittelbarer Berbindung: ienen hat er erweiskich falkt erzählt, er betrog fich ben Den lettern. Es ift wohl möglich, bag bie Skythen von der Bulfe ber Budiner ben biefem Ginfalle forachen; die Sache lagt fich viel leichter benfen, wenn fie im heutigen Polen fanden; nur daß Berodot bie Erzählung wach feiner einmal gefaßten Meinung anwendete. lagt fich auch zeigen, mas ihn auf ben Gedanten bringen konnte, die Budini so weit offlich zu fuchen, Belonen mohnten unstreitig auf der Stelle, welche er ben Budinern in der Nahe bes Tangis anweift; es nenn= ten sie baselbst Griechen c) vor und nach Herodot. 280 Gelonen find, find auch Budini, schloß er nach ber erhaltenen Angabe, und er irrte. Die fpatern tennen mohl Geloni daselbit, aber tein Menich weiß etwas pon Budinern. Babricheinlich hießen Die alteften ariechischen mit den Skuthen verschwägerten Rustenbewohner auf der Nordseite des schwarzen Meers mit gemeinschaftlichem Namen Geloni, und Diejenigen, welche am Tanais wohnten, find gang verschieden von benen.

b) Strabo, VII, p. 305.

c) 1. B. Orphei Argnonaut. V. 1053,

welche fich von der Wündung des Isters in das innere Land zogen.

Bas ich aus allem bisberigen zu folleffen fuche. ift: Herodot hatte burch bie Stothen von einem Bolke gehort, Budini genannt, bas vielleicht in altern Beiten burch ben Delabandel zc. in einigem Bufammenhang mit den Sknthen und badurch mit ben Griechen ber Rufte fand. Er felbst weiß von biefen Bubint burch eigne Erfahrung gar nichts; will ihnen aber boch, weit fie auch auf ben Bug bes Darius Ginfluß haben, etmen feften Sis anweisen, und ftellt fie besmegen zu ben Belonen nach Often, weil er zu feiner Zeit auf ber Weffeite, im beutigen Volen, weder von Belonen. noch Budinern, noch überhaupt von Menschen, welche negen Nordweften wohnten, etwas erfahren konnte. Die Erzählung aber, wie er fie empfangen hat, belehrt uns eines beffern, zeigt, baf fie in ben Gegenben ber Beichfel fagen, tagt uns ben mehr als mahrscheinkichen Schlus machen, daß es Deutsche waren.

Nach herodot werden die Nachrichten von den Deutschen schon zusammenhangender. Pytheas weiß den Namen der Ceutonen, er weiß die Gothonen (Guttones), in der Nahe der Weichsel, oder vielmehr die letztern in Schweben, zu nennen d). Etwas spater zeigte sich an den Sudusern des Isters ein wildes Volk, Bastarnae genannt, welche der Grieche zum keltischen Geschlechte rechnete, weil er nichts als Kelten aus diesen Gegenden zu sehen gewohnt war e). Sine nähere Bekanntschaft der Romer mit dem Bolke beslehrte sie bessert je beslehrte sie bessert je beslehrte sie bessert den Duellen der Weichsel her hatten sie sich längs

d) Plinius 37,' 3.

e) Polyb. exc. de legat. LXII. Livius, XI, 5. u. XLI, 25.

ber Katpathen öftlich gezogen, waren theils daselbst sigen geblieben, theils bis gegen die Mündungen der Donau vorgerückt <sup>f</sup>), und mit einem Hausen durch Thracien dis Macedonien gedrungen. Der Römer fand sie wieder in den Inseln des Isters und in den nordlichern Bergen; daher wird unten den den einzelnen zur Römerzeit bekannten Volkerschaften von ihnen gezsprochen.

Die disherigen Bolker erscheinen in der Nahe der Weichsel, unter ihnen namentlich die Teutonen, welche bas alte Volkslied der Deutschen, so wie der Name, selbst, für die Stammväter der Nation erklärt: aus diesen Gegenden fangen sich alle frühen Auswandezrungen deutscher Bolker an, die man kennt: hier war die Wiege der Nation.

Die erste Verbreitung geschah vermuthlich gegen Morden nach Standinavien. Aus den Nachrichten des Pytheas läßt sich zwar hierüber nichts Bestimmtes sagen; aber die ziemlich große Ersahrung in der Schisssahrt, welche Tacitus von den Sueonen und Sitonen rühmt, erwirdt sich ben einer rohen Nation ohne Lehrz meister nicht in kurzer Zeit, erst durch mehrere Zahrzhunderte. Bekannt mußte den Bewohnern der Küste die große Haldinsel, oder wie man damals glaubte, die große Insel, sehr hald werdenz ein Fischersahrzzeug und der geringste heftige Südwind waren zur Entzbeckung hinlänglich, und die solgenden Unternehmungen hatten ben der kurzen Uebersahrt und auf einem vielleicht noch menschenleren Lande wenige Schwierigkeiten.

<sup>5)</sup> Auch unter ben Eruppen bes Mithribates befanben fic Baftagnae. Plinius, VII, 26.

Die Auswanderungen der innern Denfichen gingen gegen Suden, und von diefen kann man schon mit mehrerer Zuverläffickeit forechen.

# Biertes Kapitel.

#### Rimbern, Tentonen.

Im Jahre 640 nach Roms Erbauung, 113 3. vor Chrifti Geburt, erfcbien unerwartet ein ungeheurer Baufe wilder Untommlinge in den offlichen Alpengegenden. Relten nannte wie ber Romer, wie alle ihm nordlich les benden Bolker, ben naberer Erkundigung fand fichs. daß sie sich Rimbri und Teutoni (auch oft geschrieben Teutones) nennten Auf die Oberherrichaft Diefer Stride machten ichon bie Romer Unfpruch; ber in ber Rie he stehende Conful Papirius Carbo kampft also gegen fie und wird ganglich geschlagen, ohne alle weitere Folgen. Denn nach biefem Siege ben Morein im heutis gen Stenermark, 1200 Stadien von Aguileig entfernt h). kam ben Einwanderern ber Gebanke nicht aum Auge über die Almen fublich nach Stalien; sondern gegen Weften festen fie ibre Richtung fout burch bie Donaus gegenben bis jum Rhein, und verfcmanben baburch für jest aus bem Blide bes Romers. Ihr verwustens ber Bug ging folglich burch bas Land ber keltischen Boji und helvetier, welche bamals noch die Striche am Dberrhein bis gegen bie Mundung bes Manns bin be-Da sie bem gewaltigen Saufen nicht zu wiberfteben vermochten, fchlogen fich einzelne 3meige berfelben

h) Strabo, V, p. 214, ober ed. Almelov. p. 598,

an bie Kimbern und Beutouen, baber finden fich von nun an ben dem gemeinschaftlichen Geere auch die Ams brones nebst ben Cigurini. Die erstern find außerst mabricheinlich ein Imeia ber Boier, welcher feinen Sit in den Gegenden der Amber hatte, und vielleicht bem Aluste erst feinen Namen gab, nicht ibn von demfelben empfing, benn ihre Angahl war zu groß, als daß die Umgebungen des mittelmäßigen Aluffes die Menge batten faffen tonnen. Den Romern blieb ber Aluf mertwurdig genug, daß ihn die Peutingerische Zafel namentlich angiebt, ob sie gleich ben größern Auf. die Isar, in welche die Umber fallt, mit Stillschweigen übergeben. Als die tapfersten im ganzen Beeve erkennt Plutarchus im Marius biese Ambronen, und es mag wohl senn, daß ihr Rame ben den Kelten Die allaemeine Benennung für einen auf Raub ausziehenden Arieger war, wenigstens fanden die ben den Romern dienenden Liqurer den Namen auch auf sich anwendbar und wählten ihn zum Kriegsgeschren. Bojer find bie Ambronen um fo que verlässiger gewesen, ba nach Plutarche Angabe einer Der Hauptanführer benm Beere ber Kimbern den Titel Bojorix führt, ein ben ben Boiern langit eingeführter Chrenna= me; in viel alterer Zeit trug ibn ber Beerführer ber Bojer in Italien i).

Die Tigurini, welchen einige die Toygeni benfügen, werden von den Alten ausdrücklich als ein Zweig der Helvetier bezeichnet. Sie drangen vor gegen die Allobroger, schlugen und tödteten den zum Widerstande eilenden Consul Cassius k). Da dies erst sechs Jahre nach dem Treffen den Noreia geschah, so ist die Zwis

i) Livius XXXIV, 46.

k) Livis epitome LAV. Ihr Anführer war ber zur Beit bes Cafar noch lebenhe Divito, Cass. I. rg — Bielleicht find Ais gurini und helvetti ganz gleich bebentende Ramen.

schwenzelt mahrschrittlich bie Perlode; wo die Helvetier aus den Rheingegenden in das füdlichere Land, ober die heutige Schweiz, sich zuruck zogen, welches bisher die Albebroger größtentheils befest hatten.

In den verlaffenen Gegenden am Rhein aber fand das große Beer ber Berbunbeten, und ging über ben Rlug nach Gallien 1). Die Stelle am Rhein scheinen fie fich zum Mitelpunkt ihrer Unternehmungen und zur Aufbewahrung bes zu lastigen Gepacks gewählt zu ha' Cafar m') erzählt, jur Beschusung ber Riederlage fenen hier benm weltern Zug gegen die Propence 6000 Mann zuruck gelaffen worden, welche in fpaterer Zeit unter bem Ramen Aduatici Site in den Rieberlanden sich erkampften. Auf die nemliche Stelle scheint auch eine Angabe bes Tacitus hinzubeuten, welche, wie so manche andere ben thm, burch übertriebene Rurze dunkel und ungewiß wird. Er fpricht von den Ueberbleibseln ber Kimbern an einem Busen ber Nordfce und fahrt dann fort n); "noch jest erhalten sich die verbreiteten Spuren bes alten Rufs; an benden Ufern Lager und Zwischenraume, aus deren Umfang man die Maffe und Scharen bes Bolfs ermeffen mag." Auf Die Lage an ber See, wo er von einem Bufen und von keiner Salbinsel spricht, past die Beschreibung auf kei= ne Beife, defto mehr auf den Rhein, beffen Name übergangen wird. .

Das große Heer aber durchstreifte nun das weite Gallien. Zeber Biberstand mar vergebliche Sache,

Velleius Patero. II, 8. Tum Cimbri et Teutoni transscendere Rhenum.

m) Caesur, B. G. II, 29.
n) Tacit. Germ. 37. Veteris famae late vestigia manent, utraque (Rhem?) ripa castra et spatia, quorum ambitu nunc quoque metiaris molem minusque gentis.
Sollte nicht bas Stort Rheni aus bem Terte gefallen ichn?

"bas offene Land murbe verheert, bie Stadte aber miberftanden den in den Belagerungefunften unerfahrnen Fremdlingen, und dem weitern Bordringen nach Borden miderstanden die mit deutschen Wolkerschaften vermischten: Belgae fraftig "). Daber wendete fich ber Bug gegen Suden nach der Rhone, wo eine romische Armee Die bis= herigen Schritte Der Teutonen aus ber Rerne beobachtete. Gefchlagen wurde von ihnen der Conful Gilapus, erfchlagen amen Rabre fpater ber Conful Caffius burch die Tuauriner ober Helvetier, wie oben erzählt wurde, und nun erschien der Conful Caepig zur Bertheidigung ber romischen Proving. Die siegenden Fremdlinge waren nicht weiter vorgedrungen, sie burchzogen abermals bas innere gand. Als nun aber die Romer im nachsten Sabre, por Chr. 105, eine moente Armee unter dem Conful Manlius abschickten, erschien die ganze Macht der Bereinigten mit allen vier Bolterichaften P), an ber Rhone wurde die große Schlacht geliefert, ber Conful Manlius, und mit ihm 80,000 Romer erschlagen 9). An keinem Widerstand war nun weiter zu benten, in die Provinz und nach Atalien konnten die Sieger ungehindert vordringen, und -- fie gingen gurud in das innere Land.

Bon den Romern werden jest und in Zukunft diese Barbaren als Bittende um feste Site vorgestellt. Wohl mogen sie sie gefordert haben, aber Ernst war es ihnen nicht; Raub und Beute suchten und fanden sie nach jeder errungenen Feldschlacht, bleibende Site konnte die ungeheure Masse auf jedem beliedigen Punkte wahlen, dies follte ihr letzter Gedanke nach allgemeiner Ausplünderung seyn. Genau auf die nemliche Weise

<sup>. 0)</sup> Caesar, B. G. VII. 77. II, 4

p) Eutrop. V, I.

q) Livius ep. LXVII. Orosius, V, 16,

hatten sich früher die Galater ben ihren Streiferenen in Rleinasien benommen 3 und nur durch diese Boraussehung findet das außerdem unerklarbare Benehmen Auffolus.

Babricheinlich theilte fich der große Haufe, weilkein gand ihn in feiner Pereinigung nahren konnte. Die Kimbern kehrten in bas innere Gallien gurud, Die Teus tonen aber nebst ben Ambronen brangen gegen Westen über die Porenden nach Aberien, um in dem noch uns berührten Lande boo gewöhnliche Geschaft zu betreiben. Ungestort konnte baber Marius Die neugesammelte Aramee in die Provins fibren und durch Stravasen aller Art sie abhärten. Dren Rabre lana expartete er die Reinde, ba erschienen sie endlich immer noch zu fruh für feine zagenden Solbaten. Bie er fich benahm, um die Ambronen und Teutonen dem ungeachtet ben Lauge Sertiae (Air) entscheidend zu schlagen vor Chr. 102. überlaffe ich bem Gefchichtfchreiber ju erzählen. Gieroms Ben rein vernichtet mit ihrem Beerführer Teutobod, fagen Die Romer, widersprechen sich aber selbst durch die Angabe. baß bie gallischen Geguani aus bedeutenber Entfernung: Gefangene einlieferten, durch bas alles war aber mur die Balfte bes Geschäfts vollendet, die allgemeine Rreu-De verminderte fich burch die Rachricht, bag in der nemlichen Zeit die Kimbern über Tyrol im Bordringen nach Italien begriffen feven : und hierin liegt die vorzhalichite. Urfache aur Annahme, daß die Timbern nicht erft ben dem Ruckzuge aus Iherien-sich von den Teutonen trenn= ten, fie batten in biefer Schnelligkeit ben großen Weg nach und durch Aprolinicht gurud legen konnen. hier schaffte Marius Rath; in Vereinigung mit der Armee des Conf. Catulus vernichtete er die zahllosen Scha= ren des Zeindes, 109. Aug.; nur die am Fuße der 211ren stehenden Tigurini erreichten wohlbehalten ibre Heimath.

Det gefährliche Krieg war glucklich zu Ende. nicht aber die Nachfrage, wer boch biefe roben Ginmanderer gemelen fenen. Da nichts befferes aufzulinden war, hielt man fich an die auffallende-Ramensahnlich= keit mit den pralten Kimmeriern und an alle die fabelnden Sagen der Griechen. Bom nördlichen Desan fenen sie ausgewandert, gebrangt durch bie plobliche Ergieffung des Meeres; einzelne falfch verftandene Um= fande mogen wohl burch bie Gefangenen erzählt worden senn. Der einzige gleich nach biefen Ereignissen bubende Forscher Posidonius feste war auch die so wahrscheinliche Abstammung der Kimbern von den Eimmeriern voraus, erkundigte sich aber vorzüglich, auf welchem Bege fle aus ihrem Baterlande bis in die Rabe Staliens gekommen fenen, und erfuhr, ihr erfter Unfall habe fich gegen bie innerhalb des herknnischen Balbes fivenden Boif gerichtet, und erft nach zurud geschlagenem Anariff babe fich ber Bug gegen Suben nach ber Dos nan gewendet, berer Uebergang fie ben ben Scopbisci. alfo in Rieberungarn, fich erzwangen 1); Die fernere Straße gegen Weften führte bann nach bem Rorifum oder Striermark.

Diese Angabe hellt vieles Geschichtliche auf. Die Bojer wohnten also damals noch in ihrem Bojenheim, und die vordrängenden Deutschen waren aus dem heutigen Polen gekommen. Denn die Wanderung aus dem nordwestlichen Deutschlande durch so viele andere gleichartige Volker mare eine widersinnige Annahme; wie hatte auch die danische Halbinsel, welche man als die ntsprünglichen Sige der Kimmerier nach Potheas und den mythischen Sagen der Griechen bezeichnete, die ungeheure Zahl von Menschen beherbergen können? Die

r) Strabo VII, p. 295 ed. Almelov. p. 450-

Romer schähten die Zahl der Kampfenden auf mehr als 300,000, und fie waren, mit Beib und Kind in Karren angekommen, also eine Zahl von bennabe 11 Million Beelen; und hat auch die Furcht übertrieben, fo bleibt auf alle Ralle eine gewaltige Masse; es war nicht eine oder awen Bolferschaften, fondern eine Saufung von mehrern, welche mit Beib und Rind auf die Banderfchaft gingen. Die Beranlaffung gab mahrscheinlich bas Borbrangen farmatischer Bolferschaften aus bem beutigen Rufland gegen Westen. In der frubern Zeit kannte der Grieche seine Sauromaten nur ben ben Senthen nordlich über dem Pontus Eurinus, in Polen wird nie die Rede von ihnen. Bon nun an aber erscheinen fie aus allen Winkeln diefer Gegenden, und die westlichften berfelben, die Rangen, brangten fich bis gur Donau in Ungarn por. Bielleicht maren die Rimbri bie erften und ansehnlichsten, auf welche ber Stoß traf; fie feben fich zur Auswanderung genothigt, und die Bleinern Bolter, auf welche ibr Bug traf, Schloffen fich Dag ihr Bug langsam mit jedem Jahre weiter vorwarts ging, hatte der Romer erfahren. wuchs die große Menge aus dem entvolkerten gande, Der Rame bes Hauptvolks Kimbri blieb, alles übrige wurde umfaßt von der allgemeinen Stammbenennung. Er umfaßte auch die Kimbri, baber manche Teutones. Berwirtung der Begriffe; daß die haufen, welche aus Iberien jurud kamen und vom Marius in Gallien befampft wurden, Teutones hießen, wiffen wir febr bestimmt; unterbessen fagt boch die Erzählung, daß die von Den Reltiberern Buruckgetriebenen Kimbern maren .). Ben biesen Teutonen war der oberfte Beerführer Teutobodus gefallen; ben ben Kimbern in Italien wird ber oberfte Anführer Teutobochus gefangen und im Trium=

s) Livius, Epit. 67. Plutarch. Mariue.

phe aufgeführt t); also auch ben ben Limbern war ein Teutonenfürst hochster Befehlshaber.

Es scheint aus dieser Zusammenstellung berpor zu geben. daß die große Maffe aus einer Cammlung teutonischer Bolkerschaften bestand, unter welchen die Rimbern hervorragend waren; sie wurden von bfilichern Wolkern gedrangt und zosen ben ihrer allmähligen Banderung die übrigen nach fich. Das nemliche Schickfal hatte wahrscheinlich einen andern ansehnlichen 3meia ber Deutschen, die Baftarnae, getroffen; biefe wanderten in etwas fruherer Zeit an die Mindungen des Alters gegen Suden, wo man vorher nie von ihnen gehört batte. Much findet sich der Rame ber Beneter erft von nun an langs ben Ruften Preugens, wo man früher nur Deutsche und Kinnen gefunden hatte. Der flavische Stamm blieb also für jest der vorberschende in der oftlichen Salfte Polens, bis in spaterer Periode das Bordrangen der gothischen Zweige aus ben Beichselgegenben gegen Suboften diefer Lage eine ans dere Wendung gab.

Aus diesem allen erkennt man leicht, daß ich die Kimbri ebenfalls für Ueberbleibsel der alten Kimmeeser halte; aber nicht jener fabelhaften, welche blos die Mythe der Griechen am nordlichen Ocean aufzustellen wußte, sondern der historischen Kimmerier, von welchen dem Bordringen der Skythen aus dem hohen Usien ein Theil sich nach Kleinasien zog und nach langen Bersperungen baselbst verschwand, der andere aber sich westlich hielt, und am Flusse Tyras aus Herodots Blick verschwand. Der Himmel mag wissen, ob seine etzwas nordlicher in Polen lebenden Budini mit diesem Zweige der Kimmerii nicht einerlen Bolk sind. Eine

<sup>1)</sup> Orosius V, 16. Eutrop. V, 1. Florus III, 5. Examerts Geographic. III.

im Munde ber Fremden abgeanderte Bolfsbenennung ift nichts feltenes in der Gefchichte.

Der Romer erklarte fich fur die nemliche Abstammung ber Rimbri von ben alten Kimmerii; bemungeach tet nennte er fie Kelten, sobald er ben Bolksstamm angeben mollte. Raum hatte aber Cafar gefunden, bag Die Aduarici unstreitige Abkommlinge ber Rimbern und Teutonen maren, fo nannte er fie unbedenklich Germani; ihm folgt Belleius und alle fpatere romifche Schriftfteller; nur einige Griechen blieben ber althergebrach= ten Beife getreu. Bas ist aus ihnen geworden? Michts, fagte ber gleichzeitige Romer. ber Rriea bat fie rein vernichtet. Die Butunft lieferte Beweise vom Gegentheil. Die 6000 Abuatici, welche vom Rhein nus fich neue Site unter ihren Brudern in ben Die= berlanden erkampften, find nur kleine Ueberbleibfel, welche ber italienische Krieg nicht getroffen hatte. Großere haufen teutonischer Bolfchen blieben außerft wahrscheinlich in ben Donaugegenden sieen und verftartten fich burch andere, aus ben nordlichen Begenden herbenziehende Baufen; wenigstens ift von nun an bes Drangens und Treibens in biefen Stricken fein Ende. Die Kimbri namentlich gingen zuruck in die Gegenden. aus welchen sie herackommen waren. werben fie in der nachst folgenden Zeit unter den Wolker= Schaften aufgeführt u), welche Konig Mithribates zur Theilnahme an feiner fuhnen Unternehmung von der Krimm aus nach Stalien zu bewegen fuchte. nun an verschwinden fie aus ber Geschichte.

u) Applan. Illyr. 4. Es ra olueia exaviiloor. Iustinus XXXVIII. 3. Legatos ad Climbras, alios ad Gallograecos et Sarmatas, Bastarnasque, auxilium petitum mittit. — Der unwifsfende Justin kannte die Lage Mithridats und seiner Umgebungen nicht, wohl aber Trogus Pompeius, auf den er sich beruft.

## Bunftes Capitel.

Rabere Renntnif von bem Lanbe und Bolfe ber Deutschen.

Dem Rul. Cafar war es vorbehalten, die romifche Erbfunde mit ber Rachricht zu bereichern, daß in bem gro-Ben Raume jenfeit der Alven außer ben Kelten noch eine andere gang verschiedene Nation wohne. Sie brangten fich feiner Bekanntichaft auf eine nicht fehr hofliche Cafar batte ben Plan, feine Eroberungen wenigstens über einen Theil des transalvinischen Galliens auszudehnen; aber fremde Haufen, welche in ber nemlichen Absicht aus Diten ber vorgeruckt maren. brobten, die großen Entwurfe zu vereiteln. Germanen hießen biefe Fremben ben ben Galliern mit allgemeiner Benennung; eigentlich bestanden sie aus mehrern kleinen Bol-Bern, deren Ramen durch den langern Aufenthalt in Sallien alle einzeln bekannt geworden waren: Ariovifins bien ber oberfte Unführer. Erwar anfanas mit einem geringen Saufen als Freund ber Sequaner nach Gallien gekommen, weil ihm aber die Beschaffenheit des aut angebauten Landes gefiel, und er seine Heberlegenheit über bie Bewohner beffelben fühlte, fo gog et immer mehrere feiner Landesleute an fich x), und wurde bald der gefürchtete Oberherr von einem ansehnlichen Theile des oftlichen Galliens.

Diefen mußte Cafar bekampfen, ober bie großen Entwurfe aufgeben; er mahlte bas erftere, fo fehr fich

x) Sein heer bestand aus folgenden sieben Bolter: haufen. Gaezar, I, 51. Harudes, Marcomanni, Tribocci, Vangiones, Nemetes, Sedusii, Suevi.— Ansangs waren nur 15.00 Mann über den Rhein gegangen, I, 31.

schlug er sie immer, theils burch die Ueberlegenheit-ber romischen Disciplin und feiner Ginfichten, theile burch niedrige Lift; aber mit den Berfuchen, welche er auf bas Baterland ber Germanen machte. wollte es fchlecha terbings nicht glücken. Amenmal ging er über ben Rhein f), und jedosmal ging er in fehr kurzer Beit wieder zurud, ohne das geringste ausgerichtet zu haben, außer daß er ben dem erften Buge einige leere Dorfer oder Alecten der Snaambern perbrannte. Nach feiner eignen Erzählung hatten diese Unternehmungen keine andere Absicht, als die Reinde in Aurcht zu fegen, und fie von fernern Ginfallen in Sallien abzuhalten; aber man fieht es ihm an, und andere Nachrichten bestätigen es g). daß größere Unschläge vereitelt wurden, daß er die Anfalle der sich versammelnden Chatten in diesen un= wegfamen, ihm vollig uubekannten Gegenden zu erwarten nicht wagte. Sogar seinen angeblichen Entzweck, die Germanen in Furcht zu feben, erreichte er fo wenig, baß sie unmittelbar nach feiner Entfernung ihre Strei= ferenen in Gallien fortsetten, und benm lettern Rudzuge fogar einen beträchtlichen Theil feiner Armee in die au-Berfte Gefahr brachten h).

Der romische Feldherr hatte weiter keine Lust, auch keine Zeit, gegen die Deutschen zu ziehen; er beswunderte vielmehr die Tapferkeit ihrer Keiteren, von denen einst 800 Mann, auf elenden Pferden, ohne Sättel, seine ganze Reiteren, 4000 Mann, völlig über den Hausen geworfen hatten, und zog eine Anzahl derselben, auch Fußvölker, in seinen Dienst i); welche

f) Caesar, IV, 16. unb VI, 9.

g) Dia Cass. XL, 32.

h) Caes. VI, 25 16.

i) Caes. IV , 18. VII, 13.

zwar nicht als feste Sitze mahlten, aber doch dieselben von einem Ende bis zum andern durchstreiften, und die Nachbarn in den Alpen theils bekriegten, theils in Berbindungen mit ihnen traten.

Ueber das erstere beklägten sich die Helvetier a), und das letztere beweist der König im Novicum, welcher dem Ariovistus seine Tochter zur Gemalin nach Gallien schickte b). Einige Hausen wurden geschlagen, andere kehrten mit Beute in ihr Baterland zurück, wieder andere nahmen seste Site, wenn ihnen das Land gesiel. Vorzüglich thaten dies die Markomannen, welche man von jetzt an in den Donaugegenden sindet (). Das Slück der erstern Streiserenen zog immer neue Hausen aus den innern Gegenden Deutschlands hervor; schon stand wieder einer in der Nähe des Mains und Rheins, und drohte Gallien mit dem Uebersall, als Ariovistus gesichlagen wurde; die Nachricht von dieser Niederlage brachte sie aber zum Rückzug ().

Cafar hatte noch ofters gegen die Germanen zu streiten, weil sie sich häusig seinen Entwürfen in den Weg stellten. Schon hatte ihm ein Heer derselben die Herrschaft über Gallien streitig gemacht; und in der ganzen folgenden Zeit suchen ste theils selbst im diesem Lande sich sest zu sezem e), theils unterstügen sie die gallischen Bolkerschaften, welche ofters Versuche machten, das neu aufgelegte Joch abzuwerfen. In Gallien

a) Caes. I, 1. und I. 28. f. auch I. 40.

b) Caes. 1, 53.

c) Erft als Pannonien und Noricum zu Provinzen gemacht wurden, mußten sie diese Gegenden verlassen. s. Rusus Festus, VIII, 3. .

d) Caes. B. Gall. 1, 37 und 54. f. Gatterers fonche. Univers falbift. p. 696. 97. ber bie Sache fehr gut auseinander fest.

e) Caesar IV, 11 2C.

ich halte es also für nothig, von ihnen im Zusammen-

"Die Sueven sollen hundert Sauen (pagus) im Belis haben, aus beren jedem fie jahrlich taufend Bewaffnete aus bem Lande schicken, um Rrieg zu fuhren. Die Uebrigen, welche zu haufe bleiben, muffen fich und iene ernahren. Im folgenden Jahre wechselt man; fo wird benn weber ber Ackerbau, noch die Uebung im Kriegswesen vernachläßiget. Eigenthumliche Relder einzelner Personen giebt es ben ihnen nicht. auch bleibt man nicht langer, als ein Jahr der Bebauung wegen an einerlen Orte; wie sie benn überhaupt mehr von der Milch, vom Vieh und von der Jaad, als vom Getreide leben. — Sie halten es für das größte Lob, wenn weit und breit um ihre Granzen alle Relder unangebauet liegen. weil dies ein Beweis ift, daß die umliegenden Rachbarn ibrer Macht nicht widerstehen konnen. Daher follen wirklich auf der einen Seite neben den Sueven alle Relder auf 600,000 Schritte (120 geogr, Meilen) unangebauet liegen 1)."

Diese Nachrichten sind fast alle buchstäblich wahr. Die hundert Gauen bezeichnen die Menge der einzelnen Völkerschaften des immern Landes, aus welchen der Hauptstamm bestand, den man in altern Zeiten Teustonen, jeht irrig Sueven, und in der Folge Semnonen nannte. Ihr periodisches Auswandern ist durch das Heer des Ariovistus und durch spätere Hausen, die man längs der Donau sindet, bekannt genug. Daß es aber mit jedem Jahre geschehen sen, dient nur zur Verschönerung. Die Ausgewanderten konnten das Feld nicht lange Jahre bebauen, weil sie keine sesten Sie wählten, und ganz ohne Andau konnten sie ihrer

<sup>1)</sup> Caesar, IV. 2. 5. — Nach anderer Lesart nur hath fo viel.

Belbsterhaltung wegen nicht bleiben: auf die innern aber darf man dies schwerlich anwenden, weil fonst bas größte Land einer so gablreichen Ration in wenig Sabren zu enge mufte geworden fenn. Cafar, ber ben namlichen Sas weiter unten fur alle Germanen gelten laßt, wurde burch feine eigne Erfahrung eines andern belehrt; er fand ben ben Ubiern und Spaambern bebaute Relber und Dorfer m), und diese hatten keinen Raum jum Berandern ber Gibe. Endlich ber arofie unanaebaute Strich Landes von 120 Meilen ist die Ebene langs ben Ufern ber Donau, von ihrer Duelle bis nach Ungarn, die fo genannte Bufte ber Bojer, wo bie auswandernden deutschen Bolker herumzogen. und welche der Romer als unangebautes Land ben der Eroberung Rhatiens fand.

So verstand aber Casar die Erzählungen der Deutschen nicht. Er glaubt, die Sueven gerade hinter den Ubiern, im heutigen Hessen, zu wissen ), und sührt in Gedanken Krieg mit ihnen. Denn ob er gleich zweymal über den Rhein seste, so erblickte er doch keinen von seinen Sueven; sie sammelten sich in ihren Wäldern, und Casar ging zurück. Die Chatten waren das Volk, welches Casar Gueven nennt. Er mochte wohl ihren Namen von den Ubiern gehoret haben, welche beständig durch diese überlegenen Nachbarn gebrängt wurden; aber dann war es nach seinem einsmal vorgefaßten Begriff nichts, als ein Theil des großen Stammes. Wäre er mit den Chatten in na-

m) Ben ben Miern fogar befestigte Orte, welche Cafar oppida nennt. VI, 10. - Much ben feinen Gueven. IV, 19.

n) Die Hauptursache, warum Cafar hier schlechterbings Sueven haben wollte, mag wohl bie Nachricht seyn, bas auf der Nordsseite bes Mayns ein Deer Sueven dem Ariovistus zu hulse ersschienen war, welches sich wieder zurückgezogen hatte. Caesar I 37. und 54.

here Bekanntschaft gekommen, ober häure er nur die Sprache verstanden, so wurde sich ihm die Sache bald aufgeklart haben.

Cafars Meinung von den Sigen der Sneven erhielt sich noch einige Zeit, zumal ben Schriftstellern, welche in Rtalien von beutschen Ungelegenheiten Schrieben. So fpricht Strabo noch an bem Rheine von Sueven 9)', da schon alle einzelnen Bolkerschaften auf ber Seite burch beständige Kriege bekannt geworden Aber lange konnte sich ein folder Arrthum nicht erhalten; fein Schriftsteller nach Strabo fest meiter Sueven auf die Bestfeite bes gandes, weil eine allgemeine Erfahrung der alten Erzählung wiberiprach bagegen fand man an ben nordlichen Ufern ber Donan andere Deutsche, welche fich Sueven nennten, und unftreitig Cafars Sueven waren, nur dag er ihnen Die richtige Stelle nicht angewiesen hatte. gem Herumitren an den Sudufern der Donau zogen fie fich auf die entgegengesette Seite biefes Aluffes. als bie Romer ihnen durch die Eroberung von Pannonien und dem Moritunt zu nahe tamen, und ftifteten unter ber Anführung des Marobod ein machtiges Reich P). Von ber Zeit an blieb die Benennung ·Sueven auf diefen fudoftlichen Bolfern bes Landes Doch bamit waren die Romer nicht aufrieden, sie wußten, daß die ihnen fehr bekannten Bolfer langs ber Donau aus nordlichern Gegenden ausgezogen waren, und noch immer mit denselben in Bu-

ο) Strabo, VII. p. 29α. Casaub. Τὸ τῶν Σουήβων Εθνος διήπει ἀπὸ τοῦ 'Ρήνου μεχοί τοῦ "Αλβιος.

p) Strabo, VII, p. 290. Rufus Festus, VIII, z.

q) Tacitus, Annal. I, 44. Veterani in Rhaetiam mittuntur specie defendendae provinciae ob imminentes Suevos. Und dech front Lacitus auf biefer Seite namentlich blos hermun: burer und Marlomannen.

sammenhange standen 7); folglich mußten auch bie innern Sueven seyn. Daher ist ben Lacitus alles Land von der Donau an dis gegen Norden nach Schweden, und gegen Westen dis an die Elde, mit Sueven dez seit. Sogar die hundert Gauen Casars dursten nicht verloren gehen. Auf der Subseite waren sie nicht anzubringen, man kannte daselbst die einzelnen Balker und ihre Ausdehnung zu gut; also schob man sie gezade in die Gegend, von der man gar nichts wußte, auf die Offseite der Elde, in das hentige Brundenburg, zu den Semnonen 5).

Aber mit dem Tacitus geht die Veriode der Suepen zu Ende. Ptolem, giebt ben füblichen Bolfern nicht mehr diesen Bennamen; im markomannischen Rriege ift nur einmal von Sueven bie Rebe, ba er boch gegen lauter Bolter geführt wurde, welche man einst Sueven genannt hatte; es fommen in fpatern Beiten viele Bolferschaften aus bem innern Germanien an ben Granzen bes romischen Reichs jum Borschein, gerade aus bem hauptsite biefes Stammes: aber nicht nur ber allgemeine Benname, ber ihnen gemeinschaftlich gehort hatte, ist verlofchen, sondern auch keine einzelne Bolkerschaft führte ihn weiter. Nur zwen Ausnahmen finden fich nach bem Ende bes erften Jahrh. Ptolem. giebt ben Longobarben; welche sich gegen ben Rhein ansgebreitet hatten, ben Bennamen Gueven; und im vierten Jahrh. zeigtssich zwischen Oft-Rranken und Schwaben ein Bolt, bas fich ohne weitern Benfas blos Gueven nennte, die Benennung behielt, und bis auf unfere Zeiten fortpflanzte. Die lettern icheinen Ariovists Sueven, ein unmittelbarer Bestandtheil ber Alemannen ... zu fern.

r) Strabo. p. 290.

s) Tacitus, G. c. 39.

Ich habe abfichtlich die Geschichte bes Ramens Sueven furz zufammengestellt, um besto beutlicher meine Meinung bartegen zu konnen, bag es nie Gurven, weder als Wolkerstamm, noch als ein einzelnes Bolt gegeben bat, die lettern abgerechnet, melche erft im pierten Sahrh, bekannt wurden. - Diejenigen haufen, welche aus dem nordlichern Deutschland noch por und au Cafars Beiten gegen bie Donau auf qut Glud wanderten, nannten fich felbst Sueven, berumschweifende Abenteurer, Leute, Die in fernen Unternehmungen ihr Slud zu machen suchten. Randen, wie felbit Cafar erfuhr, aus abgeschickten Rrenwilligen von vielerlen Bolkerschaften, wie die Armee bes Ariovistus zeigt. wanderten gegen Suden in die verlaffenen Site der Bojer und Helvetier, und beunruhiaten alle Angranzenden, konnten also wirklich von ber ungehenern Buftenen reden, in welcher fie teine andere Bewohner aufkommen ließen; sie gewannen endlich feste Site auf der Nordseite der Donau. ohne besmegen ihre Streifereien zu unterlaffen, und erhielten von Beit zu Beit neue Werftarkungen aus bem innern Lande, wurden auch wohl einzelnen Bolkerschaften deffel ben afahrlich t). In dieser Lage lernte fie gerade der Romer kennen, erfuhr auch ohne Zweifel manches von ihrer nordlichen Abstammung, und den Ramen des großen Bolkes der Semnonen, welches außerft. mahrscheinlich nichts anders, als die allgemeine Benennung der innern Bolker anzeigte, von welchen fie Denn wo batte er fonft feine ausgegangen maren. menigen Nachrichten herholen sollen; doch nicht aus eigner Erfahrung? Benn ja einzelne Sandelsleute vom Reiche des Marobod aus tiefer in bas Land

t) Strabo, VII, p. 290.

brangen, wie es sich kaum bezweiseln läst "), so waren diese nie im Stande, etwas richtiges über den allgemeinen Zusammenhang, oder über die Abstammung zu lehren; auch nicht von den westlichern Bewohnern Germaniens, welche mit den östlichen Bolzern in geringem Zusammenhange standen; blos von den Unterthanen des Marobod und von der großen Anzahl Deutschen, welche zu den Romern slüchteten.

Unterdessen aber, ba bie beutschen Rolfer langs ber Donau in ihren Sigen befestigt maren, borten sie nach und nach auf, sich Sueven zu nennen, weil sie teine mehr waren. Die Romer hingegen, welche mit biefem Namen ben Begriff eines großen Bolkes, ober vielmehr eines Bolkerstammes verbanden, konnten ihn so bald nicht fahren laffen; sie behnten ihn vielmehr auf alle nordlichern Bolkerschaften aus, weil fie mußten, daß die südlichern einst von ihnen ausaezogen waren; fie legten ihn vorzuglich den Semnonen ben, weit diese von den deutschen Anwohnern der Donau als bas ansehnliche, ehrmurdige Stammvolt verehret murben. Man hatte fich so fehr von der großen Ausbehnung überzeugt, bag romische Seefahrer fogar einen Aluf Suevus an den Ruften ber Offfee zu finden alaubten x).

Die Lange der Zeit mußte diese Begriffe andern. Weil von keinem Deutschen der Name Sueven weiter gehort wurde, weil sie alle nach ihren einzelnen Namen, oder nach dem Namen des ansehnlichsten Volkes, sich nennten: so verschwand auch nach und nach die Be-

u) In der Hauptstadt bes Marobod gab es viele romische Kaufleute. Tacie. Annal. U, 62.

x) G. beym Fluffe Suevus.

mennung in dem Munde der Romer; es aab felbst ben ihnen nicht weiter einen fuevifden Bolkerstamm. aber Ptolemaus die Longobarden noch mit dem Bennamen Sueven beehrt, ift febr naturlich, und ber Musbruck richtig. : Bahricheinlich nannten fie fich felbft Sueven und wurden von andern Deutschen so genennt. denn fie maren es nach bem ftrengften Beariffe, ba fie fich auf kurze Beitempischen ganz andere deutsche Bolterstämme eingebranget hatten. Das sie fich bald wieder zuruck ziehen mußten, zeigt der nicht lange bernach entstandene Frankische Bolkerbund. endlich im funften Jahrh. an der Donau, und bann in Atalien naber bekannt murben, bießen fie nie Sueven, fo wenig als alle andern Bolterschaften, welche aus bem nordlichen Deutschland gewandert waren.

Nur ben dem einzelnen Bolke, von welchem der heutige Name der Schwaben entstanden ist, erhielt sich die Benennung Sueven, nicht als Benname, wie ben ben Longobarden, sondern als individueller Name, ohne weitern Zusas. Ob es nun gleich auffallend ist, daß nur sie allein bleibend als Auswanderer sich bezeichneten, so bleibt die Hauptsache doch im Reinen, daß es nie einen suevischen Stamm gab und daß kein anderes deutsches Volk als suevisches Volk sich geltend machte, so bald es im Sudlande seste Siege gefaßt hatte.

## Sechstes Cavitel.

Unternehmungen ber Romer gegen bie Deutschen bis jur varianischen Rieberlage.

Während der bürgerlichen Kriege konnte der Romer nicht an die Deutschen denken; man war froh, daß es ben einzelnen Einfällen blieb, welche die Sygamdern mit ihren Verdündeten, den Uspetern und Tenkterern, in die nordlichsten Theile Galliens machten. Man muß es wirklich den Ubiern zuschreiben, welche süblicher am Rheine saßen, daß nicht zugleich die sogenannten Suednen mit ihrer größern Macht vordrangen; aber hasur hatten jene auch den ganzen Druck derselben auszustehen; und waren froh, als endlich Agrippa sie an das westeliche User des Rheins versehre V), wo sie durch den Schuß des Flusses sich den Anfällen ihrer Landsleute viel leichter widersehen, und Gallien vor den Streiserreien derselben schüßen konnten.

Es kamen daher die Einfalle, welche mit jedem Jahre häufiger werden, fast alle von den nordlichern Sygambern; sie schlugen sogar einst den romischen Legaten Lollius, und verbreiteten dadurch ben den Romern ein solches Schrecken, daß August selbst nach Gallien eilte, um dem Uebel abzuhelfen 2). Die Annaherung des Kaisers machte zwar, daß sie sich zum Frieden und zu Geiseln verstanden; aber es war doch leicht voraus zu sehen, daß sie oder andere benachbarte Hausen die

<sup>.</sup> y) Strabo IV, p. 194. Dio Cass. XLVIII, c. 49.

<sup>2)</sup> Dio Cass. LIV, 20. Sucton. Aug. c. 25. Velleius Pitterc. II, 97.

nachste Gelegenheit zu Streiferenen, wie vorher, benuten würden. Daher wurde von dieser Zeit an die Armee in diesen Gegenden verstäuft und für beständig da gelafsfen. Dieß gab Gelegenheit zur Errichtung vieler neuen Orte langs des Rheins und zur Befestigung der alten.

Drufus war es, ber biefe Einrichtungen unter ber Aufsicht seines Stiefvaters, des Augustus, traf; fast 2 Nahre lana war er ben der Armee, eh es zu einem Kriege gegen deutsche Bolker kam a). Diese Beit benute er jur Befestigung ber Romer an den Ufern Des Rheins: felbst ben ben Batavern, auf ihrer Insel, ist er fo zu Baus, daß er ohne von ihnen gestort zu werden, einen Arm des Rheins zur bequemen Schiffbarteit in ein an= Dafi er bas Werk jest ichon Deres Bett leiten konnte. ausführte, erweif't fich, weil nachber ichlechterdings keine Zeit mehr fur ihn bazu übrig ift, und weil er gleich ben feinem erften Buge gegen bie Deutschen von bem neugegrabnen Kance (bie Reue Istel) zur Schiffahrt in ben Ocean Gebrauch macht. Wahrscheinlich hatten die Bataver felbit durch die Ginfalle der Sngam= bern und ihrer Berbundeten, welche ihnen gerade gegen über wohnten, viel gelitten, und waren also mit ben Anstalten bes Drufus wider ihre Gegner fehr wohl zu= frieden. Denn Cafar war nie zu den Batavern getom= men; und von einem spatern Kriege zwischen ihnen und ben Romern fagt weder Dio, noch ein anderer Schrift= steller; sie kommen auch in der Rolge nie als Unterthanen. sondern immer als Bundesgenossen der Romer vor.

Raum hatte Drufus das wichtigste von seinen Un= falten zu Stande gebracht, fo geschah, was man vor=

a) Als August seine Anordnungen in Gallien gemacht hatte, Nesserben Drustes am Abeine, und ging nach Ralien. Im Ansang. Ves Jahres 741. A. V. G. Dio Cass. LIV, c. 25.

ans gefeben batte, bie Snaambern magten, aus Piebe aum Raub und burch ihren unfteten Geift getrieben, eis nen neuen Anfall auf Gallien. Aber sie wurden nicht nur gleich benm Uebergang über ben Rhein guruck geschlagen, sondern Drusus fühlte sich auch vorbereitet genug, um die Deutschen in ihrem eignen Lande auffuchen zu konnen. Aus der Insel ber Bataver feste er über ben Rhein in die Bobnungen der Ufiveter. und weil fie fich nicht finden ließen, ging er weiter fublich au ben Spaambern; aber auch biefe maren gurud gemis chen. Sich aleich anfangs zu tief in ein unbekanntes, mit Balbern befestes Land zu verirren, dazu mar Drufus zu tlug; er verheerte bie Wegend und ging gurud; aber nur um fogleich bas Glud von einer anbern Seite zu petsuchen. Eine hinlangliche Unzahl Kahrzeuge mar ichon vorbereitet; auf diesen wagte er fich mit feiner Armee in den Ocean, und erreichte glucklich die Ergieffungen ber See, burch welche bie Ems in ben Dcean Bon den Batavern an bis an die Mundung fåut. biefes Rluffes fagen bie Briefen, welche hier zum erftenmat und zwar als Areunde ber Romer erscheinen b). Der Kall war wohl der nemliche, wie ben ben Batavern; von Suben ber brangten fie bie Ufipeter, von Often die Rauchen; sie hatten vermuthlich felbft ben Drufus zur Unternehmung eingeladen, nie batte er fonft es wagen durfen, seine Armee dem noch vollig unbekann= ten Ocean, welchen fich ber Romer aus alten Ergab= lungen in biefen Gegenden so fürchterlich bachte, anzu-Biel mochte aber auch die Ruhmsucht zur Unternehmung bengetragen baben: man findet Spuren. das Drusus zugleich barauf ausging, herkules Saulen c) und mehrere Bunder biefer Gegenden auszuspil-

h) Dio Cass. LIV, c. g2.

c) Tacit. de mor. Germ. e. 54. Mannerts Geographie. III.

ren. Denn jest glaubte man ben nordlichen Dcean erreicht zu haben, von welchem einst Pytheas manches zu erzählen, manches hinzuzufügen gewußt hatte.

Die noch völlig unbekannte Kuste betrog ben Drusus; er segelte mit der Fluth in den Dollart, welscher damals die Gestalt und Ausdehnung noch nicht hatte, unter der wir ihn jest kennen. Als aber die Ebbe eintrat, lagen alle Schisse im Sumpse. Zum Glücke machten seine Freunde, die Friesen, den Zug, welcher eigentlich den Kauchen gelten sollte, zu Lande mit, und retteten die Fahrzeuge. Weil das Spätjahr sich näherte, dachte Drusus auf keine sernere Unternehmung, sondern ging zu den Batavern, und von daben Winter über nach Rom. Gewonnen hatte-man durch diese kostdare Unternehmung nichts, aber sie diente zur Bekanntmachung der innern Striche und Wölker.

Dem geliebten Drufus zu Gefallen ging Augu-Aus von feinem Plane, bas romifche Reich nicht weiter auszudehnen, ben bem gande der Deutschen ab; er erlaubters feinem Sohne, Berfuche zu Eroberungen auf ber Oftseite bes Rheins zu machen; vermuthlich aus. dem Grunde, weil man fonst nie auf ben friedlichen Besit von Gallien rechnen burfte. Drufus eilte alfo. mit bem Anbruche bes Frublings zu einem neuen Unfall, welcher ben innern Theilen bes Landes gelten follte. Die Gegend an der Lippe wurde ohne Zweifel der bequemern Bufuhr wegen gemahlt. Er feste alfo abermals gegen die Ufipeter über ben Rhein und gerftreuete fie; jog bann ju ben Bohnungen ber Spgame. bern an die Lippe, und weil er diefe nicht zu Baufe fand, fo betam er baburch Gelegenheit, ungehindert eine Brude aber Diefen Bluß gu fchlagen, bas Roth-

mendige au beforgen, und fodann gerade offlich fortzugiehen. Er kam wirklich bis an die Befer, und bis. au den Chernskern; aber jest bielt er es für nothig. auf feinen Ruckzug zu benten, weil bie Bufuhr von Lebensmitteln zu mangeln anfing, und weil er fürchten mußte, vollig von bem Rheine abgeschnitten au werben Denn die Spgambrer, welche gegen die Chatten gezogen waren, gingen fogleich nach Saufe, als fie von bem Ginfalle ber Romer horten, und zogen außer ben gewöhnlichen Bundesgenoffen den Usipeterern und Tenfterern, auch die Brufterer an fich. Gegen biefe batte also Drufus auf dem Rudwege zu tampfen; und es monte ibn wohl gereuen, mit Unvorsicht einen fo gefährlichen Schritt gewagt zu haben. Bende Ruge. porzüglich aber ber gegenwartige, bezeichnen den jungen Drufus als einen Mann, ber gewagte Unternehmungen liebte, zugleich aber Ropf genug hatte, fich aus ber brobenben Gefahr zu ziehen. Doch bier mußte bas Gluck das meiste thun. Die romifche Armee kam in eine enge Gegend, wo der Deutsche sie erwartet hatte, wo fie pon allen Seiten eingeschloffen mar, und mo fie nach bem Zeugniß ber romischen Schriftsteller, von welchen Dio Cassius nur der Epitomator ift, unumganglich verloren schien, wenn ber Deutsche mit Borsicht seine Stellung behalten, alle Ausgange befest hatte. Aber ber Barbaren Uebermuth rettete ben Drufus; fie glaubten so gewiß die ganze Armee schon in ihrer Gewalt zu haben, daß fie nicht weiter warteten, fondern zerftrent, und von allen Seiten der Romer Lager angriffen. Bas konnten biefe mehr munichen, ale Belegenheit zur offenen Schlacht, an einem für sie vortheilhaften Orte; Die Deutschen wurden gurud geschlagen und gerftreut a).

d) Dio Case. LIV, c. 33.

Es tommt in ben Rriegen zwischen ben Romern gind Deutschen oft vor, daß die lestern veriaat wurden. ohne baff man beswegen ben erftern einen wirklichen Sieg aufdreiben barf; ber Deutsche gerftreute fich febr leicht. wenn fein erfter ober ber wiederholte Unariff nicht gelang; ben folgenden Lag, oft in ber nachften Stunde, war er gu neuen Anfallen fertig: aber bier Scheint es eine wirkliche Riederlage gewesen zu fenn burch welche bie Racht ber Snaambrer; bisher ber wichtigiten germanischen Bolferichaft am Nieber-Rhein. einen Stoß erlitt, von bem fie fich in ber Rolae nie Denn Drufus kam nicht nur ohne wieber erholte. Schaben aus feiner gefährlichen Lage, fonbern er bachte gar nicht weiter an ben Ruckuta. Seine ziemlich ver= wegne Streiferen hatte fich in eine vortheilhafte Unternehmung verwandelt, welche an wirkliche Eroberungen Die Reinde magten es nicht mehr fich benken ließ. ibm ku nabern, nur von ferne beobachteten fie feine Schritte; er legte eine Festung, Namens Aliso. (ben Lisborn im Munfterischen) an der Livve an. ba mo ber Rlug Elifo in diefelbe fallt, welche ihm die Bu= fuhr pom Rhein erleichterte, und jum Standpunkte ben Bunftigen Unternehmungen bienen konnte; und erft als er fich in biefen Begenden genug befestigt zu haben Claubte, führte er mit dem Ginbruche des Binters Die fiegende Armee an die Ufer des Rheins gurudt. wo mit iebem Tage mehrere Kaftelle entstanden, fo bag Florus .) thre Anzahl auf 50 angiebt. Daburch erwuchsen die heutigen Rheinstädte von Manny bis in die Rieberlande.

Im folgenden Sahre ware der Janus = Tempel geschlossen worden, wenn nicht Nachricht von einem

e) Dio Cass. LIV, 33. Florus IV, 12. Per Rheni ripam quinquaginta amplius castella direxit, Bonnam et Geseniam cum pontibus iunxit, classibusque firmavit.

Sinfall der Daker gekommen ware f). Man sieht hieraus, daß Augustus den deutschen Krieg six geendigt hielt, daß er auf weitere Eroberungen nicht dachte. Weil der allgemeine Friede aber unterbrochen war, erhielt Drusus noch serner die Erlaubniß, die romischen Erdnzen in Sicherheit zu sehen; und er benutzte viesen Sommer zu vielen Unternehmungen, von welchen und die Alten mehr Fingerzeige, als wirkliche Erzählung hinterlassen haben. In der Lippe besestigte er sich immer mehr und hieher gehört wahrscheinlich das Tressen, welsches er den Brukterern auf diesem Flusse lieserte 5). Um Nieder-Rheine war keine Bölkerschaft mehr, welche sich ihm hätte mit Nachdruck widersehn können, aber höher saßen noch die mächtigen Chatten.

Dieses Bolk, oder vielmehr diese Vereinigung mehrerer kleiner Bölkerhatte die Wassen der Römer noch nicht gefühlt; es erscheint, so lange Drusus die Feldherrastelle am Rheine führte, als Freund; er hatte sogat einem Theile derselben den Strich Landes, zwischen dem Main und der Lahne, welchen er seit dem Abzuge der Ubier als der Kömer Eigenthum betrachtete, zu Wohnsigen angewiesen; und die Sygambret waren im vorigen Feldzuge aus keiner andern Ursache in das Land der Chatten gefallen, als weit diese der Kömer Freund seyn, sich in keinen Bund mit den angränzenden Deutschen gegen die mächtigen Ausländer einlassen wollten.

Zeht anberte fich bie Sache. Die Chatten fingen an einzusehen, baß die Absichten bes Drusus nicht auf eine Demuthigung ber Sygambrer abgesehen waren, son- bern baß fie fich auf die Unterjochung aller angranzen-

f) Dio Gass. LIV, c. 56.

g) Strabe, VII, p. 299.

den Bolker ausbehnten; sie verabscheuten die Festungen, welche in ihren angewiesenen Sigen auf dem Berge Launus mit jedem Tage zahlreicher wurden: kurz sie brachen mit den Romern, zogen sich ganz aus den Rheinvohnungen zurück, und von nun an sind die Unternehmungen des Drusus gegen die Chatten gerichtet; sie werden auch noch in diesem Sahre von ihm geschlazgen h).

Den Binter scheint Drufus biesmal am Rheine augebracht zu haben; wenigstens fagt Dio nichts von ber Ruckfehr nach Rom, wie er es bisher immer gethan hat. Mit dem Anfange des Sommers brach er von ben Restungen auf bem Geburge Taunus aus bem befestigten Bege, von welchem noch bis diesen Tag arofe Ueberbleibfel ju feben find, in bas Land ber Chatten. Er besiegte sie, er besiegte noch mehrere benachbarte Bolfer, alle mit schweren, blutigen Rampfen. Benn Dio Caffius fo viel Intereffe an Diefem Kriege genommen hatte, als wir Reuere, wurde freplich feine Erzählung anders ausgefallen fenn; da er aber nur Rudficht auf die Romer nimmt, fo lagt er alle Um-Stande weg, und liefert blos bas-Allgemeine. hat Dube, felbst diefes Wenige zu verfteben. weil er die geographische Lage Germaniens nicht richtig Fennt.

"Drusus, fagt er, ging siegend durch die Chatten, und drang kampfend bis zu den Sueven; von da wandte er sich gegen der Cherusker Land, seste über die Weser, und kam mit lauter Verheerungen die an die Elbe. Eine gottliche Erscheinung hinderte ihn, auch diesen Fluß zu überschreiten; er errichtete also daselbst ein Sieges=

h) Dio Cass. LIV, 56. Und von ber Festung ben ben Chatten in ber Rabe bes Stheins c. 33-

zeichen, zog schnell zurud, starb aber an einer Krantsheit, eh er noch ben Rhein erreichte i)." — Zufällige Angaben anderer Schriftsteller helfen zu einiger Erlausterung.

Ber fich ftreng an bes Dio Caffius Erzählung balt, muß annehmen, bag Drufus von ben Chatten aus bis zu ben Sueven zog, bann aber fich an bie Befer hielt und ihr folgte, wo er schon früher die Cheruster batte tennen gelernt, ben feiner Reftung Alifo, benn erft ben ben Cherustern feste er über bie Befet und drang offlich gegen die Elbe por. Aber die ganze Richtung des Bugs fordert eine andere Auslegung. Wir muffen annehmen, bag Dio ben Uebergang ber Befer hatte fruber anfeben follen, ale Drufus von ben Chatten aus gegen die Gueven vorrudte, ferner daß die Befet ihren Namen schon trug, wo sie heutzutag bie Berra beißt; benn hieher in bie westlichsten Theite bes heutigen Bennebergifchen mußte Drufus feine Richtung nehmen, wenn die zuverläßig genau überlegte Unternehmung nicht ein Brrzug in die Kreuz und Queer werden follte. Dann ift auch die Berficherung bes Klorus k) vollkommen richtig, bag er zum ersten Rale ben Durchgang bes Bertynischen Waldes eroffnet hat; er mußte über ben Thuringer Wald, wenn er die Sueven erreichen wollte. Seine Sueven find unftreitig die Hermundurer, durch beren Band ber Bug nothwendig feine Richtung nahm, um zur Sale und Elbe zu gelangen. Sie heißen Sueven, nicht blos nach bem in ber erften Zeit von ben innern Boltern allgemein angenommnen Begriffe, fondern auch

i) Dio. LN , 1,

k) Florus IV, is Invisum atque inaccessum in id tempus Hercynium saltum patesecit. — Et nennt auch die Marsomannen, neben ihnen aber zugleich die Sueven; alle Züge des Drufus wirft er durcheinander.

weil ein abgeriffener Baufe von ihnen an der Donau in der Rabe romifcher Befigungen fein Befen führte, und fich an die Markomannen geschloffen batte; baselbft bie-Ben sie Sueven. so wie die übrigen markomannischen Bolkchen, und von ihnen wurde die Benennung auf ihre bisber aanz unbekannten Stammvater des innern ganbes übergetragen. Bierburch erflart fichs qualeich. bak einzelne Schriftsteller statt biefer Sueven Markomannen nennen 1), man verwechselte sie mit ihren süblichen. wirklich zu den Markomannen gehörigen Abkommlin= gen. Denn daß bie Markomannen felbit bis in das westliche Thuringen reichten, wird niemand annehmen wollen, ber bie Lage ber Bolkerschaften kennt. noch weniger wird man den Unsinn auf Drusus laden wollen, daß er ben der großen Ruftung, wo alles genau auf einen beutschen Sommer berechnet werden muß= te, von heffen aus erft an die Sale im Burgburgi= schen fich gewendet babe, mo vielleicht Markomannen batten senn konnen.

So wie unter den angegebenen Sueven die Hermunduren verstanden werden, verschwindet alle weitere Schwierigkeit von selbst. Drusus kommt durch ihr Land an die Sale, er kommt in den Theil von Cherus-kia, welcher dem Harze südlich lag, und stand nun in den Umgegenden von Barby an der Elbe, um von da schnell wieder auf den Rückzug auf dem nemlichen Wezge zu denken. Richt die himmlische Gestalt schreckte ihn, sondern die Kürze des Sommers; ein Schnee in den Bergen und Wäldern, so war die Armee verloren, wußete nicht Weg und Steg, hatte nichts zu zehren. Durch den Sturz des Pferdes brach er den Schenkel m), wahr=scheinlich den Uebergang des Thüringer Waldes (zwi=

I) Florus IV, 12, unb Oresius VI, 20.

m) Strabo VII, p. 291.

fchen ber Sale und bem Rheine, fagt Strabo), benn er lebte noch 30-Lage, und starb, ohne den Rhein zu erreichen, im Sommerlager, welches die Romer von nun an bas verflucte Cager nennten n), außerst mahricheinlich in bem Umfange ber Befestigungen gegen die Chat-Den Leichnam, führte fein Brnber Tiberius nach Rtalien ab o), die Armee aber errichtete ihm zu Mannz ein großes Denkmal P), den noch vorhandenen Lichele Im brenfiaften Rabre feines Alters mar er adftorben 9). Des Drufus lette Unternehmung bleibt ein Denkmal menschlicher Ruhnheit; benn welcher Keld= berr wurde es weiter magen, mit einer betrachtlichen Armee mehr als 50 Meilen weit in ein pollia unbekanntes, schlechtbebautes, von Baldern, Gumpfen und Areitbaren Bolfern angefülltes gand zu bringen, ohne auf die geringste Unterstützung der nothwendigsten &= bensbedürfniffe hoffen zu burfen ? Wenn aber fpatere Romer den Drufus fogar Restungen an der Gibe anlegen ließen r), um das Wunderbare feines Buges noch mehr zu heben, so erniedrigen fie ihren Belden zu einem unüberlegten . verwegenen Mann. Ohne Hulfe gegen ben Mangel, gegen beständige Anfalle, mußten bie Befagungen fehr bald verloren fenn.

Seinem Tobe hates vielleicht der Theil von Deutsch= land, welcher zwischen dem Rhein und der Weser liegt, und südlich dis an den Mayn reicht, zu verdanken, daß er nicht zur romischen Provinz wurde. Die Friesen wa=

n) Sueton. Claudius, c. I. Supremum diem morbo obiit in aestivis castris, quae ex eo scelerata castra sunt appellata.

o) Valer. Max. V, 5.

p) Eutrop. VII, 8. Drusi, qui apud Mogontiacum mommmentum habet.

q) Livii Epit. 140.

r) Oros. VII , 32.

ren feine Rreunde und blieben es in ber Rolge immer von ben Romern; die Snaambern, Brukterer und mit thnen alle die kleinern Bolkerschaften, welche im beutigen Westphalen lebten, waren fo bezwungen, baff man Stadte ben ihnen anlegen, daß die Truppen ichon ihre Winterquartiere wenigstens in der Rabe der Lippe neh-Die Chatten, durch des Drusus Ueber= men konnten. macht gebeugt. hatten ben einem wiederholten glücklichen Relduge ber Romer mit ihren nordlichern Brubern bas nemliche Schickfal haben muffen. Weil aber bie nothige Beit fehlte, fich in ihrem Innern festaufeben, konnten fie fich leichter wieder erholen. Renseit der Befer war der Bug gegen die Cheruster und Sueven bis jest blos ein Verfuch gewesen, welcher einige Kenntnif von der Lage diefer Gegenden und von den Bewohnern verschaffte; an Eroberungen ließ fich baselbit nicht benken; es wurden auch in der Rolge nie welche jenfeit der Befer gemacht.

Tiberius übernahm ben Oberbesehl der Truppen, und durchzog das von den Romern beseite Land gleich im folgenden Jahre, denn durch den Tod des Drusus waren Bewegungen unter den Rheinvölkern entstanden. Die Sygambern, welche ihm am meisten im Begestanden, weil sie an der Lippe gerade da wohnten, wo sich die Romer sehr häusig niedergelassen-hatten, nothigte er zur Auswanderung, und setzte sie an das westliche Rheinuser, von den Ubiern die zu den Bataveru. Ob die Bersehung in diesem oder im solgenden Jahre geschehen ist, läßt sich nicht entscheiden. Es sind auch nicht alle Sygambern versetzt worden, sondern nur die, welche ben den Romern wohnten s); die übrigen zogen

s) Sueton. Octav. c. 21. Octavius — Ubios et Sygambros dedentes se traduxit in Galliam atque in proximis Rheno agris collocavit. Sueton. Tiber. c. 9 giebt vie 3ahl her ven

sich nördlicher zwischen die Friesen und Brukterer, und daselbst sindet man sie in der Folge allezeit. Die Usispeter und Tenkterer sissen in spätern Beiten von der Lippe südlich, am Rheine, dis zur Mündung der Lahne; diese Veränderung geschah aber vermuthlich erst nach der Niederlage des Barus; ganz in der Nähe des Rheins scheint gegenwärtig kein deutsches Volk gewohnt zu haben.

Die meisten Unternehmungen gingen jest und in mehrern folgenden Jahren gegen die Rauchen, welche an ber Rufte Dies= und jenfeit ber Wefer fagen. Finftigen Buge bis an die Elbe werden durch ihr Land gemacht; vom Tiberius heißt es in der Rolge, daß er biefes Bolf pollends auf Seiten ber Romer gebracht babe. welches mehrere vorhergebende Berfuche voraus= fest; in ben fpatern Zeiten bes Germanicus finbet man fie immer als getreue Areunde ber Romer. Die Ches ruster standen noch beffer mit ihnen; von Krieg und Reindschaft war gar nicht mehr bie Rebe, fie traten baufenweise in romifche Rrieasdienste. Bie denn Ar= minius felbst gerade um biefe Beit Anführer eines Baufens beutscher Reiter ben ber romischen Urmee mar. und fich in dem Dienste so febr auszeichnete, daß er Die Burbe eines romischen Ritters ethielt t). Diesem Benspiele folgten alle umliegende Bolkerschaften; August batte zu Rom eine eigne Leibgarde von Deutschen, und es waren ihrer überhaupt eine beträchtliche Anzahl in biefer Kauptstadt.

Liberius versesten, also ber Spgambern auf 40,000 an. Eutrop. VII, c. 9. auf 400,000, ohne 3weiset burch Fehler. Aus Ta-eit. Annal. II, 26. sieht man, daß Neberredung und Sewalt gleichen Theil an der Auswanderung hatten. Nebrigens kennt Strado, VII, p. 290. wie Ptolemaus. Sygambern in Deutschaft.

<sup>2)</sup> Velleius Patere. II, c. 118. Tacif. annal. II, 114

Tiberius trat auf einige Beit gang von ben offentlichen Geschäften ab. und lebte in ber Stille auf ber Ansel Rhodus. Seine Stelle als Reldherr gegen die Deutschen erhielt bes Kaifers Rero Großvater Domis tius Aenobarbus (748 - 753); und biefem folate M. Bincius, mahrscheinlich vom J. Roms 753 -755. Man weiß von ihren Unternehmungen wenig; nut eine Stelle ben Tacitus lehrt, bag Domitius einen Bug in das Innere Germaniens unternommen habe, und bis an die Elbe, ja fogar jenfeit berfelben gekommen fen u); ber einzige Fall in allen Kriegen ber Romer gegen Die Deutschen, wenn man ihn mit Gewißheit annehmen Doch es waren bloke Schreckung, welche ein Reldherr zuweilen des Unsehens wegen unternehmen mußte; wichtiger find die Berfügungen Diefes Relbherrn in den ichon erworbenen Besitungen, von welchen uns noch der lange Moordamm bekannt ist x). ben er von dem Rheine an der Lippe mahrscheinlich bis zur Festung Alijo führte. Er fest den ruhigen Besit ber Romer poraus, und bas immer nabere hinstreben zur Ginrich= tung einer Proving.

Unterdessen war Tiberius aus Rhodus zurück berusen worden, und er übernahm auf das Neue die Befehlshaberstelle auf 2 Jahre. Dio sagt, er habe nichts
merkwürdiges ausgerichtet; und in Rücksicht auf das Allgemeine der römischen Geschichte ist seine Behauptung sehr richtig. Ben den unstäten deutschen Bolkern
konnte es in keinem Jahre an Unruhen, solglich auch
an kleinen Unternehmungen sehlen, welche immer damit
endigten, daß die Komer sich in ihrem neuen Besitze besser besestigten, daß die zunächst liegenden Bolker in

u) Tacit. annal. IV, 44.

x) Tseit, annal. I, 65.

mehrere Abhangigkeit kamen; aber es gab keine auffallenden Beränderungen, nichts von der Art, daß es der
allgemeine Seschichtschreiber nach seinem historischen Sewissen mit Umständen hätte aufzeichnen dürsen. Und hingegen ist die Erzählung des Belleius Paterculus von diesen zwen Feldzügen des Tiberius sehr willkommen, ob er gleich durch seine kriechende Schmeichelen gegen diesen Färsten öfters in das Ekelhaste fällt. Er belehrt uns von der Lage und dem Berhältnisse der benachbarten Bölker, und man darf seinen Angaben im Sanzen sicher trauen, weil er die Züge selbst mitgemacht hat, wenn man gleich nicht alles für Wahrheit annehmen darf, was im Einzelnen auf die Person des Tibez vius geht.

Im ersten Jahre setzte dieser sein Ansehen ben den Bolkern sest, welche in der Nahe der Lippe sich befanden. Die Winterquartiere bezog die Armee ven den Quellen der Lippe y), nemlich nicht ferne von der Festung Aliso. Auf einer andern Seite skand mit einem Theile der Armee C. Sentius Saturninus, also wahrscheinlich an den südlichern Iheilen des Rheins.

Im zwenten Jahre brachte er die Kauchen vollends auf der Romer Seite, und zog dann durch sie bis. an die Elbe. Zugleich begleitete ihn eine Flotte, welche die Elbe hinaufsuhr, und die Landarmes erreichte. Beyde Umstände zeigen, daß Tiberius nicht südlicher, als im Lüneburgischen an diesen Fluß gekommen seyne kann. Südlich unter den Kauchen auf der Bestseite des Elbe saßen die Longobarden, ein wildes Bolk, wilder, als die Bildheit selbst. Diese wurden gebrochen, das heißt, Tiberius hatte ein nicht unglückliches Tressen mit ihnen. Ben einem entscheidenden Siege würde Belleius ganz anders gesprochen haben. Nach dem

y) Velleius Patere, II, 105.

Tressen erreichte er die Elbe; hier stand Tiberius nebst der Flotte auf dem Flusse, und betrachtete die deutschen Hausen auf dem gegenseitigen Ufer. Als er sich satt gesehen hatte, dachte er auf den Ruckzug. Belleins weiß keines der Bolker zu nennen, welche den Romern entgegen standen; er spricht von Semnonen und Herzmunduren, den welchen die Elbe vorden fließt, aber nicht, daß es die Bolker waken, welche er sah; diese Namen sind aus dem Zuge des Drusus an die Elbe entlehnt. Auf dem Wege nach Hause wurde Tiberius einmal, von den kongodarden vermuthlich, angegriffen, aber sie mußten mit Verlust weichen, und Tiberius brachte die Armee undeschädigt in ihre eigenen Besisungen 2).

Benm Belleius heißt es von bem bisher Erzählten: "Liberius burdhag mit Beerestraft gang Germanien": in ber That aber fieht man, baf es bie Art ift, wie jeder romische Oberbefehlshaber in diefen Gegenben fich betragen mußte. Immer batte er Streitigkeiten zu unterbrucken, die aber ben einzelnen benachbarten Bolfern nicht gefährlich waren; und wenn sich entferntere barein mischten. so war von Zeit zu Zeit ein größerer Zug aum Schrecken berfelben nothwendig. Als Unterthan burfte der Deutsche noch nicht behandelt, noch meniger mit Abgaben belegt werden; es war ichon viel gemonnen, wenn er bie Nachbarschaft bes Romers ertragen lernte, ein states Leben zu lieben anfing und zu frem= ben Kriegsbiensten bereitwillig mar; jum Geborchen mußte ihn erft die Beit und Rultur bringen. maren die Grundsate, welche die romischen Relde herren genau befolgten: Quintilius Barus, ber Rachfolger bes Tiberius und Sentius Saturninus, erfuhr mit feinem Untergange, bag man teine andern baben barfe.

E) Velleius Patere. II, G. 105. 106. 107.

## Siebentes Kapitel

## Rieberlage bes Barus.

Diefer, bisher Borfteber bes weichlichen und an Anechtschaft, gewöhnten Bolks ber Sprer, wollte auch bie Dentschen, welche nicht auf den Bint folgten, au einer gesitteten Ration umbilben. Er glaubte es besto eber thun au konnen und au muffen, weil er awischen ihnen und andern Menschen nichts Aebnliches fand, als Gestalt ber Glieber und die Stimme a). Den Gang ber romiichen Rechtspflege hielt er hierzu für das ficherste Mittel. Wenn alfo zwen Partheien in Streit tamen (ein Streit, der bisher immer burch gutliche Ausgleichung ober mit den Baffen entschieden wurde), fo ladete er fie por feinen Richterftuhl, untersuchte Die Sache nach allen Reinheiten bes romischen Rechts, wovon ber Deutiche gar teinen Begriff hatte, und ertheilte endlich den richterlichen Spruch mit ben gehörigen Kormalitaten. Endlich magte er ce sogar Abgaben zu fordern, und körperliche Strafen aufzulegen. Daburch war die Bebuld diefer roben Bolker bald vernichtet, sie suchten jede Gelegenheit au ber Romer Berderben, und fanden fie bald in der Unbedachtsamkeit des romifchen Relbherrn. welche sich schon ben feinem erften Schritte zeigte. Denn er hatte die Armee, beren Standgnartier am Rheine mar, weit in bas Cheruskerland, an die Wefer, fagt Dio, geführt, um aus ber Rabe befto fraftiger auf Die Deutschen wirken zu konnen. Dadurch fiel nun aber die gange Laft der Unterhaltung auf die Bolter, de-

a) Velleius Patere. II, 117.

ren Ergebenheit und Sehorsam er erzwingen wollte, bie Unzufriedenheit mußte folglich auch ben ben bisher romisch Sesunten allaemein werden.

Arminius, ber Sohn eines Cheruster- Rurften, Diente feit mehrern Sahren unter der Reiteren der Romer mit Ehre und Auszeichnung. Diefer tapfere. schon gemachfene Bungling, beffen Geiftebtraft ber icharfe Blid feiner Augen nicht verkennen ließ b), war die Seele einer Berfchworung, die er mit ber größten Ueberle= gung unternahm, und mit eben fo viel Borficht zur Reife brachte. Er überzeugte feine zu bigigen Landes= leute, daß mit offenbarer Gewalt gegen die Anzahl und Kriegszucht ber Romer nichts zu gewinnen fen, baß die Lift bas Mehrste zum glucklichen Ausgang ber Sache bentragen muffe. Man kam also fleifig, mahre pber angebliche Streitigkeiten por dem Gerichtsstuhle bes Barus burch feine Abvocaten auf alle Seiten breben zu laffen. Dadurch erwarben fich die Deutschen mehr Rutrauen von dem Anführer der Romer, welches fich . fo weit erftrectte, daß er ihnen einzelne Baufen feiner Soldaten lieb, um fleine Ginfalle ber Rachbarn zu rachen ober fie abzuhalten. Auch diese Einfalle ge= borten mit jum Plane; man wollte die Armee des Barus burch abgeschickte Saufen Schmachen; brach die allgemeine Verschworung los, so erwürgte fede Ration Diefe und alle andern Romer, welche fich ben ihnen befanden c).

Bald sielen einige entferntere beutsche Bolker von ben Romern ab, und zeigten sich offentlich als Feinde. Gegen diese mußte Barus ziehen; die Hanpter der Verschwornen, welche noch immer zunächst um seine

b) Velleius Paterc. II, 118.

e) Dio Cass. LVI, 19.

Derson waren. munterten ihn felbst zur Unternehmung auf und versprachen den thatigsten Benstand ihrer Pol-Sie eilten auch wirklich , jeber zu feinem Lerichaften. Bolke, unter dem Bormande, die Bulfe für die Romer zu beschleunigen, in der That aber, den großen Entwurf auszuführen. Schon war Barus von der Befer entfernt. ichon war er in den Beutoburger Bald eingebrungen, ben er burch Sulfe feiner Berbundeten leicht' au durchziehen hoffte; und noch immer kam ihm ber Gedanke an den Abfall der Deutschen nicht, welche er für eifrige Bundesgenoffen, fast icon für romifche Unterthanen bielt. 3mar hatte, er von der Berichmes rung gehört; Segestes, der erzwungene Schwiegervater Des Arminius. Der Rebenbuhler im Unfeben ben ben Deutschen, folglich ber Tobtfeind beffelben, entbectte. mas er erfuhr d). Aber Barus glaubte nichte: theils weil er die Reutdschaft awischen biesen benden Hauptern' der Cheruster wußte, theils weil er die Deutschen für viel zu einfaltig zu Anlegung und Ausführung eines fomeit aussehenden Plans hielt. Erst als er sich tief in den Wald verwickelt hatte, durch die Gumpfe und vielen engen Baffe immer großere Schwierigkeiten auf feinem Buge fand, (den er mit weit mehrerem Troffe unternommen batte, als die Klugheit ben einem folchen Buge erlaubte e),) und als die Deutschen anftatt der Bulfe ihm Keindseeliakeiten erzeigten, erst ba drangte sich ihm der Argwohn vom Abfalle feiner Berbundeten auf; und, was bennahe an das Lächerliche granzt, auch fest noch lud er die einzelnen Saupter zur Verantwortung ihres Betragens vor fein Gericht.

Ein allgemeiner Ueberfall der deutschen Boller war die Antwort, der den Romern desto fürchterlicher

d) Tacit. Annal. I, 55. Dio. LVI, 19.

<sup>4)</sup> Dio Cass. - Buch viele Beiber und Kinder waren baben.

Mannerts Geographie. III.

son mußte, weil er unvermuthet kam, weil sie sich its imwegsamen, waldigen, sumpsigen Orten befanden, weil ein beständiger Regen die Wege noch schlüpstiger, ihren Gang unsicherer und beschwerlicher, ihre Wassen; unbrauchbar machte. Der erste Anfall galt dem Gepäckennd den Soldaten, welche dazwischen zerstreuet waren. Diese kamen meist an diesem Tage um, weil sie kein Ganzes bildeten, und sich solglich auf keine thätige Art widersehen konnten; das Gepäck zündeten endlich die Romer selbst an, um ihren Zug leichter zu machen.

So kam, aber mit vielem Berluste, die Armee am folgenden Tage aus den Engen, erreichte eine etwas lichtere Begend und einen kleinen Hugel, auf welchen sie sich festsetze.

Aber hier war teine bleibende Statte; fie gingen meiter, und abermals in einen Balb. Es fcheint, bag: fich Barus weltlich gegen den Rhein habe ziehen mollen : den nemlichen Weg zurud wagte er nicht zu nehmen. noch tiefer hinein in der Reinde Land, mit einer halb aeschlagenen Armee, ohne Unterflugung, ohne Lebensmittel; mas follte er ba machen? Es blieb blos ber: Wersuch eines Begs gegen Beften übrig. Aber hier hatten bie Romer mit ben vorigen Schwierigkeiten au. Reuer Regenand Bind, Gumpfe, bichtes kampfen. Gebolze, ber unablaffig anfallende Reind; alles vereinigte sich zu ihrem Untergange. Bald blieb den Romern weder ber Duth, noch auch die Kraft langer bie Rubseeligkeiten bes Marsches zu ertragen und gegen Die unausgesetten Angriffe ber fich mit jedem Augen=. blicke mehrenden Reinde zu kampfen. Denn die Rach= richt von der ungläcklichen Lage bes Barus batte fich schnell durch die herumliegenden Bolker verbreitet. Ben= nabe ohne Gegenwehr ließ der Soldat fich ermurgen. Selbst ber vermundete Barus verzweifelte an der

Wolffahrt ber Armer und tobtete sich mit seinem Schwerdte. Diesem Benspiele folgten mehrere die Ansührer und der tapfersten Goldaten, welche nicht lebendig in die Hand des Feindes kommen wollten z der größere nun ganz unberathene Hause ergab sich dem Willen des wilden Siegers, der nach seinem Sutdame ken würzte, oder gesangen nahm.

Also war gegen Abend die ganze römische Armer völlig vernichtet, welche einige Kage zuvor dren der bestem und stärksten Legionen, noch seche überzählige Sohorten und Reiterscharen, dann die Menge der galzlischen und anderer Hulsetruppen gezählt hatte <sup>f</sup>). Rechnet man noch den Hausen unnüger Leute dazu, welche dem Heere folgten, so betrug der Verlust wenigsstens 50,000 Menschen; er muß noch höher angesschlagen werden, wenn man auf die beträchtliche Anstahl von Fremden Rücksicht nimmt, welche nicht benm Heere waren, sich aber im Lande der Deutschen, in den Besitzungen der Kömer niedergelassen hatten. Es läßt sich kaum anders denken, als daß der größte Theil ders selben ihren Feinden in die Hände siel.

Bon der Armee rettete sich niemand, weil die Flucht Unmöglichkeit war, sagt Dio 8). Gleich nachs her erzählt er aber, einzelne Abtheilungen sepen entsschlüpft, während die Deutschen sich mit der Plünderung beschäftigten, und glücklich gerettet worden, weil wähzend der Nacht die Trompeter so großen Lerm machten, daß der Sieger glaubte, Asprenas komme zu ihrer Unterschüng vom Rheine her, und von der Versolgung abließ. Aber dieser Zusammenhang der Erzählung giebt blosden Beweiß, wie zerstückt Dio's Angaben auf uns ges

f) Velleius Pat. II, 117.

E) Dio Cass. LVI. 22.

tommen find, felbft in Ven Theilen, welche wir vollende dia zu befigen glauben. Bonaras h), der ihn abschreibt erganat hier eine bedeutenbe Lucke. Die Armee murbe. zufammengehauen, fagt er, und aller vomischen Bes! festionnaen bemächtigten sich spaleich bie: Barbaren. Mux eins :konnten fie nicht, geminnen Cohne Zweisel bie: holzerne i) Festung Aliso), weit fie von Belagernnade Kinsten nichts verstanden und benm unvorsichtigen Angriffe manchen Berluft erlitten. Gie ließen alfo ab. und befesten mit etlichen Saufen blos die Strafe, auf. melder die Romer, vom Sunger gefrieben, fich an ben. Rhein zu retten fuchen mußten. Dies erfolate nun auch, als der Vorrath von Lebensmitteln aufgezehrt Unbemerkt umgingen die meist unbewaffneten Romer ben erften und ben zwenten Saufen, ber britte. aber entdeckte sie, und alles zerstreute sich benm Un-Mehrere vor den Bewaffneten fanden Mittel gur Flucht, mabrend bie Deutschen fich mit ber Beute. heichaftigten. Rach einbrechender Racht machten bie Kluchtigen Lerm mit ihren Trompetern, man glaubte. Abprenas fen vom Rheine zu ihrer Rettung im Anzuge. bie Berfolgenden ließen ab, und am nachsten Tage fam wirklich Bulfe, man brachte die Ueberbleibsel mohl-Behalten an den Rhein.

Die ganze Ansicht ber Ereignisse andert sich burch diese Einfügung; nicht einen Theil der geschlagenen Armee rettete der General Asprenas, sondern die Aeberbleibsel aus der Festung Aliso; und dadurch andert sich zugleich das Urtheil über die Gegend, wo das

h) Zonarus, p. 542. ed. Paris. p. 409. ed. Venet. Die Stelle auch in Reimari not. ad Dionem.

i) Die Eingeschlossenen fürchteten, bie Deutschen mochten bas vor ber Festung aufgehäufte Dolz anzunden und bie Festung baburch verbremen. Frontin. Strategemata, IV,.7. §.. 8...

Treffen vorgefallen war. Konnte Asprenas den Geschlagenen mit seinen zwen Legionen zu Husse eilen, so befand sich die Stelle nicht ferne vom Rheine, tief durste er sich gegen die siegenden Deutschen nicht-in das innere Land wagen; sie mußte südlich von der Lippe sein, denn Asprenas stand ungefehr in der Gegend von Koln, und Belleius has fast es uns, daß er erst nach erfahrner Niederlage an den Niederrhein eilte, um weltere Bewegungen zu verhindern. Durch diesen entscheidenden Grund bewogen, glaubte ich, der großen Schlacht ihre Stelle in der Grafschaft Nark anweisen zu mussen.

Der Grund fallt nun weg," baher auch meine Ueberzeugung, und ich halte mich; wie andere Ausleger, einzig an den Bug des Germanicus, welcher feche Jahre fpater im Teutoburgifeben Balbe bas Schlachtfeld etreichte und die Meberbleibfel ber Gefaltenen begraben ließ 1). In die außersten Granzen der Brutterer führte er feine Legionen, und vermuffet wurde, was amischen der Ems und Lippe liegt. Da' traf er nun auf den Teutobimässchen Bergwald pewels ther daber wohl gewiß in der Graffchaft Ravensberg au suchen ift. Deftlicher und nordlicher kann er nicht liegen, fonft batte der forgfaltige Lacitus fich 'ausgebruckt: awischen ber Ems und Wefer; fublicher auch nicht, soust ware es für Barus leicht gewesen; Die gezogene Straße an der Lippe zu erreichen, wo alle Wet's legenheit des Marsches für ihn geenvigt war. Wollte'

k) Velleius Patere. II, 120. Asprenas — mature ad inferiora hiberna descendendo, vacillantium etiam cis Rhenum sitarum gentium animos confirmavit.

l) Tacit. Annal I, 60. Ductum inde agmen ad ultimos Bructerorum, quantumque Amisian et Luppiam annes inter vastatum, haud procul Teutoburgiensi saltu, in quo reliquiae Vari legionumque insepultae dicebantur.

man die Stelle ganz nahe an die Weser nach Lippe, Paderborn z. verrücken, so wickelt sich der Ausleger in neue Schwierigkeit, denn daselbst war Barus mit seiner Armee vorher gestanden, und der Angriff erfolgte erst auf dem Marsche. Auch führt Belleius m) den Fall an, daß ein Reiter sich mit andern habe an den Rhein slüchten wollen; ein unmöglicher Gedanke von der Weser aus.

Die Bezeichnung ber einzelnen Duntte bes Schlacht felbes felbst aber halte ich fur Unmbalichkeit. Die jebis gen Balber find langft nicht mehr bie Balber jenet Beit, Erhebungen und Bertiefungen nebft bem Moors lande finden fich in vielen Strichen: nichts reicht bin aur bestimmten Bezeichnung. Es ift fogar eine Frage, ob die forafaltigiten Angaben der Beitgenoffen in einer Gegend, mo nichts als Walb und Sumpf mar. uns helles Licht gegeben batten; doch naber wurden fie führen durch Anfachtung ber Mariche. Entfernungen. Richtung bes Beas. Mehrere Schriftsteller machten sich es jum Geschafte, biesen kurgen Rrieg in eigenen Buchern zu beschreiben; Belleins 1), ber uns Dieses fagt, hatte felbst Luft, Das nemliche Gefchaft an übernehmen. Unter ibre Zahl gehört vorzüglich Plis nius o) in feiner Gelchichte ber beutschen Eriege; aus ihm bat mabricheinlich Dio Caffins ben Auszug geliefert. weil viele einzelne Umftande, die er nicht miffen tonnte. auf einen gleichzeitigen Schriftsteller hinmeisen. murdig ist poch der Umstand, bas Germaniens ben feiner Untersuchung bes Schlachtfelbes querft bas voll. ftandige Lager ber bred Legionen, bann bie Saufen

m) Velleine II, 119.

n) Velleius II, 119. Ordinem atrocissimae calamitatis — iustis voluminibus, ut alii, ita nos conabimur exponere.

o) acit. Annal, I, 69.

ber Erschlagenen, und zulest das nur halb ausgefährte Lager der unglücklichen Ueberbieibsel fand. Er zog von der Ems gegen Stowesten nach der Lippe hin, folglich hatte ihm zuerst der Gränel der Zerstörung und erst bezim weitern Zuge das wohlbehaltene Lager begegenen sollen. Es scheint aus diesem Umstande, das Barus nach dem ersten Angrisse seine Richtung gegen die Lippe genommen habe, und der ganze Anblick zeigt, daß während der zwen Tage des Angrisse die Armee nur wenig vorwärts kam.

Allso wurde zersiort, und kommt in spatern Beiten nicht wieder zum Vorscheine; die Chatten vernichteten ebenfalls die gegen sie angelegten Castelle auf dem Berge Launus, diese wurden aber wenige Jahre nachher wiester. errichtet. Nur einige besestigte Orte am Rheine auf der germanischen Seite scheinen in den Handen der Rosmer geblieben zu senn, da wo Brücken über den Fluß gesschlagen waren, z. B. ben Besel.

Die erste Rachricht von ber Niederlage des Barus erregte zu Kom großes Aussehen; schon glaubte der Stazliener die Deutschen über die Alpen vordringen zu sehen. Im ersten Schrecken entfernte man die deutsche Garde und die zahlreich in Rom lebenden Deutschen auf die Inseln P), und Augustus, der schnell eine neue Armee errichten mußte, sahe sich gezwungen, viele um ihr Bermögen, viele mit dem Leben zu strassen, well sie schlechterdings Ariegsdienste gez gen die Germanen ausschlugen. Diese aber dachten in ihzer Frende auf keinen weitern Einfall, sondern nur auf die Bertheilung der wieder erworbenen Ländereyen I). Denn von dieser Zeit an findet man die Marker an der Lippe gegen den Rhein zu, eine Bölkerschaft, von der

p) Dio Cassius LVI, 23.

g) Dio Cats, LVI; 25;

man bisher gar nichts gehört hatte, weil sie vermuthlich in den innern Gegenden des Landes wohnte. Die dfklichern Theile an der Lippe, gegen die Sms hin, nahmen die Bruktever in Besitz, die Cherusker wohnten, wie sonst, auf benden Seiten der Weser die zu den Quellen der Lippe und Ems, und jest auf einige Zeit wohl auch auf der Südseite der Lippe, nähetz gegen den Rhein. Die Tenkterer und Usipeter zogen sich au die südlichern User des Rheins, von der Rähe der Lippe bis zur Mündung der Lahne. Die Chatten hatten den Strich zwischen der Lahne und dem Mayn von Römern fren gemacht.

Es sinden sich Spuren, welche beweisen, daß alle diese Bolkerschaften zur Niederlage des Barus mit bentrugen r); nur von den Usipetern kann ich es nicht geradezu behaupten. Die noch nordlichern Deutschen, die Friesen und Kauchen nahmen an dem Ausstande keinen Antheil, weil sie daß Joch der Kömer nicht drückte, und ans Eisersucht gegen die Cherusker, Brukterer zc. Sie erscheinen auch in den folgenden Kriegen zwischen. den Romern und Deutschen immer als eiseige Bundesgenossen der erstern.

Augustus schickte gleich nach ber Niederlage ben Tiberius an den Rhein, mit so viel Truppen, als er zusammenziehen konnte. Dieser seste zwar über den. Fluß und durchstreifte einige benachbarte Gegenden, aber er ging wieder zurück ); und von dieser Zeit an blieb im Ganzen der Rhein die Granze zwischen beden Nationen, welche nur durch Streifzüge zuweilen über-

r) Die bren erbeuteten Abler erhalten bie Brutterer, bie Marfer, bie Chatten. Tacie. Annal. I, 60. Annal. II, 25. Dio Cass. LX. 8.

s) Velleius Paterc. II, 120. und Dio Cass. LVI, 25.

schritten wurde. Acht romische Legionen mit viclen Sulfstruppen, welche von den Batavern bis nach Mogontiacum in zwen Armeen vertheilt lagen, mußten biese Granze schüßen.

## Achtes Rapitel.

## Båge bes Germanicus.

In den letten Jahren des Augustus war Germanicus, des Drusus Sohn, oberster Befehlshaber über Gallien und auch über die Akrmeen, welche gegen die Deutschen langs des Rheins lagen. Der Tod des Kaisers verurssachte eine fürchterliche Emporung ben diesen Armeen, welche endlich Germanicus durch seine unerschütterliche Standhaftigkeit dampste, und unmittelbar darauf die Legionen des untern Heers in der Nachbarschaft von Wesel über den Rhein gegen die Deutschen führte, um ihnen Beschäftigung zu geben, und den Eindruck zu verwischen, welcher von dem Aufruhr noch in ihren Seelen herrschte.

Ziemlich weit konnte Germanicus vorrücken, ohne daß ein Deutscher etwas vom Anzuge merkte; er war in ben cksischen Wald gedrungen, hatte sich ben einer von Tiberius einst angelegten Landwehr mit Borsicht ein bezseitigtes Lager errichtet, und noch immer wußte niemand von seinem Einfalle. Die Germanen waren, wegen des nach Augusts Tode folgenden Stillstandes aller Geschäfte, in völliger Sicherheit, und hielten eben jest einen sewerlichen Schmaus, nach dessen Ende jeder betrunken in seiner Hutte lag. So fand Germanicus das erste Bolk, welches ihm ausstieß, die Marsen, ohne Wache,

ohne einige Vorsicht. Er theilte seine Truppen, um Bestürzung und Verderben desto weiter verbreiten zu tonspen. Eine Strecke von 10 Meilen umfaste der Moth und die Flamme; auch der berühmte Tempel Tanfank wurde zerstört. Theile der zunächst liegenden Bolkersschaften der Brukterer, Tubanten und Uspeter sammelten sich zwar ben der ersten Nachricht von dem unsvermutheten Einbruche und sielen das römische Heer auf dem Rückzuge an; aber Germanicus schlug sich durch, erreichte den Rhein und legte das Heer in die gewöhnslichen Winterquartiere 1).

Dieser Ueberfall reiste bie Deutschen zur neuten Bereinigung, zu neuen Unternehmungen. Dies fühlte Germanicus, er machte also im Winter die nothigen Un= ftalten zum wirklichen Rricge. Sein eigentlicher Bug follte im Sommer ben Cherustern gelten; wenn er aber ruhig Die ganze Macht gegen fie-anwenden wollte, mußte er fich auvor von Seiten ber Chatten in Sicherheit feten, welche mitten in feinen Unternehmungen bas füdlichere Gallien hatten überfallen konnen. Er versuchte fie alfo burch einen fchnellen Ginfall zu brechen. Bur Aufführung feines Borbabens nahm er bie 4 Legionen ber obern Armee mit einer betrachtlichen Anzahl gallischer und beutscher Bulfetruppen, ging von Mainz aus über ben Rhein. ftellte die von feinem Bater Drufus auf dem Berge Taunus angelegten Restungen wieder ber, und tam auch jest noch ben Chatten unvermuthet auf ben Bale, wels ches beweifet, daß fie nicht bis in die Rabe des Rheins wohnten.

Die Chatten wurden in ihren nachsten Sigen überfallen, die alten Leute und Kinder entweder niedergemacht oder gefangen; die junge Mannschaft aber rettete

Dacit. Annal. I, 50, 51.

burch Schwimmen sich jenseit bes Flusses Abrana, bie Eber, und suchte die Romer abzuhalten, welche eine Brude zu schlagen anfingen. Durch das Geschoß der Römer wurden sie bald zerstreut; Germanicus zog über ben Fluß, zerstörte durch Brand den Hauptort des Wolks Mattium, und wandte sich dann unter beständizgen Berheerungen des offenen Landes gegen den Rhein.

Germanicus ging nicht auf bem nemlichen Bege aurud. welchen er bergekommen war, ob er gleich aus Worficht die Wege ausbessern ließ, sondern er mandte fich gerade gegen den Rhein, ungefehr auf die Gegend von Roln zu. Dies zeigt ichon ber mit feinen Worten to sparfame Lacitus durch: uertit ad Rhenum, nicht reuertit; noch mehr aber die gange Rolge. Denn Cacinna mit ben 4 Legionen der untern Armee war mit nemlichen Beit auf Befehl des Germanitus in den Gegenden ber Lippe über ben Rhein gegangen, um durch diese Bewegung den Benftand zu hindern, welchen etwa die Cheruster den Chatten hatten leiften konnen. Der gesuchte 3med wurde erreicht, die Cheruster, einen Anfall auf ihr eigenes Land fürchtend, magten es nicht, sich zu entfernen, und die Marfen verloren ein gemagtes Treffen.

Die Hauptursache von der Unterthänigkeit der Cherusker muß aber wohl in dem innerlichen Zwist ges sucht werden, welcher ben dem Volke herrschte. Ses gestes war der Todtseind des Arminius, seines tapfern Schwiegersohnes, jeder von benden hatte seinen beträchte lichen Anhang; das Andenken des erworbenen Sieges verschaffte dem Arminius das Uebergewicht, Segestes und seine Parthen wurden sehr in die Enge getrieben und belagert. Kaum war also Germanicus wieder in der Rähe des Rheins, so schiedte Segestes seinen Sohn als Gesandten mit der Bitte, ihn zu retten. Germanis

tus versprichts, wendet seinen Haufen; streitet gegen die Belagerer, entreißt den Scgestes mit seinem Anhange, und führt ihn und seine Armee jest erft über den Riein zurück ").

Unstreitig zeigt die Erzählung von der schnellen Hulfe, daß Germanicus nicht nach Mannz zuruck und überhaupt nicht auf die gallische Seite des Rheins gegangen war, sondern daß er schon in der Rahe stand. Sie zeigt noch ferner, daß die Cheruster um diese Zeit auf der Südseite der Lippe weit gegen Westen reichten. Denn, daß etwa Germanicus dis gegen die Weser hingezogen ware, leidet die angee gebene Geschwindigkeit so wenig, als die Klugheit des romischen Feldstern; um desto weniger, weil er den seht unmittelbar folgenden Hauptzug gegen die Cheruster nicht auf dieser Seite durch undekannte Bergwült ber zu unternehmen wagt, sondern einen Umweg auf Flüssen und in der Ebene einschlägt.

Der Einfall in die Gränzen der Chatten und die Folgen desselben war nur das Blendwerk gewesen, durch welches er die eigentliche Unternehmung, welche von den nördlichsten Theilen des Landes her gegen die Cheruster und den Wesersluß gerichtet war, verbergen wollte. Benm Lande den Bataver theilte er seine 8 Legionen; 4 Legionen \*) unter der Ansührung des Cacinna mußten zu Land durch die Brukterer an die Ems ziehen; Also durch Dher Misel und die Grasschaft Bentheim; füdlicher läßt sich der Zug auch deswegen nicht geden; ken, weil Cacinna mit der Flotte auf dem Flusse zufammen tressen mußte. Die Reiteren zog durch die freundsschaftlichen Friesen edenfalls nach der Epis. Die übriz

u) Tacit. Annal. I, 58.

x) Tacit. Ann. I, 6a. - 40 Coborten find 4 Legionen.

gen-Alegianen ichiffter Bermanicus ein zu alle dern Abelle des Heeres trafen gräcklich begm Flusse zusammen.

Die Brukterer, welche ihre eignen Bohnungenverheerten, wurden durch ein abgeschicktes Corps zerstreut, und man erbeutete ben dieser Gelegenheit den Abler der igten Legion wieder, welcher in der varianisschen Riedertage verloren worden war. Zugleich zogsich die Haupt Krmee langs der Ems immer süblich; und die ganze Gegend zwischen diesem Flusse und der Lippe wurde verheert. Der bisherige Zug zeigk, daßt diese Verwüstung einen Theil des Stiffs Munker und die angränzenden östlichern Landschaften tras.

Der Teutoburgische Bergwald war nicht mehr forne, und weit nach allen Erzählungen in bemfelben die Leidmame bes varianischen Legionen unbegraben id? gen, fo wurde Germanicus begierig, Diefe Derter an beif fuchen; welches er befto leichter thun fonnte, weilifich bisber noch kein Reind sehen ließ: Gacinna wurde atfo porangaefchickt, um die nothigen Brueten zu fchlas gen, Bege zu machen und bie Lage zu unterfuchen. Die Armee zog nach, und man fand ben Plat, wo Barus das Lager am ersten Tage Des Angriffs gefchlagen hatte, und nachher auch die Stelle ber ganglichen Rieberlage. Es fehlte nicht an Romern, welche ben ber Schlacht gewesen und entkommen waren, folglich auch nicht an Erklarungen, wo die Reinde ihre ftarkften Un= griffe gemacht hatten, wo Barus durch eigne Sand aefallen war, ic. Buth gegen die Deutschen und erneu= . ertes Mitleid gegen ihre erschlagenen Bruder wuchs in eines jeden Romers Seele. Die Armee fammelte Die zerstreuten Gebeine und bedeckte fie unter einem gemein= Schaftlichen Grabhugel, zu welchem Germanicus den er= ften Rasen legte.

Aber unterdeffen hatten sich Deutsche unter ber An-

führung des Arminius gesammelt: Germanicus zog ihnen entgegen, und suchte sie durch die Reiteren aus der Schene zu treiben, in welcher sich ein Iheil derselben gesetzt hatte. Diese Reiteren wurde geschlagen, und nach ihr auch die Cohorten, welche zur Unterstüßungderselben anrückten; endlich nöthigten die Legionen den Arminius sich aus dem Blachselbe zu ziehen, und das Tressen blieb unentschieden, sagt Tacitus. Man sieht aber sehr deutlich, daß die Römer gelitten haben; Geremanicus zog sich auch gleich darauf wieder an die Emszurück. Es ist wirklich viel; daß die Deutschen solche Armeen mit Glück angreisen konnten; die gegenwärtigemußte wenigstens aus 60,000 Mann bestehen.

Beym Rudzuge vertheilte Germanicus die Trupspen so, wie sie hergekommen waren; er mit vier Legisopen schisste sich auf der Ems um; ein Theil der Reiterep suchte wieder durch das Land der Friesen kings des Oceans die Mündung des Rheins zu erreichen; und Cacinna, welcher seine eigenen Truppen, das heißt, die 40 Cohorten, durch der Brukkerer Land hergeführt hatte, erhielt Besehl sie auf dem nächsten Weg, auf dem langen Moordamme, an den Rhein so schnell als mög-lich zurückzubringen. Ein Theil der Reiteren begleitete ihn vermuthlich.

Aber die Lage des Cacinna war gefahrtich, ber Damm schmat zwischen vielen Sumpsen und schon halb verfallen. Die Deutschen, welche sich natürlich in keiner großen Entsernung hielten, merkten kaum, daß die Armee sich trennte, und daß der eine Theil sich auf dem Moordamme dem Rheine naherte, als sie auf kurzern Begen zuvorkamen und die vortheilhaftesten Passe besetzen. Cacinna wurde auf dem Marsche und in der ungünstigsten Lage angegriffen. Schon schwebte seine Der in der augenscheinlichten Gefahr; jedermann

finde mit Schrecken das Schickfal der varianischen Aremee vor Augen, und glaubte seinen lesten Tag erlebt: zu haben: als die Deutschen durch ihre ungestüme Kitessich verleiten ließen, die Romer in ihrem Lager anzwigreisen, welches sie eben an einem gunstigen Orte geschlaugen hatten. Sie wurden abgetrieben, und Carinna erreichte, frenlich mit vielem Verluste, aber doch mit ershaltener Armee in der nachsten Nacht den Ahein, woll Agrippina die Ermatteten und Verwundeten mit mutterlicher Sorgsalt pflegte I).

Der Moordamm muff auf der Nordfeite ber Linpe von Wefel an, bis gegen bas Poberbornifche bin gereicht haben; beim die haupt = Atmee trennte fich an ber Ems. Es war durum zu thun, den Theil der Armee auf ben nachken Beg an ben Rhein zu bringen .: und da last fich tein naherer benten, als auf ber Norbei feite ber Lippe bis nach Befel, welches einft die geradefie und hauptstraße ber Romer war, als fie nach im innern Lande Aliso und mehrere Orte befagen. Dag' hier wirklich eine Brude über ben Rhein ging, wird Die weitere Erzählung zeigen; und daß Agrippina, bon ber es ben dem Aufrahre heißt, fie fen nach Trier gegangen, hier doch ben Golbaten hulfreiche Sand leiften konnte, wird auch niemand auffallen. Sie ging nach Trier, um aus ber Gefahr fich zu entfernen und um ihre nahe Riederkunft an einem bequemern Orte zu erwarten: bendes war vorben, ihren Gemahl mußte sie vom Niesberrbeine ber erwarten, hielt fich also in biefen Gegen= ben, unter ben Standlagern ber Armee auf, wie es ibre Gewohnheit mar.

Die Reiteren vollendete ihren Weg burch ber

y) Tacie. Annal. I, 60-69. Rach ber Erzählung bes E. Plinius, welchen Tacit. c. 69. selbst neunt.

Friesen Land glückich, so auch Germanicus mit seiner: Flotte; aber zwen Legionen, welche er ben der Münsdung, der Ems an das Land sehte, umrdie Schiffe hent der unsichern Küstensahrt leichter zu machen, fielen durch Unkunde der Gegend in große Gesahr. Sien kamen ben dem Marsche langs der Kuste in niedrige. Gegenden, mo die Fluth sie übereilte, viele von ihnem ersäufte, alle in die traurigste Loge wersetze; vis sier eine höhere Gegend erreichen und endlich mit der Flottes sich wieder vereinigen konnten 2).

Germanicus aber, welcher jest in zwen Feldzügen die Seutschen naher hatte kennen lernen, und auf die Liebe und den Eiser seiner Soldaten rechnen konntez, bestoloß im solgenden Tahre mit Unstrungung aller Kräfte nochmals sein Glück gegen sie, und zwar vom der Seeseite her zu versuchen. Er überlegte, daß im offenen Treffen die Römer bisher immer gesugst hatten, daß aber die entsernen Rässche in unbedautent Gegenden, durch gefährliche Vilse, dem Feindzwirde Viele, Gelegenheit Schaden zu thun in die Hand gabenzings man von der Seeseite her alles dies verreiden, dem Knieg, frühzeitig mitten in das seindliche Land spielen und die nothwendigen Bedürsnisse leicht mit sich führen könne.

Unf die Freundschaft der deutschen Kustenvölker, der Friesen und Kauchen konnte Germanicus rechnen, also ließ er im Lande der Bataver eine Flotte von 1000 Fahrzeugen zubereiten, welche die ganze Armee mit der Bagage einnehmen konnten. Während daß diese gebauet wurde, unternahm der Legat Silius mit seinen Truppen einen Streifzug gegen die Chatten. Silius richtete zwar wenig aus; aber eine eigentliche

z) Tacit. Annal. I, 70.

Unternehmung von dieser Seite war auch nicht die Absicht des romischen Feldherrn; die Chatten sollten blos für dieses Jahr von einem Einfalle über den Obers Abein zurückaeschweckt werden.

Auch Germanicus bekam noch vor der Abfahrt ein Geschäft. Die Dentschen übersielen schnell die Festung an der Lippe, welche Tacitus weiter unten Aliso nennt. Der rom. Feldherr eilt mit den 6 schon versammelten Legionen über den Rhein, kann zwar die Deutschen nicht erreichen, welche bey der Nachricht seines Anmarssches sich zurückzogen, aber doch richtet er den Altar seines Baters Drusus wieder auf, welchen die Feinde zerstört hatten, und zog von der Festung quer dis an den Rhein einen Erdwall; ohne Zweisel um sie und die Rheinbrücke vor unvermutheten Anfallen zu schüßen. Heinbrücke vor unvermutheten Anfallen zu schüßen. Heinbrücke vor unvermutheten erschen den Grabhügel, der neulich den varjanischen Legionen errichtet worden war, wieder zerstreuet hatten; diesen zu erneuern hatte er keine Lust.

Es hat Erklarer gegeben, welche biefes Milo im innern Beftphalen, an ber Stelle ber nach ber parias nischen Niederlage zerftorten Sauptfestung suchten, und ber ara Drust einen benachharten Plat anwiesen. Auf welche Art sie es aber begreiflich finden konnten, febe ich bis fest nicht ein. Germanicus magt es nicht. bie Hauptunternehmung von Diefer Seite anzustellen, und er foll auf einer fluchtigen Expedition fo tief in bas Band gieben; bie Deutschen belagern bas Alifo, welches fie doch lange ichon zerftort haben; ber romiiche Relbherr foll 20 Meilen lang einen Ball tieben, ba er boch nur vollends bie Ausruftung feiner Rlotte erwartet, um biesen Sommer noch die Hauptunterneh= mung von einer gang andern Seite angufangen. -Aliso stand ben Besel ober etwas oftlicher, wohin es auch Ptolemaus noch fest.

Mannerte Geographie. III.

Schon war die Flotte zusammengekommen, sogleich schifft Germanicus die Bedürfnisse, die Armes
und sich selbst ein, fährt durch den Canal des Drusus
zur östlichsten Mündung des Rheins, und über den Drean an die Mündung der Ems, wo er seine Armee
auf der linken Seite des Flusses (nach dem Laufe desselben
gerechnet) an das Land sette.

Die fleine Reftung Amifia, welche die Romer ben der Mündung bes gleichnamigen Kluffes, auf der linken Seite beffelben, hatten, lag fehr mahrscheinlich in ber Rabe ber Schanze Delf Inl ben Damm in Bestfrießland. Daselbit landete bie Atotte, weil fie keinen an= bern hafen kannte. Dies war nur frenlich ein aroffer Reblet; nicht blos beswegen, weil die Armee, beren Richtung nach ber Wefer ging, erft über ben Alus feben mußte, fondern vorzüglich, weil mehrere Gumpfe ihnen im Wege lagen. Deswegen faat Tacitus: ber Rehler bestand darin, das man den Rlug nicht bobet binauf fuhr und ben Golbaten auf die andere Geite def felben ausfeste; beswenen ift auch benm beschwerlichen Mariche, begm Brudenschlagen, und ben ber Gefahr. in welche die Batavischen Gulfetruppen tamen. nicht vom Aluffe, fonbern von Aeftuarien, ober ben Sumpfen. welche die ausgetretene Ste verursacht, die Rede.

Hier zeigt sich eine beträchtliche Lucke in den Nacha richten des Tacitus a). Dieser Schriftsteller ist bishen in der Erzählung genau und umständlich gewesen, er ist es nachher wieder; aber in dieser Stelle sindet sich die romische Armee auf einmal von der Mundung der Ems ziemlich weit südlich an den Usern der Weser; er spricht von einem Absalle der Angrivarier, und doch kommt zuvor nicht das Geringste von ihnen vor; Ger=

a) Annal. II, 8. vor ben Worten: Metanti castra Caesari etc.

manicus schlägt an der Weser das Lager und die Cheruster stehen schon am gegenseitigen Ufer zum Treffen fertig; alles ohne die geringste Norbereitung.

Dem Germanicus war, wie wir aus dem Borbergebenben wiffen, daran gelegen, mitten in das Land ber Feinde, bas beift, an bie Befer, au ben Chernstern au kommen, ohne durch viele Bagage und bie Racerenen des Reindes aufgehalten, und um den besten Theil bes kurzen Sommers gebracht zu werden. Dies zu bewerkstelligen war keine andere Möglichkeit, als wenn er burch bas Land feiner Freunde ber Rauchen an bie Befer ging, und bann langs bes Rluffes fo lange fublich jog, bis er die Gise bet Cheruster erreichte. Den Marich an ber Wefer mußte er ber Bufuhr wegen mablen. denn die benachbarten, wenn gleich freundschafte lichen Gegenben, waren nicht im Stande, ein fo großes Heer zu nabren. Deswegen war den Rometn die Areundschaft ber Angrivarier wiedtig, sie fagen im Herzoathume Berben und langs ber Weser noch weiten füdlich bis an ben Steinhuber = See, vielleicht auch noch auf ber Bestseite ber Befer, folglich konnten fie Die Bufuhr verhindern. Die erste Gorge bes romischen Relbherens war also gewesen, diefe Bolkerschaft auf seine Seite au bringen, welches nicht viele Rube toftete, weil fie an die Rauchen granzten, vermutblich mit ihnen zu einer-Ien Stamme gehörten, mit ben Cherustern ofters in Reindschaft standen, und vorzüglich weil der Unblick bes Beers fie fcrecte. Germanicus zog bann weiter fublich. in die Gegend der Stadt Minden, und hier fand et das Keer der Cheruster und anderer benachbarten Bolter, weldes fich auf die Nachricht von seinem Anzuge an dem oftliz den Ufer ber Wefer gesammelt hatte b). Eben wollte ber

<sup>5)</sup> Die fangen bes Zacitus Radyichten wieber att.

rbmische Feldherr sein Lager schlagen, als er die Nachticht erhielt, daß die Angrivarier ihm auf dem Rücken abgefallen senen. Schnell wurde Stertinius abgeschieck; um mit Feuer und Schwerdt die Untreue zu rächen. Das Geschäft des Stertinius muß sehr kurz gewesen senn, benn 2 Tage nachher ist er schon wieder ben dem Heere.

Unterdessen machte Germanicus Anstalten zum Utberaange des Kluffes. Die Legionen im Angelichte bes Reindes auf Kabrzeugen überzuseben, schien ihm verwegen; also versuchte er zuvor ihn durch die Reiteren in eintfernen. Die Bataver waren die erften, welche An einer reißenden Stelle über ben Strom festen und Die Cheruster abtrieben, aber auch meift erschlagen wurben, weil fre fich zu weit von bem Ufer entfernten. übrigen folugen fich burch und waren gerettet, ba Stertinius. ber unterbeffen mit ber romifchen Reiteren an einer feichten Stelle über ben Fluß gekommen war, zur Unterftubung ericbien. Durch Diefes Gefecht erreichte Germanicus seine Absicht; die Deutschen wurden vom Ufer entfetnt, und er konnte ungehindert die Legionen überfeben. Daß in Diefer Beit eine feste Brute gefchlagen wurde, ist nicht zu glauben; der Uebergang mochte atfo auf einer Schiffbrude, ober durch einzelne gahrgenge gefchehen fenn, fo zeigt bendes, daß er eine betrachtliche Anzahl Schiffe ben fich batte.

Sobald die römische Armee über den Fluß war, zogen sich die Deutschen in den benachbarten Bergwald juruck, den sie nach der Römer Versicherung Zerkules Wald nannten. Ihre Absicht war, einem nächtlichen Anfall auf das Lager zu versuchen; weil aber der Anschlag verrathen wurde, und sie alles wachsam fanden, gaben sie dieses Vorhaben auf. Der folgende Tagsolte entscheiden. Längs der Weser war ein offenes Feld, welches breiter oder schmäler wurde, je nachdem

bie benachbarten Bergwalder fich mehr ober weniger hegen bas Ufer brangten. Joiftavifus (bas ift eine Biefe?) hieß das Reld, auf ihm hatten die Deutschen ihren Standpimet gewählt. Die Schlachtlinie wiote fich auf ber Chene. Die meifte Mannichaft aber becte Der auf bem Richen liegende Balb : einen aur Geite laufenden, walbigen Berg biseten bie Cheruster. um mitten im Treffen ihren Anfall auf Die Geite des Rein-Des machen zu konnen. Die Romer zogen mit Borficht entgegen, und weil fich die Cheunsten burch zu zeitiges Borbrechen verriethen. ließ Germanicus fie auf ber Seite angreffen, die Reiteren um ben Berg gegen den Ruden ber Weinde nieben, die Begionen aber gerade entgegen geben. Bon allen Seften murbe er gurudigetrieben; Die auf ber Ebene gogen fich in ben Bald; bie im Balbe eitten gogen bie Ebene, weil Stentinius fie im Ruden anfiet. Mes fam in Berwierung; zur Allicht war teine Geite offen, als gegen bie Befer, fie Aurgien fich in den Atuf, wiele erfoffen, die übrigen was ten gerettet. In der schlinkunften Lage befanden sich Die Cheruster: von allen Seiten augegriffen, mußten fie fich mit großem Bertufle burchschlagen, und felbf Hre miniule ftand in Gefahr gefangen zu werden. Die Rout then, welche ben ben Romern vienten, follen ihn er kannt, aber durchgelaffen haben c).

Diefek Treffen wurde geliefert etwas stiblith von der Stadt Minden, aber auf der oftlichen Seite des Flusses. Wer in der Gegend bekannt ist, wird vielleicht zwischen dieser Stadt und Blotho das Schlachtfeld genau angeben können. Die Ursachen, welche mich dewegen, so bestimmt zu sprechen, sind; der Uebergang über die Weser geschaft weiter sublid, als die Wohnun-

c) Tacit. Annal II. 16 - 18.

gen ber Angriparier maren. Die Gise bietes Rolls endigten fich gegen Suben mit bem: Steinbuber= See (bavon meiter unten); also fallt auch bas Treffen in eine Audlichere Gegend, die aber boch nicht weit entfernt feve fann, weil Stertinius vom romifchen Lager aus inwerhalb febr weniger Tage im Stande mar, einen Bug gegen die Angrivavier zu unternehmen. Die Schlacht felbst giebt bann bie nabere Bestimmung; sie murbe geliefert in einiger Entfernung vom romischen Lager, gwischen bem Aluffe und ben zunächst liegenden Bergwaldern, to, daß die Romer auf den Kluffeite, die Deutschen im Innern franden. Als die lebtern gerftreut wurden, furaten fie fich auf ber Rlucht in ben Rlug. um fich zu retten. Bie ift bies moglich ? Um es thun gu tonnen, mußten fie ja erft burch bie Romer brechen; und was half es ibnen ? Den Alug befesten ohne 3weifel romische Rahreume, und auf Der andern Geite fanden fie weiter keine Sicherheit, benn von baher maren die Romer gezogen. Em innern Lande hingegen hatten fie auf alle Ralle bie eine Seite zur Alucht fren. Drefe Angabe, welche mibersprechend scheint, ift nicht mur richtig und leicht zu erklaren, fonbern fie entscheis bet auch über die Stelle, mo das Treffen gehalten murbe. Wir mollen annehmen, der Uebergang fen ben Minden geschehen, und bas Treffen etwas füdlicher am Bluffe, so zeigt fich alles. Der rechte Ringel ber Deut= Ichen und zum Theil ihr Mittelbunkt hatte Reinde von pornen und auf dem Rucken; auf der Rord- und Beftseite war also teine Klucht moalich; sie mußte vom linten Flügel aus gegen Suben und Suboften geben. Bende Wege führten an die Wefer, weit der Fluf von Sameln ap, über Rinteln bis nach Blotho, nicht feinen gewöhnlichen; nordlichen Lauf halt, fondern fich gerade von Often nach Weften gieht. Sieber mußten fich bie Deutschen retten, und kamen fie über ben Aluf.

sproaren sie in vollkemmner Sicherheit, in einer sübtichern Segend, wohin kein Romer, kein römische Fahrzeng kam. Behn Milliarien (2 geogr. Meilen) weit sehten die Romer nach; dies ist genan der Raum des Winkels, welchen der Fluß bildet. Man nehme jeden Standpunkt längs der ganzen Woser an; ben keinem andern werden sich alle Umstände ohne Iwang erklären lassen. Hieraus zeigt sichs zugleich, wo man daß Keid oder die Wiese Idistaussus und den Gerkula-Wald suchen musse.

Bon der Anzahl der Gebliebenen sogt Kacstus nichtes aber die Muthlosigkeit der Deutschen giedt er so groß an, daß sie schon Willens gewesen senen, sich über die Elbe zurück zu ziehen. Nur das Aropaeum, welches die Komer errichteten, mit erbeuteten Wassen und mit der Ausschrift der desiegten Volker zierten, habe sie so sehr zum Grimme gereizt, daß Alt und Jung die Wassen ergriff, ausgendlicklich einen Ansall gegen das römische Heer machte, und viele Unordnung in demselben verursachte.

Daß die römischen Soldaten dies selbst glaubten, mag wahl seyn; aber Bolker, die soschnell wieder nach den Wassen greifen, und neue Anfalle auf der Römer Lager versuchen, die bald nachher ein Haupttressen wagen können, welches unentschieden blied, sind nicht so gebeugt, daß sie an die Answanderung deuken sollten; zumal in dieser Gegend, wo der Römer rings hersum ohne alle Unterstützung war, wo er bald abziehen mußte, wenn sich auch die Deutschen in der Entsernung hielten. Woben man noch in Anschlag bringen muß, daß den Cheruskern andere Volker auf dem Rüssen sas den sas Auswandern keine so leichte Sache, und die Elbe so nahe nicht war, als vielleicht der Römer glaubte.

Bald kam es jum zwenten Saupttreffen. Die

Deutschen, noch immer unter ber Maffenner bes Arminius und feines Dheims Singuiomerus; festen fich an einenidurch Balber und ben Aluff eingelchlossenen Dock. ber in fich eine unbetrachtliche, funmbachte Chene fafte: Die Balber schloß ein tiefer Landseer nur auf einet Seite nicht, wo die Angrivarier einem großen Gel bamm gefaetvopfen hatten ber zur Grichze amifchen ibnen und ben Cherusten biente. Buf bem Danime und in der Chene war bas Rugvolf. in den Balbern . Die Reiteren. Die Legionen. welche unter bes Box maniens Anführung den Damm angriffen, murden qua rud geschlagen; als aber die Schleuderer und Bogenichuten gegen bie Deutschen geschickt wurden, mußten biefe hald weichen. weil ihre nadenden Rorper an eis nem erhabenen offenen Orte von allen Geiten getroffen morden. Sie zogen sich also in die Walber: und bas Treffen fand jest fo. daß die Deutschen ben Gee, Die Romer aber den Fluß in dem Ruden hatten. bie Racht murbe gekampft; Tacitus ichreibt zwar ben Romern den Sieg zu, aber er fagt tein Wort pon eis ner Flucht der Deutschen; Die Schlacht war wohl nichtentscheibend, von der Reiteren gesteht er es felbft. Schlachtfelb behauptete unterbeffen Bermanicus, und Stertinius erhielt von ihm ben Auftrag ben den Angtis pariern einzufallen, welche fich aber ergaben und ins Runftige als wirkliche Freunde ber Romer bewiesen. Weil ber Sommer ichon zu Ende eilte, bachte ber romische Feldherr auf den Ruckzug; den großern Theft ber Urmee fuhrte er auf ber Ems wieber gur Gee gurud; einige Legionen vollendeten ben Beg bis an bie Granze au Land, ohne 3weifel burch bas Gebiet ber Friesen c),

e) Tacit, Annal. II, 20- 25.

Diefes Treffen munbe nach aller Mabricheinliche Beit amifchen bem Steinhuber. Ste und ber Beier .. fu ber Rabe von Lockum, geliefert. Der angegebne tiefe See d), ber gluß und ber gezogne Erbbamm find bie Beweife. Das Die Angrivarier von bem Gee an nordlich saken, ist wohl ganz gewiß; alle Aligaben feben fie babin, und biefer Bug bes Germanicus bestafigt bie Angaben; man muß bie Auseinandersebung ber ber Befchresbung ber Bolterschaften suchen. Ginige. welche die Wohnsise der Angrivarier auf der Westfeite ber Wefer annehmen; verfeten auch bas Treffen babin: aber, ohne zu technen, daß fie mit biefer Bolferschaft irrten, fagt auch Lacitus tein Wort von einem Ruckuge ber Romer; und ichon die Vernunft widerspricht. Germanicus errichtet ein Stegesbenkmal und glaubt bie' Deutschen fo weit gebracht zu haben, baf fie auf ben Gebanten tommen, jenfeit bet, Gibe au fluchten, und follte boch fogleich fich zurudziehen? Tacitus foricht vom Aluffe, ber ben Romern in bem Rucken lag, und bezeugt eben baburch, baß er ben Ramen beffelben nicht nennt, beutlich genug, er meine bie Wefer, weil von Diefem bisher einzig bie Rebe war. Auch giebt er ibn für fo betrachtlich an, daß bie Romet, beren Rucken er begrangte, bier fiegen ober fterben mußten . . Won welchem andern Muffe zwischen ber Wefer und Ems lagt . fich bies fagen? Da Tacitus von ber noch frischen Bunbe bes Arminius fpricht, bie er im erften Treffen

d) Grupen fibst fic at bas Bort palus, well ber tateiner baburd teinen ganblee, sondern blose Sampse zu bezeichnen pflege. Aben wer wird diese Genauigkeit bey einem See ferbern, den det Rhomer ein einziges Mal, von einer Seite, sab; in einem kande, wo er überall nichts als Sampse suchte?

e) Germanos a tergo palus, Romanos flumen aut montes claudebant: utrisque necessitas in loco, spes in virtute, salus ex victoria. (II, 20.)

empfangen hatte, Ifo heigt auch biebe, Daß bie benben Areffen in kurzen Beit aufeinanber folgten.

Die See war ber Romer Arcunding niemals, auch ben biefem Buge nicht, Anfangs zwar feegelten und ruderten die taufend Kahrzeuge auf bem rubigen Meere nach ber Ems zuruck: aber bald entstand ein Sturm. ber besto größeres Ungluck anrichtete, weil die einge-Schifften Soldaten vom Seewesen nichts verstanden, und die Matrofen in ihrem Geschafte durch anastliche Geschäftigkeit hinderten. Biele Kahrzeuge gingen mit ber Mannschaft zu Grunde, noch mehrere wurden in entfernte Infeln und Lander verschlagen, einige tamen surud. Unter biefen war die Truemis bes Germanicus felbit, welcher ben ben Rauchen bas Land erreichte, Die zurudgekommenen übel zugerichteten Schiffe ausbellern ließ, und fie bann in alle benachharte Begenben zur Bulfe ber Berunglackten ausschickte. retteten fich viele, welche auf ben nachften Ruften Schiffbruch gelitten hatten; andere kamen nach Britannien und wurden von den kleinen Kutiten biefer Ruften que rudgeschickt; noch andere waren gegen Often in ferne Gegenden verschlagen worden, biefe kauften jum Theil die Angrivarier von den Wolfern des innern Landes log f). So wie einer aus fernen ganden wiederkam, mußte er von üperhörten Bogeln und See- Ungeheuern. von Menschen mit Thierkopfen 2c., zu erzählen 8).

Die Erdfunde gewann burch das Unglud ber Romer. Rach diefer Zeit weiß man von der kimbrifchen Halbinfelt, von einem kodanlichen Meerbufen, von mehrern Inseln in demfelden, vom großen Stan-

<sup>1)</sup> Gin Beweis, daß bie Angrivorier jenseit ber Befer, gegen die Elbe hin, wohnten.

g) Tocit. Annal. II, 24.

binavia und non mehrzen kindern dieser Gegenden zu sprechen; da nach Strada, derden Schisspruch erlebte; aber von den Folgen destelben nichts mehr ersahren konntr, der dieser ganzen Kuste eine völlige Undrissen heite besend; im bew wagen der undestimmten Erda geänzen auf diesen Salte sa sehr davan lag, atmas Räheres zu wissen. Dhne Zweisel zeigte auch ebeit dieser Stunn spätern Schissen den Weg in die Oftsee.

Um zu beweisen, bag bas Unglick ben Duth ber Romer nicht beuge, ließ Germanicus noch im Spatiabre ben G. Gilius einen Ginfall in bet Chatten Land machen mit 30,000 Mann au Kus und 5000 Reitern. Er felbst brach mit noch gablreichern Truppen in bas Land ber Marier. Ich nenne bier absichtlich die Zahl ber Solbaten, um por Augen zu legen, mit welcher ungeheuern Macht die Romer gegen die rheinlandischen Deutschen gu Felbe gogen. Der lette Feldzug muß ihnen, wenn et auch gludlich war, boch viele Leute gekoftet haben : ber Seelturm batte nach ber Erzählung ben Untergang von pielen taufenden verurfacht und Germanicus tann unmittelbar barauf mit wenigstens 70,000 Mann über ben Rhein ziehen; wozu man fich noch bie Befatungen ber Granafestungen benten muß.

Gegen die Marfer ging der Zug sehr glücklich. Sie wurden durch Berratheren ihres eignen Fürsten unvermuthet überfallen, mußten überall weichen; ihre Wohnungen verwüstete man, und erbeutete auch einen Abler von det varianischen Niederlage ben ihnen; ein Beichen, daß sie an jenem Tressen Untheil gehabt hatten h). Bon seht an verschwinden die Marsen aus der Geschichtes nach der Angade des Strado 1) zogen sie

h) Tac. Annal. II, 25.

i) Strabo VII, p. 290.

Friesen Land glücklich, so auch Germanicus mit seiner Flotte; aber zwen Legionen, welche er ben der Münstung der Ems an das Land sehte, umidie Schiffe hem der unsichern Küstenfahrt leichter zu machen, sielem durch Unkunde der Gegend in große Gefahr. Siedenen ben dem Marsche langs der Kuste in niedrige. Gegenden, mo die Fluth sie übereilte, viele von ihnensersaufte, alle in die traurigste Loge nersetze; dis sies eine höhere Gegend erreichen und endlich mit der Flottes sich wieder vereinigen konnten 2).

Germaniens aber, welther jest in zwen Feldzügen die Seutschen naher hatte kennen lernen, und auf die Biebe und den Eiser seiner Soldaten rechnen konntez, bestiloß im solgenden Jahre mit Anstrungung aller Kräste nochmals sein Slück gegen sie, und zwar von der Seeseite her zu versuchen. Er überlegte, daß im offenen Tressen die Römer disher immer gesiegt hatten, daß aber die entfernten Mänsche in unbedautener Gegenden, durch gesährliche Visse in unbedautener Gegenden, durch gesährliche Visse, dem Feind zwi viele Gelegenheit Schaden zu thun inrdie Hand gäbenziden Von der Seeseite her alles dies vermeiden, dem Krieg, frühzeitig mitten in das seindliche Land spielen und die nothwendigen Bedürsnisse leicht mit sich führen könne.

Auf die Freundschaft der deutschen Kustenvölker, der Friesen und Kauchen konnte Germanicus rechnen, also ließ er im Lande der Bataver eine Flotte von 1000 Fahrzeugen zubereiten, welche die ganze Armee mit der Bagage einnehmen konnten. Während daß diese gebauet wurde, unternahm der Legat Silius mit seinen Truppen einen Streifzug gegen die Chatten. Silius richtete zwar wenig aus; aber eine eigentliche

z) Tacit. Annal. I, 70:

Unternehmung von dieser Seite war auch nicht die Absicht des romischen Feldheren; die Chatten sollten blos für dieses Jahr von einem Cinfalle über den Ober- Rhein zurückgeschreckt werden,

Auch Germanicus bekam noch vor der Abfahrt ein Geschäft. Die Deutschen übersielen schnell die Festung an der Lippe, welche Tacitus weiter unten Aliso nennt. Der rom. Feldherr eilt mit den 6 schon versammelten Legionen über den Rhein, kann zwar die Deutschen nicht erreichen, welche bey der Nachricht seines Anmarssches sich zurückzogen, aber doch richtet er den Altar seines Vaters Drusus wieder auf, welchen die Feinde zerstört hatten, und zog von der Festung quer dist an den Rhein einen Erdwall; ohne Zweisel um sie und die Rheinbrücke vor unvermutheten Anfallen zu schüßen. Heinbrücke vor unvermutheten Anfallen zu schüßen. Hier ersuhr er auch, daß die Deutschen den Grabhügel, der neulich den varjanischen Legionen errichtet worden war, wieder zerstreuet hatten; diesen zu erneuern hatte er keine Lust.

Es hat Erklarer gegeben, welche diefes Alifo im innern Beffphalen, an der Stelle ber nach ber varias nischen Niederlage zerftorten Sauptfestung suchten. und ber ara Drusi einen benachbarten Plat anwiesen. Auf welche Art sie es aber begreiflich finden konnten. febe ich bis fest nicht ein. Germanicus magt es nicht. die Hauptunternehmung von biefer Geite anzustellen. und er foll auf einer fluchtigen Ernedition fo tief in bas Band ziehen; bie Deutschen beligern bas Alifo, welches fie doch lange ichon zerftort haben; ber romiiche Relbherr foll 20 Meilen lang einen Ball ziehen, ba er both nur vollends die Ausruftung feiner Rlotte erwartet, um biefen Commer noch die Hauptunterneh= mung von einer gang andern Geite angufangen. -Aliso stand ben Besel oder etwas ostlicher, wobin es auch Ptolemaus noch fest.

Beit findet man bie Langebatten in Berbindung mit ben nordweillichen Bolkern bes Landes.

Diefet Krieg klart und einiges Mabere von ben Siben ber Chernster auf. Bisber fand man fie in allen Rriegen an der Oftseite ber Befer, vom Steinhuber= Gee an fubwarts; bann auch auf ber Beffeite diefes Aluffes gegen bie Lippe bin, und auf dem etwas sublichern Gebirge, im Bergogthume Beltphalen und einem Theile ber Svaffchaft Mart. Det lette Rrien aber zeigt, bag fie auch mit ben Martomannen in Busammenhange ftanden, bag fie folglich mit ihnen ober einem andern suevischen Bolte grankten. Dies laut fich von ben bisher beschriebnen Sigen aus nicht wohl erklaren; ich glaube alfo, daß die Cherusket in diefem Zeitpunete über ben Barg auch an bie Sale und in die Sogend reichten, welche ihnen ber fpatere Ptolemaus anweiset. Die Bermuthung wird fehr wahrscheinlich, wenn man bedenkt, daß in dem oben erzählten hanvtzuge bes Drufus, ben welchem Dio die hauptvolfer nennt, von der Wefer gegen die Elbe blos von Cherustern die Rebe ift, und daß er, benm Burudauge von biefem Pluffe bis wieder in das Land der Chatten, auf bem 3mifchenwege von feinem neuen Bolle redet; baf bie Cheruster, als sie von andern benach= barten Bolkern besiegt und aus ihren nordlichern Sitzen ihrer Schwäche ohngeachtet bie verdrängt werden. füdlichern behaupten konnten, wo man sie nachher - findet. Wenn die altern romischen Schriftsteller nichts Bestimmtes von diesen sudlichern Sigen fagen, so ist es theils Unwiffenheit, theils Mangel an Gelegenheit, weil tein Romer, Sandelsleute etwa ausgenommen, daselbst etwas zu schaffen hatte. Die Ausbehnung des Boltes tann man wohl baben zu groß finden; aber man muß nicht vergeffen, daß die Cheruster nicht eine Bolferschaft, sondern einen Bund von Bolfern ausmachten, und zwar einen fehr machtigen, weil er ben lettern Angriffen ber Romet unter bem Germanicus ganz allein fo kraftig widerstehen konnte.

Die Chernster waren nach dem Siege über ben Marobobuus das erfte Bolt von gang Germanien, fie maren es porzhalich durch den Arminius; der noch immer an ihrer Soite fant, und fie bisher, amar nicht immer mit Glude, immer abet mit ber überlegteften Dapferteit geführt hatte. Unbere ihrer Aursten zeigen sich ebenfalls als tapfere Krieger, aber nur Urminius mar ein großer, und durch die Kriegsbienste ben ben Romern gebildeter Anführer. In vielen Kallen hatte Die unbesonnene Siee der erftern bas Bolt zur Schlacht= bant geführt; nie fand es fich ben bem Rathe Des Arminius betrogen. So ein auffallendes Uebergewicht Des Geiftes konnten Die Cherusker nicht lange überfeben : wenn Arminius fprach, galt bie Stimme ber übrigen Rurften nichts; wo Arminius focht, wollte jebermann fechten. Gerade dies war fein Unglud; altere, gleich tapfere, Manner kannten nicht mit Gleichaultigkeit ben Borgug ertragen, welchen ein Jungling, von feinem 25ften Sahre an. ihnen abgewann. Daber mar schon fein Schwiegervater Segestes zugleich fein Tobtfeind, als er sich noch im Dienste der Romer vor ihm auszeichnete: baber aina Angiomarus, feines Baters Bruber (im Anseben nach ihm ber awente Mann), im Kriege gegen die Markomannen zu den Feinden über; baber trachteten auch Rurften verbundeter Bolker ibm nach bem Leben m).

Arminius mußte endlich unterliegen; er wurde von den anschnlichften Rannern aus seiner Familie er-

m) Tac. 11, 88. Ein Fürft ber Chatten verfprach ben Armisnius aus ber Welt ju liefern, wenn man ihm von Rom aus bie benothigte Portion Gift baju ichiden wollte.

mordet. Man beschuldigte ihn, nach der Alleinkerte fchaft geftrebt zu haben, und eine folche Beidulbigung. Die fich fcheinbar machen ließ, mar balb im Stande bic Reigung eines frenen, halbwilden. Botfes ihm gu entrichen. Er fiel in bem 37ften Rabre feines Alters. Ginen größern Mann haben Die Deutschen nie gehabt. Selbst Tacitus halt, wider feine Gewohnheit, halb begeiftert, ibm eine Lobrede. Unftreitig, fagt er, ift Urminius Germaniens Befrever, ber Rom nicht, wie an= bere Ronige und Relbherren, im Auffeimen feiner Macht, fondern in der vollen Bluthe des Reichs, wider fich au Nicht in jedem Treffen gludte es ihm. reizen mante. aber im Kriege blieb er unbeffeat. Noch fingt ber Barbar Tein Lob. Die Annalen ber Griechen miffen nichts von ihm zu fagen, fie bewundern nur, was griechisch ift; auch ben ben Romern fteht er nicht in bem verbiens ten Ruhme; wir erheben blos bas Alte, unfere Beiten kummern und wenig n).

Die Macht der Cherusker scheint an das Leben ihres größten Feldherrn gesesselt gewesen zu senn. Nicht eine ausgezeichnete That hort man weiter von ihnen. Innerliche Unruhen zerrütteten die Nation; die Fürsten aus der Familie des Arminius und ihre Partheyen versfolgten einander so lange, dis keiner mehr aus ihnen übrig war, als Italicus, der von der Kindheit an zu Rom erzogen wurde. Durch diesen glaubte man i die Ruhe wieder herstellen zu konnen, weil er an keiner Parthey hieng, und jedermann gleich großen Anspruch auf sein Zutrauen hatte. Der Kaiser Claudius hielt es sich für rühmlich, den Deutschen einen König gegeben zu haben; der junge Fürst wurde geme verwilligt. Eine Zeitlang ging die Sache gut, weil er sich in die

n) Tacit. Annal. II, 89.

Sitten feiner Kundelleute zu sugen wuste; aber balb regte sich der Parthengeist wieder, und ob sich Riakleus gleich durch ein gewonnenes Atessen in Ansehen zu seine such dast, und mußte et doch dalb den seinem Wolke vers haßt, und mußte fliehen. Aber die Langobarden seisten ihn mit Gewalt wieder an die Spise der Cherusker ). Den weitern Erfolg weiß Tacitus wahrscheinlich nicht; wenigstens ist hier seine Nachricht zu Ende. Man des merke, wie viel Einsluß schon um diese Zeit die Langos darden gewinnen.

Aus dem Bisherigen freht man die Anhangliche keit der Cherusker an die Familie des Arminius; man sieht ferner, daß eine Familie durch ihre Geburt unter ihnen ausgezeichnet war, daß sie aus ihr immer ihre Borsteher wählten, freylich ohne auf eine Erstgeburt Rücksicht zu nehmen. Wiewohl sich doch der Antere ans der Familie für sehr beleidigt hielt, wenn ihm ein Jüngerer vorgezogen wurde. Auch scheint die ganze Geschichte zu sehren, daß dies der nemliche Fall ben allem andern deutschen Wölkern war; überall sindet man einem König, freylich keinen König nach unsern Begriffe,

Es war nicht unders möglich, als daß durch diese innerlichen Uneinigkeiten die Macht der Cheruster vers nichtet werden mußte. Die verbundenen Bolker hatten keine Unterstützung weiter zu hoffen; sie sonderten sich also von ihnen; und bald entstand zwischen den Cherustern und Langobarden ein Krieg, der sich ganz zum Bortheile der letztern endigte. Um diese Zeit mußten wahrscheinlich die erstern aus ihren Sien an der Wester vollig weichen; wenigstens kennt sie Atolem. dies auf der Südseite des Harzes, und die Langobarden dasur nicht nur von der Sibe die an die Wester, sondern

e) Tacit. ann. XI, 16. Mannerts Geographie. III.

auch langs der Lippe bis an den Abein, in den Sigen, welche einst die chernstischen Marfer besessen hat sen, schon lange aber ans ihnen gewichen waren, ohne daß man von einer andern eingewanderten Bolkerschaft weiß.

Auf diesa Zeit muß man die Stelle des Tacitus anwenden, welche von den Cheruskern so verächtlich spricht P). Sie verschwinden, wenigstens dem Namen nach, von jest an ganz aus der Seschichte; man findet sie unter den Franken wieder.

"And in andern Theilen bes innern Sermaniens mangelte es nirgends an Streitigkeiten. Raturlich etfuliren aber die Romer bavon bas Benigfte: und ba Unen auch manche Radricht, die und willkommen ware, febe umwichtig fcheinen mußte, fo erzählen sie blos bie auffallendsten Ereigniffe. Unter Diese gehört ber Rrieg amifchen ben Chatten und hermunburen, unter bet Realtrung bes Rero. Benbe Wolfer grangten aufammen bet einem Rluffe, welcher in feiner Rahe Salzquellen Batte. Diefe wollte jedes von ihnen als fein Gigenthum ansehen: es tam zu einem haupttreffen, in welchem bie Hermanduten den Sieg erhiekten 9). Die Folgen find gang unbefannt. Und belehrt bie Rachricht. bas Die Gemunduren fest, und vielleicht schon zur Zeit bes Drufus, im nordoftlichen Franten am Mann laffen : benn ber gluß kann kein anderer fenn, als die frankifche Sale mit bem Salzwerke zu Kiffingen, weil Die Chatten nie bis an die fathfische Sale reichten.

p) Tec. Germ. c. 36. Olim boni aequique Cherusci, nunc inertes ac stulti.

g) Taget, earnal, XIII, 53

## Behntes Capitel

Streitigkeiten gwifchen ben Romern und Deutschen auf ber Weftseite nach bem Germanicus.

Dies find die wenigen Bruchftuck, welche von ben innern Berhalmiffen ber Deutschen im etffen Rahm hundente auf unfere Beiten getommen find. Stwas beffer weeben wir mit ber Lage bekannt, in ber fie gegen bie Momer lanas bes Abeins ftanben. Die lettern unten bielten beftanbig an ben Ufern biefes Minffes, bon ber Manbung bis rudwarts gegen Rabing geredinet, acht Legionen unter zwen Konfular - Legaten, nach ihrer Lage in Die obere und untere Armee getheilt, Richt um bie. Deutschen zu befriegen, dies war vollig bem Sinne ber Beberricher Roms entgegen; fondern um gegen ihre Unternehmungen in Bereitschaft zu stehen. 32 einem allaemeinen Kriege kam es baher nicht wieber. aber es fehite bom fast nie an Streitigkeiten mit eine seinen Rolfern, welche theils ber unruhige Geift ber Deutschen, theils bas unfluge Betragen ber Leggten. Met auch blose Politit verurfachte.

Den ersten Kampf hatten die Romer gegen die Friesen zu kampfen. Dieses Volk, bisher immer der Romer Freund, gab zum Zeichen der Verbindung schrilch eine Anzahl Ochsenhaute ihren Nachbarn, die es als einen Tribut auslegten, und sich bald anmaßten, die Anzahl und Beschaffenheit dieser Haute nach Gutbanken zu bestimment. Wer nicht bezahlen wollte, den Beraubte man mit Gewalt seinen Herren, einige sogar ihrer Freyheit. Die Friesen, deren Klagen uicht ge

nort murben, waren fenell entschloffen, fich felbst Recht zu perschaffen; fie hingen bie Goldaten, welche ben Tribut einfordern follten, an ben Galgen, und verfolgten ihren Borfteher Dlennius, ber fich in die Feffing Rlevum, nahe ben bem Musfluffe ber Ems, gefluchtet Dafelbft befand fich eine betrachtliche Anzahl hatte. Romer, fie konnten also diefen Ort, den sie belagerten. nicht erobern, ließen auch bald von ber Belagerung ab. Denn ber Legat von Niedergermanien Apro= nius eilte mit seinen eigenen und mit ben Legionen bet obern Armee in bas Land ber Friesen, um' sie burch eine so überlegene Macht auf einmal zu unterbrückeni Aber bas Land war mit vielen Grafeffungen ber See burchschnitten; Apronius beging im Angriffe Reblet. und die Ariesen wehrten sich als Beunweifeltes die Romer wurden in einzelnen Saufen von vielen Seiten geschlagen, und kaum konnte Die ansiebende Macht bet Legionen die Ueberbleibsel retten r). Gegen die Friesen war nichts weiter zu wagen; sie blieben in ihrem Bande und icheinen fich mit ben Romern in fo ferne ausgefohnt zu haben, daß fie teine Reindfeligteit gegen fie unternehmen, boch aber nicht in ihrer Rabe inohnen wollten .). Bu bem Lettern wang fie endlich Corbulo, indem er ihnen ganderenen anmies, und fie (boch ohne Krieg) bewegte, Geifeln zu geben. dieser Corbulo wollte auch gegen die Rauchen eine Unternehmung magen, welche ale Seerauber Die Ruffen von Gallien und Niedergermanien ofters planberten; aber der Kaifer Claudius verbot ihm nicht nur biefes, fondern befahl ihm auch, alle Befagungen auf bie Westfeite des Rheines gurud zu zieben t).

r) Tacit. annal. IV, 72.

Jacit. annal. XI, c. 19. "Natio Frisiorum post reliellionem, clade L. Apronii coeptam, infensa sut male fida".

t) Tacit. annal. XI., 18-20

steht schon benm ersten Ausstande der Friesen, daß die Romer besetsigte Orte ben ihnen gehabt hatten; und Corbulo legte eben auf das Neue eine Festung an. Selbst im Lande der Kauchen setzen sie sich selt; benn Plinius stand als Besetslähaber daselbst "), und das Fabiranum, oder Fabkanum, benm Ptolem. an der Ostseite der Weser zeigt von einem romischen Namen und Ursprunge.

Die Romer batten also keine Besteung weiter auf ber Offfeite bes Riederrheines x), aber fie litten auch kein beutschne Bolk in den verlassenen und zunächst! liegenden Orten. Die Rriefen machten Die Erfahrting bavon: Ein haufe von ibnen tam mit Beib und Rind. in die damals menfchenleere Gegend bes Rheingems. der mit der Affel verbunden ist. legte fich Wohnungen an und bebauete bas Land. Die benachbarten Romer versuchten sie vergeblich unter bem Vormande zum Abzuge. an bewegen, bag biefe Plate aur Beibe fur bie Pferbe : ibrer Reiteren bestimmt waren. Gewalt wollte der Legat nicht gehrauchen; dies wußten die Ariesen. Erft als fie eine Gefanbtschaft nach Rom geschickt und auch da einen Abschlag erhalten hatten, vertrieb man sie mit gewaffneter Hand I).

Annin wuren die Friesen entsernt, so erschien ein anderer beträchtlicherer Hause, welcher auf eben diese Sige Anspond, machte. Die Ansibarter wuren es, beine Bollerschaft, welche die Kanden aus ihren Sigen getrieben hatten. Der Ansührer derselben Boiocalus,

<sup>1)</sup> Plin. AVI. 1. Visae nobis Chaucorum gentes. 2116

Distar Aifo (Wefel) an der Mindung, der Lippe ausgenammen, weil diese Schanze die Rheindrucke ben Betera beiten mußte-Rehnliche Brudentopfe hatten sie auch ben Koln und Maintweil sie auf jeden Wint ihre Armee über den Fluß sehen konnten-

J) Taeif. ann. XIII, 54.

wendete alles an, um ben romifchen Legasen zur Einwilligung zu bewegen; Anfange Borftellungen wiben bas Unrecht ber Romer, andern ben Befit einer Gegend wehren ku wollen, die sie selbst nicht bewohnen mochten; und endlich auch Drobungen, welche nicht an verachten waren, weil fich alle benachbarten, einft gum Cheruster = Bunde gehörigen Bolter, Die Brufterer. Die Tenkterer 2c. ihrer annahmen. Aber der Legat Avitus blieb unerschaftert: er forderte von bem Befehlshaber ber obern Urmee Unftalten zu einem Ginfatte; er felbit that bas Nemliche am Rieberrheine. Die Dentschen wurden von der Unterftubmig abgefchreckt, und Die Anfibarier muften abzieben. Gie tamen zu ben Aubanten, zu den Chatten und Cherustern: wo fie fich so gerstreueten. daß ber Romer nichts ferner von ihnen wissen kann 2). - Diese Ansibarier haben mahrschein= lich auf der Westfeite der Befer gewohnt, in ber Gegend, wo Germanicus über ben Hing feste, und noch. fablichet: und burch ihre Bertreibung reichten erft bie Bauchen bis an die Chatten. Die Auseinandersesung fuche ben ber Beschreibung ber Bolter.

In den mittlern Gegenden des Aheines, nemlich von der Lippe dis gegen die Lahne, war nach dem Abzuge des Germanicus alles ruhig; manhort auf deser Seite von keinem sinzigen Einfalle. Es wohnte zwächst an den Usern des Flusses kein deutsches Wolk, und die entrekentern Tenkterer ze. nehst den Bewohnern der oktliechen Berge oder des hentigen Westerwalds hielten sich gegen die Kömer ruhig. Gerade im Mittelpunkte diezses friedlichern Striches lag der Hauptort der Ubier, welchen die Gemalin des Kaisers Claudius zum Andensken ihres Großvaters Agrippa zur Colonie erhob und

s) Tac. ann. XIII, 45.

colonia Agrippinansis neunte. Diese Studt touchs in so kurzer Zeit, daß sie schon nach Rero's Sode für die erste in der gangen Rheingegend galt .).

Unruhiger ging es am Oberrheine, das heißt nach dem Begriffe dieser Zeit, in dem Stricke zwischen der Lahne und dem Manne, denn hier war der Schauplag der kleinen Ariege zwischen den Romern und Chatten. Jene hatten noch die Festungen auf dem Gedurge Taunus, folglich auch die benachbarte Gegend im Besitze; und den lehtern mußte dieser Besitz ein Dorn im Auge senn, weil dadurch der Weg zu einem Einfalle in ihr Innerstes beständig offen stand.

Da ein Theil der Rahrbucher des Tacitus verloren ift, und andere Schriftsteller fich weniger um bie beutschen Angelegenheiten bekummern, fo wiffen wir nicht genau, was von den lettern Jahren des Tiberius bis in Die lettern Jahre bes Caligula in biefer Gegend fich gutrug. Biel Bichtiges mar es nicht, fonft murbe Dio Caffius nicht gang fchreigen; es lagt fich auch baraus schlie-Ben, well Gulvicius Galba (der nemliche, welcher in der Kolge auf kurze Zeit regierte) als Legat die Distiplin ber romifchen Solbaten febr verborben fand. verbufferte fie fo, baß Caligula ben feinem lacherlichen Buge an ben Rhein die Genanigkeit diefer Truppen und thres. Anführers bewundern mußte; ba er ben allen ans bern bloß Stoff zum Tadeln fand b). Rurge Zeit barg auf schlug auch Galba die Chatten; und weil er ben biefer Gelegenheit ben letten Abler, ber fich noch von ber parianischen Mieberlage ben ben Deutschen fand, wieder eroberte, fo ift es febr mabricheinlich, daß er fie in ihrem eigenen Lande angriff c).

a) Tac. ann. XI, ag. unb kist, IV, 65.
b) Sucton. Galba, c. 6.

c) Dio Cass. L.X., 8. In ber nuntiden Stelle fommt zuglath. Dor,

Menige Sahre fpater findet man bie Romer nicht im Streite gegen bie Shatten, fondern als rubige Befiter biefer Gegend jenfeit bes Rheins : benn ber Regat Cuntius Rufus hatte hinlangliche Mune. Minen baselbit anzulegen, welche etwas Gilber zur Ausbente gaben : und Plinius, der nicht lange nachher fein großes Wert fcrieb. bas wir noch beligen, weiß von heilfamen warmen Babern daselbst zu reden. Noch nicht genug, Tacitus und Plinius nennen auch die Mattigei als Bewohner biefes Striches. Sie find unftreitig ein 3weig ber Chatten : nur kann ich nicht beweisen. bag fie gerade jest noch hier wohnten; denn der Rame kann aus ale tern Zeiten geblieben fenn. Bahricheinlicher ift es ber Theil der Chatten, welchen einst Drufus Diefe Gegenben zur Wohnung anwieß, die fie aber bald barauf wieder verließen und fich oftlicher zuruckzogen; Die nems lichen. deren hauptort Mattium nachher Germanicus verbrannte. Es ift nicht glaublich, daß bie Romer biefe Deutschen mitten unter sich sigen ließen tie tommen bald hernach als Feinde berfelben vor; und in fpatern Beiten reichen die Site ber Alemannen gerade bis hieher, ohne daß weiter von Mattiakern die Rede ist.

Auf der Subseite des Mannstuffes und an den zus nachst füdlich angranzenden Theilen des Abeins his gegen den Reckar mobnte kein deutsches, überhaupt kein

baß Dubl. Gabinius die Mauruster schug. Well aber die mis mittelbar warmt sagenden Worte auf beutsche Angelegenheitet gehen, so hält man den Namen für verschrieden, und lieft katt Mavgovasorg, Mädgovs oden Kavyavs. Diese Verbesserkanggehrunmöglich anz. veil es gleich in der nächken Verlode heißts os aviol Mavgos avöbe varesvoorgensen. — Es ist nicht von Deutschen, sondern vierkich von Mauritaniern die Redes; ve sind blas durch einen zehler der Absareiber zwen Zeilen verscht worden. Lieft man die Gieue, wie ich bier vorschage, so hat sie teine Dunkelheit: welsodinad rocken zw ürze ö, ze Mavindog Twoodbras Mavgovoslovs öngarpas, nat Tälftag & Soodni-

Rolf. - Man fiericht awar von den Markomannen als Remobnern diefer Striche, und von threm Abauce uns benfelben unter bem Ronige Marobod aber eines Beweiß zu biefer Boraussebung, tenne ich nicht. Bes dem Cinbruche des Acioviftus' in Gallieu finden fich moint miter andern Bolferichaften auch Markomannen : aber man bat nicht die gerinafte Spin. Das fie in ben Manns gegenben figen geblieben find; vondem Gegentheile bins gegen zeigt die Unachtsamteit ber Romer auf diese Begend. Gie haften im gangen orften Sahrbunderte tels nen Krieg bafelbit. Si ftanben teine romifchen Truppen auf dieser Seite, es findet fich teine einzige romifche Res tung fablich vom Einfluffe bes Manns am ganzen Dbere Rheine. Daß fublich von Manny teine Truppen lagen. zeigt der Aufstand ber benden Armeen nach dem Tobe bes Augustus. Die untere Armee batte ihre Standquartiere von der östlichern Mundung des Rheins bis etwas fublich von Coln, und die obere von da bis nach Manna und zugleich langs ber Mosel. Sublicher kennt man keine Truppen. Bon einer Festung ober Stadt ist nie por der Regierung des Trajanus die Rede, da es doch Gelegenheiten giebt, ben welchen Tacitus bavon hatte fprechen muffen, wenn einige ba gewesen waren, 3. B. ben bem Buge bes pitellignischen Beers nach Stalien ber langs bes Rheins burch Helvetien ging; und benm Aufstande des Civilis, wo man Truppen jur Unterftugung pon Manny aus Bindoniffe an fich zieben - Diefer Umftand wird besto auffallender

d) Tacit. hist. I, 67. Er speicht von sehem Drte, wo die Armpen hinkamen; nur auf dieser Seite Jangt er die Erzählung des Marsches gleich ber den Selvekiern an: — und ben dem nachmasugen augeneinen Auftande des ditischen Salliens; in welchen auch die Bangionen und Bridotter mit verwickt waren, ist von Maring die Bangionen und Eridotter mit verwickt waren, ist von Maring die Bangionen und Eridotter von teinem beseitigten Orto die Robe. J. Tacit. dist, IV., 70 and 71.

ba es historisch geniscist, daß hoher am Mheine, von dem pleckar an dis nach Basel, die kleinen deutschen Balkerschaften, welche einst die Bestandtheile vom gees ve des Ariovistis bildeten, und and denen sich in Zustunft der Bund der Alemannen bildete, im tiesen Friezden als romische Berbundets ader. Untergebene lebten. Daß aber die Komer Dauskhe in ihrem Gebiethe sügen ließen, ohne Borsichtsmaßtegeln zu nehmen, begreistlichen, ohne Borsichtsmaßtegeln zu nehmen, begreistlich auf eine Provinz ohne Armee sollten gemacht haa ben. Sie lebten aber wirklich in friedlichen Verhältz nissen mit Kom, denn wir sinden die Nemeter und Kangeionen als Verbändete des Galba gegen die Chatten.

Der große Krieg, welchen die Bataver unter ihrem Kürsten Civilis zegen die Romer nach Rero's Tode zu erregen wußten, bestätigt vollkommen die bisher gesundene Lage der westichen deutschen Bölker. Sie nahmen alle an demselben mehrern oder wenigern Antheil, wie und die Erzählung des Taeitus lehrt, welscher durch einige Redenumstände zugleich hinlängliche Angaben zur Bestimmung ihrer Siße verschafft. Die Friesen und Kauchen an der Kaste; die erstern sind mit den Batavern genau verbunden, die letztern sichten blos Hülfwölker. Die Brukterer, das thätigste und zugleich mächtigste deutsche Wolk in diesem Kriege, saßen an der Lippe und nördlicher, doch wohl nicht zunächst am Rheine !). In ihrer Sesellsschaft erscheinen zugleich noch undere kleinere Bölkerschaften, welche Taeitus blos im Allgemeinen Germanen nennt; es sind wahrscheins

e) Tacit. Annal. XII, 27.

f) Tacie, hist. V, as. Civilis schiedte ben van den Romern eros berten Drepruderer die Lippe hinauf der Beleda zum Geschenke, welche hen dem Rumfterern in ausserzeitschem Ansehen ftand. Im Kriege selbst kommen die Brufterer gleich Aufangs ber Westera (Santen) zum Bricheine.

tich Haufen von Tubanten, Sygambern zc. Den Ubiern gerade gegenüber, wenigstens in der Gegend von Coln wohnten die Tenkterer, jest ganz in der Rahe des Rheins 8); und noch südlicher die Usipier, wahrscheinlich an der Lahne; neben ihnen die Mattiaker und östlicher die Chatten h). Von Cheruskern ist in der Rahe des Rheines nicht weiter die Rede. Südslicher am Rheine kommt auch den diesem Arlege kein beutsches Bolk zum Vorscheine, so wie am westlichen. User dieses Flusses keine romische Festung, von Mogonstlacum, welches den Romern getreu blieb, die nach Bindonissa in der Gelvetier Land.

Bon bem, mas unter ber Regierung ber nachiten Kaifer in ben Rheingegenden vorging, tann man aus ben Geschichtschreibern blos einige Bruchftude zusammen lefen. Domitianus unternahm einen Bug gegen bie Chatten, ber ohne Kolgen war, ob er gleich beswegen einen. Ariumph bielt i). - Um die nemliche Beit wurde ein Aurft der Cheruster Chariomerus burch die Chatten vertrieben, der seine Auflucht zu Den Romeen nabm, und vom Domitian mit Geld unterfaist murbe 1); ber weitere Er: folg ift unbefannt. - Es tam Gama, Die Rachfolgerin ber ben ben Brufterern berühmten Welleba, nach Rom, man weiß nicht, auf welche Beranlaffung, fo wie auch Mafbus, ein Aurst ber Gemnonen; bende wurden mit Ehren in ihr Baterland zuruckgeschickt 1). Semnonen: und Romer waren durch so viele amischen ihnen liegende. Boller getrennt, batten fo menig Gutes ober Bofes vont einander zu erwarten, kannten einander so wenig, daß:

<sup>4)</sup> Hist. IV, 64, "Tengters (ab Ibile) Alteno discreta gens."

b) Hist. IV, 57,

i) Sueton. Domit. c, 6. und Tacit. Agric. c. 59.

k) Excerpta e Diona L. LXVII, 5.

<sup>1)</sup> Excerpt. e Dione L. LXVII, 5.

bit ohnebem nur hingeroorfene Erzählung einer Fabel sehr ahnlich sieht; wenn nicht etwa unter ihnen Langobarben zu verstehen sind, welche um biese Zeit, anstsingen, sich gegen den Abein hin auszubreiten. Daßübrigens die Einfalle einzelner deutscher Bolter nicht aufhörten, durch welche die Romer oft sehr in das Gedrange kamen, zeigt die Stelle des Aacitus im Leben des Agticola, c. 41', ob sie gleich nicht blos von den Aheingegenden zu verstehen ist.

In die Regierung des Nerva gehart bie Erzahlung der volligen Ausrottung der Brufterer, burch bie Chamaver und Anarivarier m). Gie iff aber nichts. als eine bloße Zeitungs = Reuigkeit, Die fich bamals in Rom verbreitete; Tacitus, der fie anführt, fagt felbit nur: marratur. Die Brufterer kommen in der Kolge. wie worbin, in den atten Siben vor, und balb findet man fie als ein hauptvolt ben dem Bunde der Franken. Ein Treffen mag wohl zwischen ihnen und einigen Rachbarn vorgefallen fenn, in welchem fie unterlagen, und die Erzählung babon verbreitete fich in Rom mit' Buldsen; wie bald fich aber die Rachricht widerlegte, zeigt felbst ber Brief bes jungern Plinius, welcher von einer Triumph = Saule fpricht, die dem Spurinna von bem Kaifer au Rom errichtet wurde, weil er ben' Brufterern einen Ronig mit Gewalt ber Baffen aufgedrungen hatte n). Man mochte zwar unter biefem Raiser den Domitian ober Nerva versteben, eben um bie Bahrheit der vorigen Stelle bee Lacitus zu retten: es ist gber nach ben baben vorkonimenden Ausbrucken gewiß Traianus gemeint.

Traianus trug viele Sorge um die Gicherheit

m) Tac. G. c. 53.

n) Plin. epist, L. II, 7,

der Rheingranzen; zu Agrippina trat er die Regierung an °). Eutropius versichert, daß er die Städte am dstlichen Ufer des Rheins wieder herstellte P); man sindet eine Kolonie dech seinem Nämen am Niederrheine, und Ammian. Marcelliqus kennt ein munimentum Traiani an dem Manne, nicht serne von dessen Münsdung in den Rhein P); aber eben diese letzte Festung beweist, daß zu seiner Zeit schon deutsche Bolker in den Subgegenden des Rheins sich befandent; sonst hätte er die Festung nicht wier, sondern an den Nordgeanzen der decumatischen Felder angelegt.

Und dies sind denn die Bolfer, von welchen Ptdiemaus schon einzelne Namen anzugeben weiß. Ich wende mich zur Suöfeite des Landes, zu den Bolfern an der Donan. Die Zeitordnung hatte zwar gefordert, ihre Seschichte in meine bisherige Erzählung zu weben, und diese Zusammenstellung der gleichzeitigen Begebenheiten würde ohne Zweisel manche Vortheile gehabt haben. Aber die deutschen Meine Wölfer stehen mit den Donau-Bolfern so seiten in Verdindungs ober andern Werhaltzuisen, daß sie eigentlich als zwen verschiedene Nationali betrachtet werden matsen, wenn keine Werwirrung enkaben soll. — Ich gehe also auf die Zeiten des Insantus, wurde.

o) Dros. VII, ig.

t: q) Ammian, Mere! XVII. 1.

## Eilftes Capicel.

Geschichte ber fübostlichen Bolter Germaniens im

Die Markomamen saßen nach Cafats Tode am der Subseite der Donan in Desterreicht und Ungarn so lange, die die Romer durch ihre Eroberungen, auf der einen Selte von Pannonien, auf der andern von den norischen Alpen, auf der dritten von Rhatien her, so nahe kamen, daß ihnen die unmittelbare Nachbarsschaft dieses erobernden Bolkes nicht länger anstehen wollte, und sie sich auf die Nordseite des Flusses hing über zogen "). Wären sie westlicher, in Franken, aber dem Rheine noch näher gewesen, so hätten sie nicht erst nothig gehabt, sich über den Flus zu ziehen ").

Dieser Revolution bewirtte ben den Marksmannen ihr Bandsmann Maroboduus (Marbod), ber in seiner Ingend nach Rom gekommen und an dem Hose des Augusstus erzogen worden mar. Mit deutscher Starke versehent und durch romische Künste gebildet, kam er, man weiß nicht genau in welchem Jahre, zu seiner Nation zurück, beredete sie zur Beränderung ihrer Wohnungen, zog dann mehrere Kölkerschaften, theils durch Güte, theils durch Gewalt, zur Berbindung, und wählte zum bleibenden Sige das einst von den keltischen Bojern be-

s) Seatus Rufus, breviar. c. 8. Marcomanni et Quadi (a Caesare Augusto) de locis Valeriae, quae sunt inter Danubium et Dravau, pulsi sunt.

s) Wer die Markomannen ober Sueven, welche Drufus auf seinem großen Zuge schlug, in diese Gegenden seinen wollte, müßte sich eine wunderliche Idee von dem Marsche dieses Feldheren machen.

wöhnte Land, welches zum Andenken an seine Urbewohner ben Ramen Bojobenium (Bbsenheim) für immer in
dem Munde der Deutschen erhalten hat. Der Häupse vort trug wahrscheinlich die nemliche Benennung; es war eine wirkliche Stadt mit einer Cibatelle, wenn nicht etwa Marobobinis die leztere erst in der Polge errichtet hat 1).

Maroboduus erhob sein Bolk au einer fürchterlichen Größe; es entstand ein Volkerbund, der tief in dem Norden des Landes viele suevische Volkerschaften umfaßte. Die Langobarden und Semnonen (in Magdeburg und Brandenburg) sind die nordlichsten bieses Bundes, von welchen wir noch wissen.

Am genauesten waten schon urspränglich mit ben Markomaunen bie Quaben verbunden. Die nächstfolzgenden Begebenheiten zeigen, baß sie ganz ein gemeinzschaftliches Juteresse hutten, daß sie als Theile von ein werten Staat beständig in einander wirkten.

t) Strado VII, p. 290. Felleius Pati II, 108. Pacit, Guid. or 18. 40.

Awischenraum von 40. Meilen. Benegarfinde genna. um den Augustus unsubia zu machen und an der Unterbrudum beffelben zu arbeiten. Kanm batte alfo ber Sohn feiner Gemahlin Livia, Tibering, ben Bug im westlichen Deutschlande geendiget, ale er sich zu einer Unternehmung gegen die Martomannen ruftete. 2moif Legionen waren bazu bestimmt i), neb zwar fo. baff er mit ber Sauptarmee von Carnuntum aus unmittelbar in bas Land Bojohemum, von beffen Grangen er nur 5 Sagereifen entfernt ftand, bringen wollte; mabrend Daß Sentius Saturninus, ber Statthalter von Dber - Germanien, durch die Chatten und ben herennis fchen Walt von der Weltfeite ber fie zugleich in bem Annern ihrer Site anfiele. Much biefer mar ichon Borgeract, ftanbin aleicher Entfesunna von ben Reinben, to ban bende innerhalb weniger Tage an bem bes Mimmten Orte fich bereinigen konnten: Aber ploblich brach ein allgemeiner Aufstand ben allen pannonischen und balmatifchen Bolferichaften aus. welcher felbit Atas Hen in Schrecken feste, und ben Tiberius nothigte, mit dem Maroboduus einen Bergleich an schließen. Der Schmeichler Belleius, ein Augenzeuge, laßt fich auf Die Bedingungen beffelben nicht ein, weil fie feinem Bels ben feine große Chre brachten; er fagt blos: bas Nothwendige wurde dem Ruhmbringenden vorgezos gen x):, aber die Rebe., welche Tacitus dem Marobos; buus ben einer andern Gelegenheit in den Mund legt, beweift, bag er als zwischen gleichen Dachten geschlof= fen murde, ohne einigen Bortheil für die Romer y).

Wie fehr wärden fie sich betrogen gefunden haben, wenn des Krieg wirklich losgebrochen ware. Den sub-

u) Tacit. annal. II, 46.

y) Velleius Pat. II; 169-

lichen Theil von Deutschland stellte man sich damals durchgehends von Westen nach Osten viel schmäler vot, als er wirklich ist. Daher die falsche Boraussehung, daß die westliche Armee, von den Chatten her, innerhalb weniger Tage sich mit der östlichen vereinigen könne, die von Karnuntum aus vorrückte. Wer eine neuere Karte ansieht, und den langwierig beschwerzlichen Marsch durch Gebürge und Wälder überlegt, muß die beynahe unvermeidliche Gesahr des Unterganzges sehen, welche der westlichen Armee bevorstand, wenn sie auf der Ausschrung des gegebenen Besehls beharrt wäre.

Die pannonischen Unruhen wurden zwar gestillet, aber da unterdeffen die Riederlage des Barus im west. lichen Deutschlande ber Romer Macht erschütterte, fo ift von einer Unternehmung gegen ben Maroboduus nie mehr die Rede. Tiberius, der bald barauf zur Regie= rung ber romischen Monarchie kam, machte sichs vielmehr zum Gefege, alle Deutsche ihren eigenen Unruhen au überlaffen und nur auf die Sicherheit ber Granzorte gu feben; benn daß- bie suevischen Bolker noch immer Streiferenen auf die Gudfeite der Donau machten, zeigt bet Bormand, unter welchem man die Beteranen von der rebellirenden Rheinarmee nach Rhatien\_ zog 2). Diese Streiferenen konnten auch geschehen, ohne die Romer zu beleidigen; benn in der fogenannten Bufte ber Bojer hatten fie noch teine Befigungen; fondernauf der Oftseite war von Pannonien her ihre legte Beftung Carnuntum, so wie auf der Bestseite die Colonie. Augusta Bindelicorum. Die zwischen diesen Punkten liegenden Alpen, oder ihre Bewohner, die Rorifer und Rhater, waren besiegt, aber kein Romer wohnte naher im

<sup>2)</sup> Tac. annal. I, 14. "Haud multo post in Rhaetiam mittuntur, specie defendendae provinciae, ob imminentes Suevos."
Mannerts Geographie. III.

Blachfelde gegen die Donau. Erst Claudius fing an, Colonien in ben Oftgegenden zu errichten .).

So fest die Regierung des Maroboduus gegruns bet an senn schien, murde sie doch auf einmal gertrum= mert. Denn kaum hatten ber Romer Baffen von ben Cherustern und ihren Berbundeten abgelaffen. als Arminius den Rurften der Markomannen angriff. Die eigentliche Urfache des Krieges war wohl die Cifersucht der benden Manner. welche damals eine so glanzende Rolle ben ihren Landesleuten svielten, als vielleicht noch niemand por ihnen; die nachste Beranlassung aber gab ber Abfall ber Langobarden und Semnonen. welche fich zu dem Bunde der Cherusker schlugen. Da die Cheruster ein unbeschranktes Butrauen auf Die Ginfichten des Arminius festen, da die Langobarden auf ihrer Seite fochten, da die Gunft ber gangen beutschen Mation ihn als den Bertheidiger der Frenheit begleis tere, so hatte Maroboduus unmöglich mit gleichen Kraften entgegen treten konnen, wenn nicht Inquiomerus, der Oheim des Arminius, mit der Bahl feiner Unbanger, aus Reid über das große Unsehen Des Reffen . au. den Markomannen übergetreten mare. Es murde gestritten, nicht wie fonft durch einzelne Unfalle, in zerftreuten Kaufen; Die langwierigen Kriege gegen Die Romer hatten bende Theile gelehrt, die Schlacht zu ordnen, ein zwentes Treffen zur Unterftugung bereit zu halten. ben Befehlen des Unführers zu gehorchen. Bende, Theile fochten mit gleichem Muthe, mit gleicher Musbauer, auf benden Seiten mar der rechte Rlugel geschlagen, und ein zwentes Treffen schien erft ben Sieg ent= scheiden zu muffen. Aber Maroboduus zog sich auf Die nachsten Bugel zurud; Dies galt für ein Beten n

a) Plinius III, 24.

nis der Bestegung. Bald verließ ihn ein großer Theil seiner Armee, und er sahe sich gezwungen, in seine eis gentlichen Sige, zu den Markomannen, zurück zu weischen, und die Komer um Benstand zu bitten, welcher zwar abgeschlagen, aber ihm doch die Vermittlung zum Frieden versprochen wurde b).

Diefer erfolgte auch mahrscheinlich; benn Maros boduus hat noch 2 Rahre lang die ruhige Herrschaft ben feinen Markomannen; aber dem aramobnischen Dia berins war zu fehr baran gelegen, bie ichon gebrochne Macht biefes Rurften vollends zu vernichten, als bak er nicht alle ibin eigne Mittel bazu angewendet hatte. Er gesteht selbst im Senate, wie fürchterlich ihm dieser Mann immer geschienen babe, und erhebt feine Unschlas ge, burch welche jener aus ber Berrschaft gefallen fen, Auf einmal überfällt Catualda, ein junger Mann vom Bolfe ber Gothonen, mit einem betrachtlichen Saufen bie Residenz des Maroboduus c), und die ben derselben angelegten Citabelle; die Bornehmsten der Nation find durch Bestechungen auf seiner Seite, und ber Rurst muß mit dem Anbange feiner Getreuen, Die ihn nicht verlaffen durften, zu den nemlichen Romern entfliehen. durch deren heimlichen Betrieb er feines Reichs beraubt murbe d).

Dem Maroboduus wurde Ravenna in Italien zum Wohnsige angewiesen, und er verlebte daselbst noch 18 Jahre. Catualda sahe sich so schnell aus der Herra schaft geworfen, als er dieselbe erworben hatte. Die hermunduren verjagten ihn, und auch er nahm seine

b) Tacit. annal. II, 44. etc.

c) Man fand viele Beute von den alten Streiferenen der Gueven, und aus den romifchen Provinzen viele Kaufleute mit ihrem Gefinbe, welche daselbst ihre bleibende Bohnstatt aufgeschlagen hatten.

<sup>&#</sup>x27;d) Tac. annal, II, 62.

Buflucht zu dem Tiberius, welcher ihn nach der Kolonie Forum Julium im narbonensischen Gallien schickte.
Man nahm diese fremden Gaste gerne auf, weil ben
einem Kriege mit den Sueven durch sie eine Revolution
bewirft werden konnte. Die beträchtliche Menge ihrer Begleiter aber ließ Tiberius nicht in den römischen Provinzen sigen; sie erhielten Site jenseit der Donau,
zwischen den Flussen Marus und Cusus (Morava und
Gran in Mähren und Ober-Ungarn), und den Vannius aus dem Volke der Quaden zum Könige <sup>e</sup>).

Dieser Strich gehörte den Römern nicht, die Handlung zeigt also von dem Einflusse, welchen sie auf die der Donau zunächst wohnenden Deutschen ohne allen Krieg blos durch ihr Unsehen und durch Geld hatten. Man darf zugleich schließen, daß in den Gegenden von Ober = Ungarn noch keine festen Bewohner waren, obzleich suevische Bolker öfters daselbst herum ziehen mochten; denn schon Strado weiß, daß die Sueven bis an die Theis, die an die Geten reichen \*).

Drensig Sahre regierte Bannius in diesen Gegenben, Anfangs mit allgemeinem Benfalle, endlich unter
bem Hasse seiner Landesleute. Eine so langwierige Herrschaft mußte ein befestigtes Ansehen, und dieses manche Mißbrauche der obersten Gewalt nach sich ziehen. Gegen die Römer hatte er sich als ein sehr freundschaftlicher Nachbar bewiesen, aber nicht so gegen andere herumtiegende Bolter. Er erweiterte seine Gränzen gegen sie, bereicherte sich durch die abgenommene Beute und durch Jölle, und legte eine Anzahl Festungen in seinem Lande an. Auf seiner Seite waren noch die Jazygen, ein

e) Tacit. Annal. II, 64,

<sup>1)</sup> Strabo VII, p. 290. Τὰ τῶν Σουήβωκ έθνη, τὰ μὶν ἐν τὸς ιρκε, τὰ δ' ἐκτὸς τοῦ δουμοῦ, δμορα τοῖς Γέταις.

farmatisches Bolt, das erst kürzlich vom Bornsthenes ber langs der Karpathen, durch Bertreibung der Geten, an die westlichen User der Theis eingewandert war 8). Sie sochten zu Pferde und haben einen wichtigen Anstheil an allen spätern Ereignissen in den Donaugegenden.

Diele Macht bes Bannius und ber Gebrauch. welchen er bavon machte, erregte ben Reib ber gunachit nordlich über den Karpathen sißenden Lugier ober Lugier. und ber an ben Quellen ber Elbe fich verbreitenben Hermunduren, welche feit Marbad vielen Einfluß auf bie füblichern markomannischen Rolfer zeigten. Die Markomannen felbst nahmen keinen Untheil an dem Priege. Die Kermunduren aber und die Engier brangen mit Uebermacht por. So vielen Scharen war Rannius nicht gewachfen, et befchloß, lich aus feinen Reftungen git vertheibigen, und suchte Unterstützung ben ben Romern. Die Bulfe permeigerte ihm zwar ber Raifer Claudius. nach bem angenommenen friedlichen Spfteme gegen bie Granznachbarn; boch befahl er bem Vorsteher von Pannonien, eine Legion und erlesene Bulfetruppen aus ber Proping an den Ufern der Donau zu zeigen; theils um bem Bannius im unglucklichen Kalle eine fichere Bu= flucht zu verschaffen, theils um die Barbaren von einem Einfalle in das Land der Romer abzufdreden. erstere Kall ereignete sich bald; ben roben Jazygen gefiel das Vertheidigungs = Syftem des Vanning nicht; fie wollten in teine Restung eingeschlossen fern, fonbern ichweiften in ben benachbarten Gefilden berum, und nothigten den Sueven = Fürsten, wollte er ihren Ben= stand nicht gang verlieren, zuseinem Treffen, in wel-

<sup>2)</sup> Strabo tennt fie noch am Pontus L. VII, p. 306. Ihre Eine wanderung an die Thele durch Bertreibung der Geten erzählt Plinius IV, 12.

chem er, aller bewiesenen Tapferkeit ungeachtet, vollig geschlagen und genothigt wurde, mit dem Haufen seiner Alienten an die Donau zu fliehen, wo eine romische Slotte schon seiner wartete. Er und sein Unhang erhielten Kelder in Pannonien.

Das Reich des Bannius aber wurde nicht verspeert, nicht von dem Sieger an such gerissen; der Bund wollte blos den vorigen Beherrscher nicht mehr haben; also erhielten Vangio und Sido, die Schwester=Schne des Bannius, welche mit den Hermunduren einverstanden waren, die Regierung zu gleichen Theilen; und diese, statt auf die Römer wegen der ihrem Oheime verwilligten Frenstätte zu zürnen, blieben mit sesten Beiten Gueden, man sinder ihn noch zu den Zeiten Bespasians, dessen Parthen er in den bürgerlichen Kriegen der Kömer ergriss.

Diese Geschichte verdiente, mit allen ihren Umständen angesührt zu werden, weil sie den Zusammenhang kehrt, in welchem die deutschen Völker an der Donau nicht allein unter sich, sondern auch mit den nordöstlichern des innern Landes standen, und zugleich zeigt, wie weit wir wirkliche Kenntnisse von dem Lande ben den Römern erwarten dursen. Man wird vielleicht die Relse des römischen Ritters von den Usern der Donau nach der Beichsel und gegen die Ostsee, welche bald nach diesen Ereignissen geschah, nicht mehr unbegreislich sinden. Eine große Anzahl Römer hielten sich für

h) Tacit. annal. XII, 29, 30,

i) Tacit. Hist. III, 5. "Sido atque Italicus, reges Suevorum, quibus votus obsequium erga Romanos." Auch die vornehms ften Zazygen machten den Jug nach Italien mit und ihre ganze Refteren ware gerne baben gewesen, wenn die Romer das Erbies ten hatten annehmen wollen.

beständig unter diesen Deutschen auf; dies hat man ben der Residenz des Maroboduus oben gesehen, und bie angelegten Festungen zeigen es auch im Reiche des Bannius.

Erst unter der Regierung des Domitianus wurde die friedliche Nachharschaft gestort, welche bisher zwis schen den Romern und Deutschen langs der Donau-Ufer bestanden hatte; aber von dieser Zeit an endigen sich die Feindseligkeiten zwischen benden Bolkern nur mit dem Untergange des romischen Reichs.

Die erste Beranlassung, durch welche die bisherige freundschaftliche Stimmung bender Volker unterbrochen wurde, gab ein Einfall der Lygier ben diesen östlichen Sueven. Sie sprachen die Kömer um Benstand an, und Domitian, um sich freundschaftlich zu bezeugen, und doch dem Systeme seiner Vorsahren getreu zu bleiben, schickte ihnen 100 Reiter. Eine so lächerliche Unterstügung hielten die Sueven für Schimps, wendeten sich an ihre östlichen Rachbarn, die Jazygen, und drohten nach dieser Verbindung den Kömern mit einem Einfalle in Pannonsen k).

Wahrscheinlich erfüllten sie ihre Dsohung. Denn dazleich hierauf die Generale des Domitian zweymal, von den Dakern in den östlichsten Gegenden der Donau geschlagen wurden, und der Katser erdich selbst wider, sie zog, so wollte er vor allen die Markomannen und Duaden demuthigen, ging also nach Panyonien zurück, wurde aber von diesen selbst geschlagen und dadurch gezwungen, mit dem Könige der Daker einen sehr nachtheiligen Frieden einzugehen 1). Db ben diesem Tressen blos die Sueven in Ober 2 Ungarn aus dem ehemaligen

k) Excerpta e Dione L. LXVII, c. 5. edit. Reimari.

<sup>1)</sup> Exc. e Dione LXVII, 6.

Reiche des Bannius waren, oder ob sich auch die westlichern, von denen man lange gar nichts hort, mit ihnen verbunden hatten, läßt sich nicht genau bestimmen; wahrscheinlich ist das Lettere. Bon jest an hörten die Streifereyen dieser Polker in Pannonien nicht mehr auf; die Romer erlitten noch manchen Berlust m), bis endlich unter der Regierung des Nerva der Sieg sich auf der Romer Seite wendete und diese Barbaren aus Furcht vor dem Trajan für einige Zeit sich wieder an die nördlichen User der Donau zurückzogen n).

Durch diesen Krieg lernte der romische Solbat wahrscheinlich einige neue Bolkernamen kennen, Die Bami, bas große Bolk in Defterreich nordlich von der Donau, und die Kampa, den vorigen westwarts bis gegen Regenspurg bin und vielleicht noch weiter, Wenigstens giebt ihnen Ptolemaus, beffen Nachrichten gewiß nicht junger find, als Hadrians Regierung \*), Diefe Ramen, und biefe Sibe. 3ch vermuthe, daß bende nichts als Unterabtheilungen der Markomannen find; die Bami foviel als Bojohemi, welche fich wegen bes Kriegs an die Ufer ber Donau, Wien und Preß= burg gegenüber, festen; bie Rampa, in giben Unterautheilungen, die Unwohner des öfterreichischen und baierischen Klusses Kamb. Die romischen Schriftstellet aber achteten diefe Abtheilungen nicht, fondern begreifen Bas ganze Bolf noch ferner unter dem allgemeinen Ra= men Markomannen.

Unter bem Trajan, fo wie unter feinen benben

m) Tac. vita Agric. c. 41.

n) Plin. paneg. c. 8. unb 12.

<sup>\*)</sup> Er kennt in Norikum kein Juvavia, kein Lauriakum, kein Dvislabis; lautet Studte aus ben Zeiten bes Habrian und ber Antonine.

unmittelbaren Rachfolgern war es an den romischen Gränzen gegen Deutschland mehr als gewöhnlich ruhig. Die Ursache davon liegt ohne Zweisel in dem Ansehen und in der Klugheit, mit welcher diese vorzüglichen Fürsten die Zügel der Regierung führten.

### 3mblftes Capitel.

Der markomannische Krieg.

Aber obgleich die Macht der Kömer unter dem Marcus Antoninus Philosophus sich in der vorigen Größe erzhielt, so brach doch gleich benm Antritte seiner Heurzsschaft in den Donaugegenden ein Krieg mit Deutschen und andern roben Bölkern los, welcher die Grundsesten des Reiches erschätterte. Man nennt ihn, nach dem Ramen des Bolkes, welches sich in demselben am thättigsten zelgte, den markomannischen.

Hunger und der unruhige, friegerische Geist der Deutschen waren die Triebsedern zu demselben. Funfzig friedliche Jahre, welche kleine Streiserenen nicht unterbrachen, mehrten die Botksmenge dieser fruchtbaren Nation. Ein steißiger Bedauer seines Feldes war der Deutsche nie, also nährte es ihn nicht. Was blied ihm anders übrig, als durch den Raub angränzender, besser gepstegter Prodinzen sein Leben zu erhalten, und zugleich seine Lieblingsneigung zum Kriege zu befriedigen. Lange hielt ihn zwar die Furcht vor den Festungen, vor ben Legionen, die sich an den gegenseitigen Ufern der Donau seinen Augen zeigten, in den eignen Gränzen zurück; aber die Bedürsnisse wurden mit jedem Tage dringender; er mußte wagen, und wagte eine Zeitlang

Den eigentlichen Stoff gaben aber mehrere aus bem Norben gegen bie Donau fich brangenbe Saufen Die Banbalen, ober eine Abtheilung berfelben faft fchon langer an ber Donau; Die jahlreichen Bermunduren brudten aus Bohmen auf den Rucken, Die Buri zeigen fich, vom Riefengebiege berben giebend; in etwas fpaterer Zeit finden wir die Guthungi ben ben Dkartomannen, fie find mabricheinfich jest ichon eingewandert." Diefe Maffe tomten Die Donaugegenden nicht ettragen. bas Bedürfnig nothigte jum allgemeinen Losbreden, Capitolians: librestrein andführliches: Sodi nicht pollffan-Dians Bergeichnff Der vordingenden Wolferschaften ? Die ,Markomanni, Marisck, Seffmunduri, Quabi, "Suepi; Sarmages, Latringes, Buti.4. Sie find alle bekannik leis auf die Sateinges! boh weldren nian nie wieder etwas bork : Aber er fallet moch ferner forf "außer biefen noch andere, hift ben Victoralis die "Sofibes , Bicoboies, Aserblain, Baftarnae, Alanae. "Beuring Costoboci." Her find mehrere Unbekannte: niemande kennt die dren erftern Bolkerichaften.

Smigerbar-Scheint estribagn Capitolinus mitten imfeinem Bolkerumzeichnisselabhildte und eist mit der Uebergangs-Kormel: auber diesen noch andere (hi aligene) i noch mehrere Rumon: nennt. Aber er hatte seinersysten Ursachen dazus Mir die erstere Halfte der Bolker gehönt zum markomannischen Bunde und Ariege. Die lehtern haben mit demselben krinen andern Zusantsmenhang, als daß sie gerade zu der nemlichen Beit die

<sup>( 6)</sup> Tul. Capitol. vit! Marci, 0. 22.

Granzen ber noch neuen Proving Dacien anfielen. Diefe kriegten nicht nach einem verabredeten Diane.gemeinschaftlich. sondern ein Bolt focht felbst gegen bas andere, die meisten verlangten nur Bobnine als Unterthanen der Romer; und der Statthalter von Dacien war ihnen immer gewachsen, ohne bag die Gegenwartdes Kaisers auch nur einmal daselbst nothig geschienen hatte. Es waren mahrscheinlich Bolter, welche bie immer weiter nach Sudoften rudenden Gothen aus ihren bisherigen Wohnungen gejagt hatten. Ganz anders ist es ben dem Bunde der Markomannen; Diefe fochten in Berbindung, verlangten teine neuen Site. machten blos einzeln Friede, wenn die Ueberlegenheit der Römer sie dazu nothigte, und um ibn gleich darauf aum Bortheile ihrer Berbundeten wieder au brewen. Dies war der eigentlich markomannische Krieg, der die bestänbige Gegenwart bes Raisers forderte und, aller Unirengung ungeachtet, fo lange nicht geendigt werden tounte. Ben Diefem erscheinen blos die Bolter, welche Capito= linus in der ersten Abtheilung nennt. Einige romische Schriftsteller vermengten biefe von einander unabhangigen Rriege, weil fie gu gleicher Beit geführt murben, ... und noch mehr die Reuern, weil fo wenige Rachrichten von jenen unfere Zeiten erreicht haben. Dan ift baburch in Befahr, mander einzelnen Erzählung ein uhrechtes Sahr anzuweifen, ober fie auch nicht in dem geborigen . Gefichtspuntte vorzuftellen; boch ichabet es ber gangen Uebersicht nichts. Grand University

Das erste Volk, welches gleich benmillnfange von Untoninus des Philosophen Regierung Gallien und Abatien überfiel, waren die Chatten; wider sie wurde blos ein Legat abgeschickt P). Aber bald hierauf magten

p) Capitolin. Mercus Anton. c. 8. Kiphilin. 70, 3.

die Markomannen nebst ben mit ihnen verbundenen Bolfern einen allgemeinen fürchterlichen Ginfall auf Dannonien. Die Legionen an den Ufern der Donau und ibre Borfteber maren nicht im Stande, ben vorbringenden Barbaren fich mit Nachdrucke zu widerleben; Die Lage ber Sachen forderte bie Segenwart bes Raifers. Murel aber kam nicht, fondern zauderte von einer Zeit zur andern, bis Lucius Berus, fein Mitregent, ber eben bamals gegen bie Parther burch feine Generale friegte, mit einem Theile ber Truppen zurud fam. damit ber neue Krieg mit vereinigten Rraften konnte geführt werden 9). Bende zogen endlich gegen die Ufer ber Donais, obgleich die Barbaren, durch die Ankunft einer neuen Sulfe erschreckt. zuruckgingen, Friede versprachen, und bie Quaden sich fogar erboten, keinen Konig zu wählen, der den Romern Aber kurz vorher hatten fie ben zuwider ware r). Prafectus Pratorio Victorinus mit einem Theile bes "heers erichlagen, und es war leicht zu errathen, baß fie burch ihren. Rudzug und burch ben angebotenen Rrieden blos die Thatigfeit der Raifer einschlafern und Die großen Zurustungen gegen sich unwirksam machen wollten. Marc Aurel fette also seinen Bug fort, brachte in Dannonien und an den übrigen Granzen alles wieder in die gehörige Dronung, ging aber endlich boch wieder nach Stalien zurud, weil die Barbaren ruhig blieben sand ein Ginfall in ihre eignen Sige:ihm unnut und gefährlich schien.

Bas der Kaifer vorausgesehen hatte, geschah; Zaum war er und ein Theil der Armee abgezogen, so

g) Iul. Capitol. c. 13. "Dum Parthicum bellum geritur, nafittim est Marcomannicum, quod diu eorum, qui aderant, arte suspensum est, ut finito iam orientali bello Marcomannicum agi posset.

r) Iul. Capitol. 6. 14. 8 ...

brachen die Deutschen wieder los, schlugen die Granzbesahungen, plunderten Pannonien und sührten Mensschen und Thiere als gewonnene Beute mit sich über die Donau zurück. Marc Aurel konnte nicht so kräftig die Provinz unterstüßen, als er wünschte, weil L. Verus plöhlich starb, welches manche Anstalten in der Reichse verwaltung nöthig machte; vorzüglich aber, weil ansteckende Krankheiten sast in allen europäischen Provinzen des Reiches wütheten und auch unter den Armeen große Verwüstungen anrichteten. Ueberdies war der öffentsliche Schatz erschöpft, und Marcus sahe sich gezwungen, viele Kostbarkeiten zu verkaufen, um das nothwendigste Weld zusammen zu bringen s); zur Ergänzung der Arzeitelb zusammen zu bringen s); zur Ergänzung der Arzeiten wurden Sclaven und Gladiatoren ausgehoben.

Die Barbaren wendeten biesen Zeitraum zu ihrem Bortheile an; ganz Pannonien und Ilhricum kam völlig in ihre Hande, der gewonnene Raub war, wie die Folge zeigt, außerst groß, vorzüglich an wegge-schleppten Menschen; sie drangen endlich, nach einer gewonnenen Schlacht, sogar nach Italien, belagerten Aquilesa und hätten es bennahe erobert <sup>t</sup>).

Endlich brachte Marc Aurel seine Rustungen zu Stande, und zog gegen die Feinde. Vermuthlich war der Entsatz der wichtigen Gränzsestung Italiens, Aquisleia, der Anfang seiner Unternehmungen; in Pannosnien wurden mehrere Treffen geliefert, von denen wir zwar die Umstände nicht wissen, die aber größtentheilszum Vortheile des Kaisers mussen ausgefallen seyn, denn die Deutschen und übrigen verbündeten Völker sinden sich bald wieder nicht blos am nördlichen User der Dosnau, sondern sie werden auch in ihren eigenen Wohnunsen von den Römern ausgefucht.

s) Eutrop. L. VIII, 13. Capit. Marc.

t) Lucian. in Pseudomant. von mir als Mascov entichnt.

gualich Die Granzlegtonen vollinken nicht widerflehen, fie wurden über den Galfend geholefen, und bie fiegenden Bababen unthilliabenalle Pannonien nicht Belieben bild

Den eigentlichen Stoß gaben aber mehrere aus dem Rorden gegen bie Donau fich brangende Saufen. Die Mandalen, ober eine Abtheilung berfelben faß schon langer an ber Donau; Die gablreichen Hermunduren brudten aus Bommen auf den Ruden, Die Buri zeigen fich, vom Riefongebiege berben giebend; in etwas fpaterer Beit fündenwielt bie Guthungi ben ben Dlartoman= nen, sie find wahrscheinlich jest ichon eingewandert! Diefe Malle Comitin Die Donationaenben nicht ertraden: bus Beburinis indebrate aum allgemeinen Bosbrechen. Capitalians: liefertruin andführliches: boch nicht pollffanbiaus Bergeichnest der vordringenden Wolferschaffen 0): Die , Markomanni, Marisck, Sefinunduri, Quabi. "Suevi: Barmates Latringes, Buti.4 Gie find alle bekannt bis auf bie kateingedi boh welden man nie mieber etwas bort : Abet er falbet moch ferner fort; .. aufer Dicken nich andest . inft ben Victoralis die "Sofibes , Sicoboles Aberdlaiff, Baftarnde, Manae. Deuting Costoboci." Bier find mehrere Unbefannte: niemande fennt die dien erftern Botterichaften.

Smigerbar Scheint esternausabuichte und eist mit der Undergangs-Korntel weinen bielen noch andere (hi aliggue) in noch mehrere Numen nenne. Aber er hatte seiner zuten Ursachen dazus Mur die erstere Halfe der Bölfte der Bölfter gehönt zum markomannischen Bunde und Kriege. Die legtern haben mit demselben krinen andern Zusams menhang, als daß sie gerade zu der nemlichen Zeit die

<sup>[ 6]</sup> Jul. Capitol. vit! Marci. 0, 22

Grangen ber noch neuen Proping Dacien anfielen. Diele kriegten nicht nach einem verabredeten Diane.gemeinschaftlich, sondern ein Bolk focht felbst gegen bas andere, die meisten verlangten nur Bobnine als Unterthanen ber Romer; und der Statthalter von Dacien war ihnen immer gewachsen, ohne daß die Gegenwartdes Kaifers auch nur einmal bafelbst nothig geschienen batte. Es waren mahrscheinlich Bolker, welche bie immer weiter nach Sudoften rudenden Gothen aus ibren bisherigen Wohnungen gejagt hatten. Ganz anders ift es ben bem Bunde der Markomannen; Diefe fochten in Berbindung, verlangten teine neuen Gibe. machten blos einzeln Kriebe, wenn die Ueberlegenheit der Romer sie dazu nothigte, und um ihn gleich barauf aum Bortheile ihrer Berbundeten wieder au brechen. Dies war der eigentlich markomannische Rrieg, ber Die bestänbige Gegenwart bes Raifers forderte und, aller Unitrenaung ungeachtet, so lange nicht geendigt werden konnte. Ben biefem erscheinen blos die Bolter, welche Capitolinus in der ersten Abtheilung nennt. Einige romische Schriftsteller vermenaten biese von einander unabrancis gen Kriege, weil sie zu gleicher Beit geführt murben, ... und noch mehr die Neuern, weil to wenige Rachrichten von jenen unfere Zeiten erreicht haben. Man ift baburch in Gefahr, mander einzelnen Erzählung ein uhrechteb Sahr anzuweifen, ober fie auch nicht in bem gehörigen Gefichtsvuntte vorzuftellen; bod fchabet en ber gangen Uebersicht nichts. e gliggical Hangards and

Das erste Bolt, welches gleich beym Anfangs von Antoninus des Philosophen Regierung Sallten und Abatien übersiel, waren die Chatten; wider sie wurde blos ein Legat abgeschickt P). Aber bald hierauf magten

<sup>.</sup> p) Capitolin. Marcus Anton. c. 8. "Kipšilis. 75; \$...

Nie war mit einem Bolke leichter Friede zu fcbliefen, als mit ben Deutschen, ben jedem Berlufte fuchten fie ihn auf das dringenoste; aber fie verbanden ben Begriff nicht damit, welchen der Romer, so wie jedes Bultivirte Bolf fich ibn benet. Ben ihnen war er bloseine gegebene Frift zur Erholung; taum glaubten fie genug vorbereitet zu fenn, um den Gegner mit Bortheile augreifen zu konnen, so geschah ber Angriff auf bas Neue. Auch die Quaden baten schnell um Friede, als die Romer in ihren Granzen ftanden. Marcus, Antoninus wußte wohl, wie wenig er auf ihre Bersicherungen rechnen konnte, aber auch nur eine wenig dauernbe Rreundschaft mar hier Gewinn für ihn. er willigte also darein. Die Quaden lagen mitten zwischen ben-Markomannen und Jazygen, durch einen Theil von Mahren und Defterreich, und in Oberungarn bis an ben Gran = Rluß, also konnten fie bie Bereinigung ber übrigen benden Bolker hindern und machten es ben Romern leichter, Die übrigen einzeln zu befiegen. Diefe Unterbrechung aller Gemeinschaft war auch die Hauptbedingung des Bergleichs; und dann versprachen bie Quaden noch eine Menge Pferde und Rinder aus der meggeführten Beute nebst allen Gefangenen und Ueberlaufern auszuliefern; 13,000 fogleich, die übrigen nach und nach. In die gewöhnlichen Markte an ber Donau durften sie aber des Friedens ohngeachtet nicht kommen, weil unter ihrem Ramen auch Markomannen und Jazogen diefen Bortheil zur Kundschaft ber romi= fchen Angelegenheiten und zur Anschaffung ber Bedurfniffe murben benust haben u).

Bu gleicher Zeit baten noch mehrere Bolter um . Frieden und um Sige. Die meiften erhielten, mas fie

u) Dio Gaes, excerpts, L. LXXI, c. 12:

perlangten; theils Kviegsbienfte unter ben romis ichen Truppen; theils Bohnungen in Dacien, Dannonien und auch in Stalien, wo fie aber unter ben friebliebenden Ginmohnern bald garm anfingen; theils auch Rahraelder. Die meisten ber kleinen Bolter lernt man in Dacien kennen, wo fie eindrangen, weil fie von ben Barbaren nordlicherer Striche aus ihren alten Sigen vertrieben morden waten x). Unter diefen merden porzüglich die Aftingi-, ein Zweig der Bandalen, bekannt. welche Anfangs Dacien durchstrefften, bann bie Coffreboter aus ihren Giben schlingen, aber von ben Dankrigern gleich barauf wieder verjagt wurden, und endlich vom Marcus Momunaen im hentigen Bunnat erhiel ten, in welchen fie fedf bis auf Conftantins Beiten rubig bielten. Wif die helfilliche Art waren in vielen Gegens den schon mehrete Bolter eingefallen, unter welchen man nach Capitolinite vorzhalich die Bictovalen (wahrscheinlich ein gothisches Bolt) bemerken muß; otefen allen mar es aber nicht um Rrieg ju thun, fondern um Bohnfige, beswegen fochten fie auf romifcher Geite. fobalb ihnen ber Raifer Gelb geben wollte, ober fie lie-Ben fich verpflanzen, wohin es ihm beliebte. Marc Murcl fteht mit feiner Urmee nie in Dacien, Der Statthalter Clemens war immer diefem Bordringen zerstreu. ter Bolferschaften gewachfen I).

Unders war es an den westlichern Ufern der Donau, daselbst mußte er den Krieg gegen einen Bund mehrerer ansehnlicher Bölkerschaften suhren, welcher durch den vielen, bisher gewonnenen Raub und durch den Zustußihrer Landesleute von Rorden her 2) immer machtiger

x) Capitol. c. 14. ,,aliae quoque gentes, quae pulsae a superioribus barbaris fugerant, bellum inferebant."

y) Dio Cass. LXXI, o. 121 19.

<sup>2)</sup> Capitol. Marcus, c. 17. nennt bie- Dandalen in Gefellichaft

und 'an Menschen fast unerschopflich geworden mar. Amar perlangten auch diese ofters den Krieden worzuglich bie Racnaen. ale fie auf der gefrornen Dongu eine Schlacht verloren hatten 3); aber, fie fuchten ihn bles ale Erholung und Zubereitung zu neuen Ginfallen, und besto mehr, ba auch die Quaben schon wieder anfingen. mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen b). Alfo beschloß er, bende in ihren eigenen Bohnungen aufzufus chen, seste mit der Armee über die Donau und verfolate die weichenden Quaden; aber ehe er es vermuthete. war er in einer mafferlofen Gegend eingeschloffen, zu mels der die Ausgange von ben Barbaren befest maren. Schon ichien die ganze romifche Urmee, welche zugleich Durft litt und augleich fechten mußte, verloren zu fenn. als unvermuthet ein Ungewitter mit haufigem Regen ent= Rand, bas die Romer erquicte, die Deutschen hingegen er= fcbreckte. Die Lettern wurden gefchlagen c), und Marcus Antoninus fabe bie Soffnung immer naber vor fich. ben Krieg wirklich endigen, oder auch wohl die der Donau zunächst liegenden Striche in eine Proving verman= beln zu konnen. Aber ber Abfall feines vertrauteften Freundes, des Caffius, den er zum Vorsteher von Gnrien und vom ganzen Driente gemacht hatte, zwang ihn! alle feine Entwurfe auf Diefer Seite aufzugeben, und fich mit den Barbaren zu fegen, fo gut es möglich war. Alle hatten schon lange Friede verlangt, alle erhielten ibn fest. Die Bedingungen beffelben zeigen auf ber einen Seite, daß um diefe Zeit die Romer wirklich der

ber Quaden. Die Peutinger. Karte (welche nicht viel später verfertigt wurde) sest, sie auch an die Ufer der Donau. Ein anderes Bolk aus dem innern Kande kommt aber den diesem Kriege nicht vor; denn die Langobarden gehören nicht hieher.

a) Dio LXXI, 7. e Xiphilino. b) Dio Cass. exc. L. LXXI, c. 19

c) Dio LXXI, 8. e Xiphilino.

siegende Sheil waren, zugleich aber auf ber andern, wie wiel Schaben sie vorher erlitten hatten; sie zeigen nach manchen Niederlagen noch immer die beträchtliche Macht der Deutschen und Jazogen.

Eigentlich find nur bie Ariebensbedingungen amis ichen ben Romern und Sazogen aus Dions Auszigen mit ihren Umftanben bekannt; es wird aber jugleich bemertt, daß Marcus ben übrigen Bolfern bie nemlie den bewilligt hatte. Sie follten fich von ben Ufern ber Donau auf a Meilen entfernt halten (bie ibrigen Bolfer nur eine Deile), nur an bestimmten Tagen in bie romiichen Martte kommen, alle Gefangenen und Ueberlaufer ausliefern und au Rriegebienfien bem ben Romern verbunden fenn. Bald murbe ihnen auch biervon fast alles wieder erlaffen; fie burften an bie Donau. nur ben Befit der Alug. Infeln und eigne Schiffe verwilligte man ihnen nicht; fie erhielten ben frenen Zusammenhang mit ihren Brüdern, den Rhorolas nen. am Pontus, nur bag fie ben Befehlshaber von Do cien immer barum befragen follten. Erlegsgefangene aber lieferten sie aus 100,000, und als man ihnen mehr sere abforderte, behaupteten fie, bie Uebrigen maren ver-Zauft, ober gestorben; 8000 Jamaische Reiter gingen in romische Rriegsbienfte d). Ben den Quaden und Markomannen ift zwar diese Zahl nicht bemerkt, bas fie aber nicht weniger beträchtlich fenn konnte, ift klar, weil die Erstern furz vorher 50,000 Gefangene vergeblich anboten, um den Krieden zu erhalten e), ohngeache tet fie 2 Sabre fruber ichon 13,000 ausgeliefert batten. baf fie auch Leute zu Kriegsdiensten lieferten, ift mabra Scheinlich; wenigstens geben 6 Jahre fpater bie Qua-

d) Dio exc. Urs. LXXI, 15. 16. unb 19.

e) Dio excerpta, LXXI, 1gi Mannerts Geographic. III.

den dem Commodus 23,000 Mann und die Martos mannen etwas weniger, ob sie gleich unterdessen mit Marc Aurel noch einige Sahre Ariea führten 1).

Denn der Aufstand bes Caffius war zwar balb debampft, abet M. Antoninus hielt es boch für nothmendia, nach Alien und bann nach Atalien zu ziehen. um bie Geschafte in Ordnung zu bringen. Abmesenheit benutte ber westlichere Theil der Barbas ren . die Markomannen und Quaden, ju neuen Ginfallen, welchen zu widerstehen, Die romischen Befehles baber nicht vermagend waren. Marens fabe fich also gezwungen, nochmats die Ufer ber Donau zu besuchen, wo er alles wieder in Ordnung brachte, die Deutschen fchlug, in ihre Granzen Besatungen legte, und, nach ber Berficherung ber romifchen Schriftsteller .. blos burch den Tod an ihrer volligen Bezwingung ver= bindert wurde 6). Sein Sohn und Rachfolger Commodus hielt dies für fo leicht nicht, es gefiel ibm beffer, ben Frieden von den Barbaren zu taufen und einige Saufen von ihnen in Gold zu nehmen, welche sie willig bergaben b).

Der gefährliche markomannische Krieg endigke sich also ohne Folgen; die Romer und die Deutschen blieben in der Lage, in welcher sie vor dem Ansange desselben gewesen waren. Außer den Vandalen und vielleicht den Juthungen wurde durch ihn kein neues Volk an die User der westlichern Donau gezogen; wenigstens nennt uns die Geschichte noch hundert Jahre später keines in biesen Gegenden. Unter ihnen selbst mag es einige Vers

f) Die excelpt. LXXII, 2.

g) Die LXXI, so und 33: In biefem Rriege Commen noch Parifti, ober Darifti jum Boricheine, von benen 3000, ju ben Biomern übergegungen.

h) Dionis execrpta, LXXII, 2.

anberungen gegeben haben, benn ber Rame ber Bermunburen und ber Narister, welche ben bem Kriege noch einmal genennet werden, erschien in der Rolge nicht wie-Marc Aurel batte gegen bas Ende bes Eriens Bestinngen auf ber Rordfeite ber Donan angelegt i). aber sein Rachfolger Commodus trat fie wieder ah. In fpatern Zeiten ging es wie worbin : wenn bie Markomannen und Duaden Gelegenheit fanden, brachen fie in Rhaetien und dem Noritum ein, raubten, fo viel fie konnten, und drangen wohl vollende, wenn ihnen bas Glud wollte, bis nach Stalien b). Randen fie Fraftigen Biberftand, fo eilten fie über bie Donau zuruck, um beffere Beiten abzumarten. Die Quaden find bis aeaen die Zeiten der Bolkerwanderung als thatiae Gegner ber Romer befannt 1); Die Markomannen aber werben im 4ten Jahrhunderte felten mehr genannt, und im Sten verschwinden fie gang.

## Drengehntes Capitel.

Spatere Beranberungen in den Donau = Gegenben burch Einwanderung norblicher Bolfer. — Slaven.

Biet michtiger find die Ereignisse und Veranderungen in den öftlichern Strichen, in der romischen Proving Dacten, oder dem großen Lande auf der Nordseite

i) Dionie exo; LAUI; c. 20, LAXII, 21 Die Quaben, ber rie mischen Festungen mube, wollten zu ben Semnonen, das heißt in das nördliche Land, entstliehen; aber die Kömer besehten die Passe und hielten sie ab. Die Erzählung hat zu viel innere unmöglichkeit, als daß sie wahr sehn konnte.

<sup>1)</sup> Popiscus, Anrelian. c. 18, c. 21. c. 35. c. 41

I) Ammian, Marcel, XXX, c. 5. 6.

der Donau, von der Thels dis an das schwarze Meer. Der Krieg daselhst gegen einzelne Bolter war zwar den weitem nicht so wichtig, so gesährlich gewesen, als der eigentlich markomannische; man gab einigen Jahrzgelder, um sie wider ihre Nachbarn zu gebrauchen; einige erhielten Sige in Dacien und Pannonien, und andere wies man mit Gewalt zurück. Aber die Quelle des Kriegskonnte nicht gehoben werden, und diese Quelle war das Vordringen der Gothen im südlichere Gegenden, welches andere minder mächtige Volker aus ihren Wohzen nungen in die Sränze der Römer trieb.

Die Gothen find mabricheinlich etwas por bem Anfange bes martomannischen Krieges, um Die Mitte bes awenten Sabrhunderts, von der Beichfel in die Gegenden bes Dniepers und Onieftets eingewandert. und die Bictophali in), welche eine Hauptrolle in dem Rriege fpielten, find wohl fcon ein 3meig berfelben. In frübern Beiten waren fie gewiß noch nicht ba menia-Rens nicht nabe an ben Granzen ber Romer, welche bis zu ben Karpathen und an ben Dniefter reichten, weil ihr Rame ber allen bisherigen Rriegen nicht gebort wird, und weil fie Ptolemaus nicht babin fest. Durch bie Croberung Daciens unter bem Kaifer Trajan, noch mehr burch bie Anlegung neuer Stabte, und burch bie Berpflanzung romifcher Unterthanen in biefe Proving. war fie und ibre Grang = Rachbarn bem gangen Reiche viel wichtiger und befannter geworben, als es fonft ber einem nen erworbenen Lande ber Rall an fenn pflegt: Daber tann Ptolemaus fie, ihre Aluffe, ihre Stabte, fo genau bestimmen, tann die angrangenden Bolter richtig nennen, welche schon andere por ibm nannten.

m) Annian. Marcell. XVII, 19. tennt noch ble Dictophali im alten Dacien, ohne Zweifel als einen Theil ber Gotoen. — Auch Butrop. VIII, 2. nennt fie unter lauter gothifchen Bolfecn.

3. B. die Bastarner, Penciner, aber auch andere Anbekannte, die Karpiani, Lagri, (Dankriga), Kastos boci, welche alle wieder in dem spatern Kriege erscheinen n. Aber von Gothen weiß er nichts; seine Cothos sien sien noch an den Ufern ber Weichtel.

Ich meif mohl, dag Nornandes die Ginmandenung Seiner Landsleute in ungleicht altere Beiten fest, aber ich weiß auch, baß er irrt. Die Borliebe für fein Bolt blendete ihn, daß er den mundlichen Nachrichten der Borfahren theils zu wortlich glaubte, theils ihnen Perioden anwies, in welchen die Richtigkeit feiner Behauptungen sogleich in bie Augen fallt. gablungen ber Griechen und Romer, in welchen von den Geten die Rede ist, werden von ibm auf die Gothen engewendet; obgleich icon herobot die Beten gle ein thracisches Bolk nennt, und Die Romer an den Daken pber Geten nie ein beutsches Bolt erkannten. Row ben Bolfern tief im innern Lande hatten Griechen und Italiener frenlich nur febr verwirrte Begriffe, aber langs ben Ufern des ichwarzen Meers lagen viele Stadte, welche ihnen gehorchten, und burch welche fie fich Bekanntschaft mit ben benachbarten Bolkern erwerben mußten; und body hort man nie von Gothen. Die Rhorolanen waren das Hauptvolk zwischen ber Dundung bes Bornfthenes und bes Zanais; bafelbit faffen fie im mithribatischen Rriege 9), im erften Jahrhunderte P), Bur Beit bes Ptolemaus und nach bem Ende bes mars tomannischen Rriegs 9). Erft im britten Jahrh. finden sich Gothen und Beruler an ihrer Stelle.

n) Die Peutingerische Tafel fimmt gang mit bem Ptolem überein-Sie beschreibt bie Proving Dacien febr genau, neunt auf ber Rorbseite bie vertriebenen Dacier, Baffarnen er: aber Leine Gatben.

a) Strako VII, p. 306.

<sup>:.;</sup>**p)** \$4990 II, p. 114.

g) Die Jagygen, ein Bweig ber Mperolaven, bebungen ficht bemm

bielten sich in den Offgegenden. Bon sarmatischen Wölkerschaften bingegen bort man von num en auf allen Beiten; mehrere derselben, die Razyges in Ungarn und ihre machtigern Brüden, die Rhoeplanen, in den dillichen Theilen des Isters wurden schon den Romern burch ihre haufigen Einfalle beschwerlich; als treffliche, sehr gut bewaffnete Reiber lernte man sie kunen Bim Nordlande, an der Speklike, waren sie unter vom Ramen Beneda ebenfalls das vorherrschende Roll gewonden,

Die Berhaltnisse anderten sich ganzlich als bie gablreichen Gothen nebft andern Berbunbeten, vielleicht nach langwierigen, und nicht bekannten Rriegen überwiegend wurden, unaufhaltfam gegen Guboften fichausbreiteten, und alle die in ber Urzeit von Deutschen bewohnten Striche bis an und über ben Poutus Eurinus auf das Neue in Belit nahmen, auf Koften ber farmatischen Wolferschaften. Diese Lestem verstweinben bemungeachtet nicht, man findet fie als. Bunbesgenoffen ber Gothen, und von ben comifden Gebrift-Rellern werden haufig genug die vereinten "haufen witbein umfliffenden Ramen Sarmaten bezeichnet. Die Berbindung enflytang aus der Abbangigteit, benn wir haben teine Urfache, Die Angabe bes Gothen Jormanbel Me gar begweifeld, Dag hwar bie flavifchen, farmatifchere Betterfthuften beis Afrer Berfaffung und in allen ben Strichen blieben; welche ber Gothe nicht unthistelban befeste : das fie aber famelich bie Bofielt bes berrichenben Bolls anertonaton.

Rich if also ber Deutsche vorheurschend burch

Transfer to the state of the second state

s) Taris, Hist. I, 79.

a) Jornandie, Gel. o. as. 336 w met

ganz Poten, zum Theile noch weiter offlich, und blieb es zwenhundert Kahre lang, bis das plogliche Erscheinen der Hunnen den vieherigen Lusammendang über den haufen warf. Seichtagen wurden die mächtigen Oslogothen, in die dstlichen Karpathen zogen sie sich zurück, ihre erschrockenen Brüder, die Westgothen, suchten Sieherbeit auf der Schofeite des Isters im Lande der Romer z tiefes Dunkel deckte alle Ereignisse im innern Polen während dem letzen Biertel des vierten Jahrhunderts,

Aber ber Unfang bes fünften zeigte ben staunenben Sudlandern bie Rolgen ber innern Revolutionen. Allaemeine Gebiether waren bie Bunnen geworden, wer fich nicht femiegen wollte, suchte fein Beil in der Auswanberung i und to erfchien Rhabagals an der Spise von mehrern hundertaufend Deutschen und Sarmaten an ber Donau, in Italien; Die Bolfermanderung beginnt. Die meiften aber, Die machtiaften, blieben in ihren Siben mit ihren Einrichtungen und Rurften; alle erkannten nun die Hoheit der Hunnen, wie einst alle Die Hobeit ber Gothen erkannt hatten. Benm Heere des Attila in der Mitte bes funften Sahrh, findet man Die familichen Bolterichaften bes oftlichen Deutschlands vereint : Gothen, Gepiben, Beruler, Langobarden ic; felbft die fernen Thuringer folgten feinem Aufgebote.

Der große Mann stirbt, seine Gobne zanken um die Berrschaft, und schnell zertrümmert das schnell Erwordene. Samtliebe dentiche Roller erkämpfen ihre Unabhängigkeit, aber nicht Eins bleibt in seinen nesprünglichen Siten. Alle drängen sich gegen Süden an die Donau, die Gepiben nach Siebenburgen, die Bitgothen nach Ungarn auf die rechte Seite des Flusses, auf ihrem Rucken die Langobarden, die Heruler; andere, deren Dasenn wir bezweiseln wurden, well blos die römischen Schristeller des ersen Jahrh. sie nennen,

fogleich war ber aufgestellte Gas in Reinen benbe Ramen bezeichnen einerlen Bolksftamm, Die Glaven find urfprungliche Bewohner aller subbstlich an bas heutige Deutschland granzenben Striche. Das Slaven unter dem Namen Beneti als pralte Bewohner im beus tigen Benediger Lande lebten, ift meine eigene Hebers zeugung; Die leitenden Grunde gehoren nicht hieber; ben Rhatien, und mehr noch ben Italien finden fie In den oftlichern Landerenen wohnten ihre Stelle. aber Illnrier und feine Claven; ber Romer weiß auch bier genau zu unterscheiden. Nie permechfelt er Die illprischen Pannonier und die ihm gegenüber jenseit der Donau sigenden-farmatischen Jazygen. Er bezeichnet bie Ginwanderungen des frembartigen Stammes. Gi= nige farmatische Saufen verpflanzte R. Constantin c) nach Rrain zc. welches burch biefe alteften Glaven feis nen Namen erhielt; andere sich unterwerfende Abthei= lungen erhielten autwillig abnliche Sie. volkerung in Maffe erfolgte aber erft, als burch bie Bolferwanderung alle oben angegebenen beutschen Bolkerschaften sich von ben Donaugegenden entfernt batten. und dadurch frever Spielraum jum Vordringen für die innern flavifchen Bolfer erwuchs. Ihre Unfiedlungen kennen wie aus Prokop und dem Raiser Constantinus Porphyrogenitus; Murier gab es nicht mehr, sie hatten, wie die Bewohner anderer Provinzen, laugst die lateinische Sprache angenommen. Run nahmen Die bedrängten Heberbleibsel die flavische an, sie felbst murben Slaven, und nur badurch läßt fich es entschuldigen, daß alle diese Landerenen noch zur Stunde den unpassen-

c) Excerpta de Constantino M. p. 508, ale Enpana sum Anmian. Marcellin. Constantinus amplius trecenta millia honnum mistae aetatis et sexus per Thraciam, Scythiam, Macdoniam, Italiamque divisit

den Namen Allyrier tragen. Wer die Ueberbleibset wirklicher Allyrier zu erblichen wunscht, reise zu einem Theile der Montenegriner, in das nordliche Albanien, oder zu dem kleinen Hausen der Clementiner in Syrmien; die ganzlich abweichende Sprache wird ihn von dem Unterschiede der Slaven und Allyrier überzeugen.

# Das zwente Buch.

Bermaniens Bolkerschaften.

### Erfies Capifel.

#### Einleitung.

Die große Nation, welche der Romer jenseit des Rheins und der Donau kennen lernte, hatte unter sich einen allgemeinen Namen; sie nennte sich Tuisconen oder Teutonen, Tuisco hieß nach deutscher Bolksage der erste Gott und Stammvater der Nation, und Teutonen nennte sich die Sammlung deutscher Bolkerschaften, welche im Bundnisse mit den Kimbern einst Italien zu überzwältigen droheten. Dieser gemeinschaftliche Name ershielt sich durch alle Jahrhunderte, er blühet noch jest.

Germanen nannte sie der Kelte, und von ihm lernte der Romer den Namen. Gine peutsche Wolkersschaft war vor Sasars Zeiten in Gallien eingefallen, und mit Gewalt der Wassen hatte sie sich in diesem Lande seizesetzt. Tungri hieß das Bolk; dies wußte aber der Kelse nicht, wie es gewöhnlich ben der ersten Bestanntschaft mit Bolkern, deren Sprache man nicht versieht, zu geschehen psiegt; also bildete er sich selbst eine Benennung, nach dem Eindrucke, welchen die ersten Unternehmungen der fremden Ankömmlinge auf ihn gemacht hatten, oder vielmehr nach einem Worte, das erost als gegenseitige Benennung aus dem Munde einzel-

ner Krieger borte d); et neunte fie Kriegemanner, Bermanen. Es tamen mebrere deutiche Bolterichaften nath: er fand ben allen ben nemlichen Ruth im Streite, ben allen einerlen Sprache und Gitten und unter ihnen die nemliche Benennung: alle erhielten ben icon befannten Ramen .). Er war ehrenvoll, also behielten ibn bie Deutschen nach naherer Befunntichaft mit ben Reiten felbit gerne ben; um befto mehr, weit ber Minite Ceutonen, zwar bekannt, aber felten im Gebrauche mar-Denn immer hort man in ber Folge ber ihnen entwedet blos ben einzelnen Boltsnamen, 3. B. Brufterer. ober ben Namen bes Bundes, zu welchem bas Bolt gehorte, 3. B. Cheruster. Gin allgemeiner Bufammenbang zwi= fchen ber ganzen Nation war nie vorhanden, baber gebrauchten fie auch nicht leicht ben allgemeinen Ramen. Die Einbruche und neuen Site in Gallien machten aber eine gemeinschaftliche Benennung biefer eingewanderten Bolter nothig; fie behielten felbit die, welche ihnen bie Relten gaben, und hatten also mit vielen andern Bolfern ben Zufall gemein, von ihren Nachbarn mit einem Namen genennt zu werden, ben fie zuvor nie, kannten. - Will man Germani nicht im Allgemeinen burch Kriegsmanner, fondern als Wehrmanner bezeichnen, welche im Gefolge einzelner ausgezeichneter Rrieger maren, fo fteht die Unwahrscheinlichkeit entgegen, bag bie

d). Wie bie romifchen Golbaten einanber commilitones nannten,

e) Tacit. Germ. c. 2. Germaniae vocabillum recens et nuper additum; quomam qui primi Rhenten transgressi Gallos expulerint, au nunc Tungri, tunc Gérmani vocati sint. Ita nationis nomen in nomen gentis evaluisse paullatim, ut annes primum a victore ob metum, mox a seipsie; invente nomine, Germani vocarentur. — Benn die Lesart, a victore richtig ift, so bezeichnet sie Tungri, auf die Rhemer fahn sie nicht bezogen werden, weil sie erst nach Gallien fumen, als die Benchnung Germani schon worhanden war. Rimmt man die Etsart a victis an, umeinen Gegensag zu a seipsis zu haben, so sind die fürgetenden Gallier.

porbringende Bollerfchaft fich bios als einzelne Gefoige mehrerer Führer, und nicht vielmehr mit ber für alle Streiter im Bolle paffenben Benemung anfundigen wollten.

Die Römer ersuhren in der Folge wohl, daß die Deutschen sich nicht selbst Germanen nannten, daß es nicht einmal eine einzelne Volketschaft dieses Ramens gab, aber in Ansehung des Ursprungs und der Auslegung sind sie nicht einig. Strabo, der vom ganzen Volkenoch sehr wenig wissen konnte, macht sich die Auslegung selbst, mit vielem Wisse, aber vollig unrichtig. Er glaubt, der Name sen römischen Ursprungs, und bedeute, leibliche Brüder; weil die Deutschen mit den Kelten sowiel Aehnliches hatten, und diese Aehnlichkeit den Römern ausgefallen ware 1). Eine Widerlegung dieser auf einzener Ersindung beruhenden Ableitung des Ramens ist überslüssige Sache.

Tuisko's Sohn war Mamus, sagt Tacitus 8), nach alten deutschen Bolksliedern. Bon ihm entspringen den Sohne, nach welchen die Anwohner des nördlichen Decan Ingävones, die Bölker des Mittellandes Germsonen, die westlichen Ikavones heißen. Schon Plinius kennt die nemliche Sage h), und von ihm hat sie vermuthlich Tacitus entlehnt; aber bende scheinen

f) Strabo, VII, p. 444. Cásaub. 290.

g) Tant. Germ. c. s. Manno tres filiquessignant, è quorune nominibus proximi Oceano Ingasvones, medii Hermiones, esteri Istaevenes vocantur.

h) Plin. IV, 14. Germanorum genera quinque: Vindili, quorum pars Burgundiones, Varini, Carini, Guttones. Alterum genus Ingatvones, quotum pars Cimbri, Teutoni ac Chauctrum genues. Proximi vero Rheno istatvones, (quotum pars Cimbri mediterranei?). Meditertanei Hormienes, quorum Suevi, Hermunduri, Ghatti, Cherusei, Quinta pars Pensiai, Bastarnes, contermini Dacie.

nicht zu wissen, daß thre angegebenen Namen geradesoviel sagen, als die bengesetzte Erkstrung, Anwohnet ber innern Kuste, Rheinbewohner, Bewohner des

Dlinius bait genap an blefer bies von ben Bohnfinen entlebnten Benonnung, feine nabere Geflarung liefert ben Beweis. Bon ben Angebonen führt er nou mentlich an die Kimbern, Teutonen und die mehrern Aber theilungen der Chantens mit einem Borte, die Roller ber Rardelite dikich bis pur Offee reindendez bie Ramen ber Sachien. Damen, waren ihm noch unbefannt, folglich muße: ten bie Kimbern und Deutonen, welche ber Momet in biefer ihm unbefannten Strede aufftellte, Die Stelle berfelben mertreten. Ueber die Aftavonen wet nabere Erflarung unnothig jebermann tannte bie gwifden ber Befer und bem Rheine auf die Romer wirkenden Wolferschaffen. Wenn in dem vorhandenen Terte ben ben Akavonen bie Kimbri, und awar als Mediterranei nochmals res fcheinen, fo ift es unftreitig Achter eines Ropiften, weis dier aus ber vorhergebenben Beile bie bren Bortes quorum pars Cimbri, hier nochmals einfügte; burch Interpunktion hat man bann bas nachfte, qu bon Bers mionen gehörige Wort mediterranei bengefügt und Dabued Mittellandifche Simbern erhalten, von welchen weber Dlimus, noch bas gange Alterthum bas Minbeste weiß. Die Bermionen bingegen beißen medii and benm Zacitus.

Schon an der Spige biefes Buchs ben der ger brangten Uebersicht des Ganzen habe ich die nicht unmahrscheinliche Berneuthung geaußert, daß die Benens nung Hermionen nicht aus dem Munde der Deutschen gehört wurde, sondern daß die Romer Griechenlands gite Mothen von dem glücklichen, ungefähr in diese Gegenden gestellten Lande Hermionia auf die wenig ge-

kannten Striche Deutschlands übertrigen. Die Ruthmaffung verftartt fich durch Dela; von ber Gintheis lung in bren Stamme weiß er noch nichts. Die Gera mionen (Bermones) aber stellt er in den entferntesten Mintel bes Landes, noch jenseit ber Kimbern und Leutonen i). Offenbar ichweben ihm bie griechifchen Sagen wor Augen. - Demungeachtet ift die Angabe wirklich bentiche Angabe; Plinius und Lacitus ichieben nicht. wie Mela, ihre Bermionen in unbefannte Nordaegenden fundern ftellen fie in die Mitte des Landes, wohin teine ariechische Sage reichte, und ale Bestandtheile berfeiben nennt Plinius febr genau gefannte Bollerichaften. Die Sueven, hermunduren, Chatten, Cheruster. ift auffallend, daß er bie benden lettern, mit den Ritabonen in ber engften Berbindung lebenden Bolterfchaften pon ihnen trennt, um fie einem eigenen Stamme auanzählen.

Eben badurch springt noch ausfallender hervor, das die Abtheilung blos von den Sigen entlehnt wurde; Kustenbewohner dis zur Ostsee, Rheinlander, Bewohner des innern Landes. So gewiß dieser Andlick aus den einzelnen Bestandtheilen hervorgeht, so gewiß hat die Jukunst gelehrt, daß mit dieser geographischen Absteilung eine auffallende Stammverschiedenheit sich vereinigte. Statt der Ingavonen zeigen spatere Jahrhunderte den Bund der Sachsen mit ihrem von den Vranken auffallend verschiedenen Dialekte der beutschen Sprache; aus den Istavonen erwuchsen Franken; die Hermionen erkennt man aus dem Dialekte der Thürinsger. Ein Zweisel erwächst aus den scheindar ungleiches artigen Bestandtheilen der Hermionen. Sollten die mit den Rheinlandern in so sestem Zusammenhanger

i) Pomp. Mela, III, 5. In so sunt Cimbri et Teutoni, ultre ultimi Germaniae Hermones.

Lebenden Cheruster, auch bie Chatten, bon ben Sicht vonen getrennt und ben hermionen zugezählt merben? Sch bente ia. Nur bie Beitumftande batten die Cherusfer jum Bunde mit ben Rheinlandern geführt, Die Seele bes nicht lange bestehenden Bunbes mar Armi-Mit feinem Tobe lofete fich ber Bund für immer, und wenn auch fleine Bestandtheile ber Cheruster in Bukunft unter ben Rranken fith geigen, fo miffen wir boch, daß ber großere Saufe fich in feine innerften Gise auf die Subleite des Harzes zuruckzog und nun im ftrengften Berftande Bermionen war. Eben fo brachte allgemeines Bedurfnis, ber Romerfrieg, die Chatten gum Bunde der Aftavonen, wenn Gefahr brobete, in andern Källen erscheinen sie als Gegner berselben: auch hat Die Mundart des nordlichern Beffen große Naherung an ben Dialett ber Thuringer; in ben fublichern Theilen brachte das fpatere Einwirken der Kranken Abanberun-Den Sauptbestandtheil ber Bermiones bilbeten gen. Die Bermunduri, felbst bie erfte Balfte ihrer Benennung fcheint den Gadlechtenamen aubzudrucken. Much fuevische Bolker sucht Plinius den Bermionen anzurefben, bas beißt, Bolfer, die an ber Elbe wohnten, welche einzelne, bleibt unbekannt.

Aber mit diesem drenfachen Bollerspsteme reichte Plinius nur über die westliche Salfte des weiten Germaniens, östlich die über die Elbegegenden; die Barinf (Warner) an der Ostsee gehoven schon nicht mehr zu den Ingavonen, und im Innern schloß sich an die Hermionen ein anderer Stamm. Auch die Namen der östlichern Stamme molte er wissen, und da sand sich keine umfassende, von den Bohnsisen entlehnte Wezeichtung. Daher mußte er sich in diesen wenig bestamten. Strichen mit einzelnen Bolkervomen begnügen. Dies Dindill nennt er als den vierten Stamm und giebt

spinen zur Gesellschaft die Burgundionen, Varini, Calvini, Guttonen. Er wollte die Hauptmasse der ostlichen im Zusammenhange wohnenden Bolkerschaften umfassen, und trennt die einzigen Peucini und Bastarnae als fünften Stamm von ihnen, weil sie in großer ostlicher Ferne von ihren Brüdern getrennt lebten.

Durfen wir nun gleich die Bindili oder Bandalen nicht als das wichtige Bolf erkennen, an welches die Gothen und Burgunder sich als Zweige schlossen, so wird doch an ihnen allen ein gemeinschaftlicher Stamm unverkenndar, welcher in Zukunft von dem zahlreichstein Bolke den Ramen des Gothischen erhielt, mit seinem eigenthumlichen Dialekte aus dem Uphilas hervor leuchtet, und im Schwedischen dis zur Stunde ledend ist.

Weiter reichten Plinius Kenntnisse nicht, aber man darf mit Zuversicht annehmen, daß außer den angegebenen Stämmen noch zwen andere im innern Lande lebeten, angekannt, so lange sie ihr ursprüngliches Batere
land beherbergte, allgemein gekannt in spätern Jahrhunderten. 1) Der Stamm der Nordvölker an der Kuste
ber Osthee, von der Warne die zur Weichsel gegen die
Gothonen hin. Bon ihnen schloßen sich im fünsten
Jahrh. die Barini oder Warner an die Sachsen und
verloren ihre Sigenheit. Die Uebrigen, die Angier, Sopren, Turcisinger, nebst einer Abtheilung Hernler, gingen
gegen Süden zur Donau; aus ihnen erwuchs das Volk
der Bojuarier, und der gemeinschaftliche Stammbialekt
besselben.

a) Aus den fogenannten Sueven im innern Deutschlande waren hervorgegangen, theils kleine Bolkerhaufen, theils ausgeschickte Bestandtheile graßerer Bolker, oder eigentliche Sueven. Sie bildeten daß Bolk der Alexmannen und Sueven. Ihr Dialekt macht sie nicht nur benn erften Worte kennbur, fonbern unter ihnen felbft zeigt fühlbare Berschlebenheit die nicht vollig gleiche Abstammung.

Man stelle feche Bauern von ben angegebenen Stammen aufammen, fo ift es ichon ohnebin klar. - daß feiner ben fo lange von anbern Deutschen getrennten Schweben versteht. Aber auch die übrigen werben gur Roth begreifen, mas ber Rrante fpricht, weil Kranken so lange Zeit auf die Abrigen einwirkten; der Schwa= - be aber faft bas Gesprach bes Sachsen, Thuringers und Baiern nicht, eben fo wenig gegenfeitig bie übrigen. Mie fechs erkennen sich als Deutsche, zugleich aber als sehr wesentlich verschiedene Hauptzweige. Dialette find ein lebendigerer Beweit von ber urfprungs lichen Berschiedenheit, als alle Zeugniffe ber Schriftsteller: für immer werben und follen fie fich erhalten. Dag irgend ein anderer Samtzweig zu Grunde gegangen fen, zu biefer Unnahme findet fich weber Babricheinlichkeit, noch Sinweisung,

Ben der nun folgenden Aufzählung der einzelnen Bolkerschaften kann ich nur zum Theil diesen Stammwerhaltnissen folgen. Die geographische Uebersicht erfordert, daß die vom Rheine aus gekannten Wilker and der Spige stehen, folglich Istavonen, Hermionen und die Alemannen. Ihnen folgen die Ingavonen nebst den ditlichern Adlern an den Kusten der Offies; die innern und die Ponauvölker schließen den Reihen.

Als Granzen Germaniens lernte ber Romer im ersten Jahrh. kennen: gegen Ronden den Ocean (die Inseln in demfelben gehören noch zu Beutschland); gegen Welten den Rhein; gegen Sad-Besten den Mann; gegen Sud-Psetten die Berge, welche von der Donan durch Ober-Ungarn an die Karpathen reichen, und weiter nordlich auf dieser Seite

gar feine Granse meht. Anfanas wußte er von bielem sinnern Lande nichts, und nach einiger Bekanntschaft fabe er. daß langs der Karpathen. und im beutigen Dolen beutsche und farmatische Bolter so vermengt burcheinander lebten, daß fich ba an eine gezogene Branze nicht benten ließe. Diefe Lage brudt Tacitus febr richtiq que c. 1. Germania a Sarmatis Dacisque mutuo metu, aut montibus separatur. Ptolemans hingegen, der in seiner Geographie alles bestimmen wollte, nimmt die Beichsel zur Dit : Granze bes Landes an, beven Duelle er aber weiter nach Diten rudte, als fie wirklich liegt, um bem Klusse einen geraden Lauf von Suden nach Norden zu geben, und ihn bequemer als Scheidemand amischen ben Deutschen und Sarmaten benüten zu können.

### 3mentes Capitel

Ifidvonen, (Westbewohner) avi, Zubantes, Ufipii, Anfibarii.

Um bekanntesten wurden durch die unmittelbare Nacha barschaft und durch viele Ariege die Volkerschaften Germaniens, welche dem Rheine zunächst, von seiner hällichen Ründung rückwarts dis zum Mayn ihre Sige hatten. Da aber non der ersten Bekanntschaft der Ramer dis zur Zeit der Kriege, welche Germanicus in diesen Gegenden führte, häusige Veränderungen in den Sigen dev einzelnen Volkerschaften vorgingen, einige auch ganz abzogen, und andere dafür einwanderten: so verursacht dies einige Schwierigkeiten für die Unter-

fuchung; mehtere noch für bie Stellung bes gefundenen Bufammenbangs. Folgt man jedem Bolte. fo viel moalich, in feinen Banderungen, so zerreißt man bas burch ben geographischen Zusammenhaug; halt man fich an jebe Strecke Landes, und lagt bie einwandern= ben Bolker barin auftreten, wie fie nach ber Beitfolge wirklich in derfelben Befis nahmen, fo leidet die bifto: rifche Dentlichkeit. Doch ba meine Beichreibung efgentlich Geographie fenn foll, ba felbft die hiftorifche Auseinandersehung blos zur genauern und reinern Ueberficht ber geographischen Darstellung bier eine Stelle findet; fo muß ich auf Diefer Seite bas Lettere mablen, mich an die einzelnen Theile bes Landes halten, Die Bolterschaften nach ber Beit ihrer Ginwanderungen aufzählen, und immer Sinweifungen von ben spatern Dadurch werben Sigen ber Musgewanderten geben. einige Bieberholungen unvermeiblich, man wird mir aber lieber biefe, als einen mangelhaften Bufammenbana verzeihen.

In dem Striche Landes, welchen gegen Westen der ostliche Arm des Rheines begränzt, der gegen Suden bis an die Lippe und gegen Worgen nicht völlig bis an die Ems reicht, gegen Rorden aber durch den Becht-Fluß geschlossen wird, wohnten noch vor Cafars Zeit:

Die Chamaver (Chamaui, Tacit. Xauavol, Ptolemaus, Xauapol, K. Julian) b. Ihre Auswanderung geschah ebenfalls noch vor Gisar, und die Ursache derselben ist unbekannt. Die spätern Sige dieses Bolkes sinden sich ungefähr vom Anfange der Weser bis unter die sudwestlichen Theile des Harzes (im Eichskloe, einem Theile von Grubenhagen und Hohenstein). Rach Racius durfte man sie nicht hier, sondem im Bisthume

k) Tacit. Annal. XIII, 55

Münfter, und Danabrud fuchen 1): aber feine Ananbe entsteht blos aus einem Arribume. Er nimmt an baff Die Brufterer von den Angrivariern ganglich vertilat morden fenen, fest alfo die benden letten Boller an bie Stelle, welche porber bie erftern einnahmen. Radricht mar aber zu poreilig (f. ben Artitel Brutterer), alfo auch die Ginmanderung ber Chamaver Rach Ptolemaus fagen fie in ben Gegenben, Die ich oben beschrieben habe, und vielleicht noch etwas weiter In Der Geschichte bes erften Sahrbunderts dillid. ericheinen fie außerft felten, eben wegen ihrer entlegenen Sibe, mobin ber Romer nicht tam ; und ben allgemeis men Rriegen werden fie, wie mehrere einzelne Bolfer. unter bem Namen ber Cheruster, mit welchen fie immerim Bunde fteben, begriffen; fo wie man fie im britten Sabrhunderte als einen Theil der Aranten, am Riebers Rheine, wieder in ihren erften Giben findet m.). Im 4ten Sabrh, perbreiteten fie fich auch auf Die Bestseite bes Abeines langs ber Wael bis an bie Mogs maren flessige Bebauer bes Landes, hatton bie Schiffart am Rieder , Rheine in ihren Sanden "), traten auch ofters in romifche Dienfte o).

Die Cubanten (Tubanies Str. Toularra Ptol.) befahen nach ven Chamavern biefen nordlichsten Strich

F) Tacit, Garm. c. 35.
m) Tacit, Fenting, "Chamani, qui et Franci,"

m) Tah, Fahring, "Chamaui, qui et Franci, il. g. Künepius, an, da legat, odit. Paris. p. 15. Der &. Iylian macht. Friede mit dem Ahnige der Chamaver am Rheine, vorzüglich heßwegen, weil es wider Willen der Χαραβος ummöglich mar, auf Britannien den Rhein hinauf Getraide zu bringen. — Eben so. Julianna selbst in argt. ad Athenienses. C. auch Kumen. puteg; Constantio dict, c. g. und Nazaris paneg. c. 18.

e) Ammian, IX, 4. mit ber Bedingung, das sie nicht über bie Alpen geführt werden follten.

ans Mheine P) i ober auch fie fint mich vas Cafars Rein ten von ba ausgezogen, und finden fich im erften Jabris. lidmarts von der Lippe 4), in den nordlichen, bergie gen Theilen ber Graffchaft Mart, und in ber Graf-Schaft Recklingsbaufen. Daber konnten fie fo fonell Rachricht haben und zu Hulfe eilen, als Germanicus Die Maifer unvermuthet überfiel "). Lacitus nennt fie bem ber Auseinanderfebung bet Bolterichaften nicht. entweder weil er fie unter die unbedeutenden rechnet aber well fie fchon au feiner Beit tiefer in das Land fich gesogen haften. Auch diese werden oft mit unter ber allgemeinen Benennung Cherubter begriffen. Ben Diolemans ftehen sie weiter sudlich in Bessen gegen Aulde au : mabricheinlich weil fie ben bem ungludlichen Schickfate ber Cheruster fich auf einige Beit an Die Chatten gefchloffen hatten. Im 4ten Jahrh, erscheinen fie wie ber als ein Theil ber Aranken 1).

Die Usipier ober Usipeter (Usipii Sacit. Orionias und Orionias verschrieben Ptolemans; Usipetes, Casar, Dio Gass. auch zuweisen Tacit. annal. I, 51. und hist. IV, 57. Novaincer, Strado verschrieben Usippi, Aethicus cosmogr.) besetzen die nemliche Rheingegend zu Casar Jett Die nebst den Tenchthevern waren von einem machtigern Bolte (Casar sagt von Sueven,) aus dem innern kande getrieben worden, und kamen nach langem Irren an den Rhein, da wo er sich zu theilen ansängt. Die Menapier, ein belgsiches Bolt.

p) Tecit, Ann. XIII , 55.

q) Tucie. Ann. XIII, 56.

z) Tacit. Annal. I, 51.

a) Rocif. G. c. 54. "A torgo claudint Chamari alianque gentes, haud perinde memoratae."

<sup>1)</sup> Noverius paneg. Cometantino dietus e: 18.

n) Took. XIII, 55.

eboberten in Meler Gegend an berben Ufetn bes Rluffele and ob fie gleich ben Unnaherung ber wilden Fremblins de fich an das weltliche Ufer gurud zogen und ben ties bergang zu wehren fuchten, fo erreichten boch bie Affi beter burch einen Betrug ihren Broed, festen über ben Rhein, überfielen die Menapier, und brangen ziemlich tief in Gallien ein. Cafar, welcher in biefen Gegenden Rant, folug fie ebenfalls burch einen Betrug ">; Biele blieben, die Uebrigen retteten fich über den Rhein gu ben Sygambern, und von biefer Beit an findet man die immer in ihrer Rachbarichaft. Die Tenchtherer fablich von ber Lippe (von biefen weiter unten), bie Uffe weter nordlich von der Lippe bis an die oftliche Dum= Dung bes Albeins, alfo in dem Striche, in welchem vor ihnen Chamaver und Tubanten fagen. Dafelbft fand fie Drufus, als er von der Bataver = Infel aus ben ben Sngambern einbrechen wollte y). Rach ber parianis fchen Riederlage zogen fie fich naber an die Lippe auf bie Sudfeite Diefes Aluffes neben ben Tubanten. vils Germanicus einen Genetal durch bas Land ber Brufteret an die Ems schickte, also mitten burch die frühern Sige der Mipier, ist von ihnen bier nicht mehr die Rede. Doch waren sie nicht ferne, weil fie, fo thie Die Tubanten, benm Ginfalle des Germanicus in der Marfen Land sogleich Rachricht haben und zu Halfer eilen konnten 2). Diese Annahme bestätigt fich noch baburd, baff bie Ansibarier (von benen Mleich hernach) von der Lippe aus erst zu den Ufwiern, bann zu den Tubanten und gulegt zu ben Chatten und Cherustern manderten a). Bur Beit bes Raffere Clau-

x) Caesar IV, 2 - 15.

y) Dio Cass. LIV, c. 32 mb 33. 2) Tac. Annal. I; 60. - I, 51.

a) Tacit. Annal. XIII, 56.

bhis und Nero find fie unftreitig fchon in einer wiel fifthe liebern Lage, wolfchen ber Sieg und Labnes benn fie hatten Untheil an ber Belagerung von Ragontigeum. melde einige benachbarte beutsche Bolfer unternabmen b). Bur Beit bes Tacitus fagen fie noch eben bas felbit, fublich neben ihren Brudern, ben Tentterern ?). Aber Ptolemaus kennt fie icon im füdlichften Deutschlande, nordlich am Schwarzwalde. Die Umftande Die fer Auswanderung find und unbekannt; wir miffen blos überhaupt, dan die Romer unter Merva und Braian auch in biefen fublichern Begenden Rrieg zu führen batten. Die Ufivier verloren fich in der Butunft unter bem allgemeinen Namen Alemannen. Im ersten Sabrh. erscheinen fie zuweilen als Bundebaenoffen ber Romen und bie verwegene That eines Saufens aus biefem Bolke ist aus bem Leben bes Agricola, c. 28. binlanglich bekannt.

Die Gegend aber zwischen dem Rheine, der Lippe, Ems und Necht blieb nach der Auswanderung der Usspeter menschenleer; wenigstens in der Nahe des Rheins. Die Römer venutzten einen Theil derselben zur Weide ihrer Pserde, und duldeten nicht, daß Deutsche auf diefer Seite ihnen zu nahe kamen. Es siel nicht schwer, es hier zu verhindern, weil sie den der Arennung des Rheins, auf der Ostseite desselben mehrere Schauzen oder Casstelle und zegenüber die Hauptseltung Vetera hatten, welche zum Mittelpunkt sur die Armee um Niedeuthein diente. Es versuchten zwar die Friesen, sich nach und nach in einzelnen Hausen daselbst anzusehen; aber ob sie zleich dem Namen nach Freunde der Römer waren, vertrieb man sie doch mit zewassneter Hand, als sie nicht zutwillig

b) Tacit, hist, IV, 57.

<sup>6)</sup> True. G. 59.

abziehen wollten a). Und balb hierauf traf bas nemliche Schieffal einen andern Saufen wandernder Doutschen.

Unter bem Namen Anfibarier (Ansibarii . Tacltus' machte fich biefes Bolt ben Romern bekannt. Gs mar von den Kauchen aus feinen bisherigen innern Gis Ben perjagt morben, und fucte bie Romer burch Bitten und Drobungen zut Abtretung ber menichenleeren Landerenen zu bewegen. Auch andere benachbarte Bolfer, die Brufterer und Tenfterer unterftusten vergeb. lich ihr Gesuch: der Befehlshaber ber obern Armee ging mit feinen Truppen über den Rhein: Avitus, ber Reldherr der untern Armee, that bas nemliche; Die Tents terer, durch amen Geere eingeschlossen, mußten die Uns fibarier fich felbst überlaffen, welche ohne andern Ben-Rand nichts durchauseben hoffen konnten. gen ab, burch bie Ufipier, Tubanten, Chatten au ben Cherustern, und litten burch bas lange Erren so viel= faltigen Berluft, baf sie endlich gang vernichtet murben. weniastens für die Romer sich vollig verloren .). Abre Banderung in das innere gand zeigt übrigens die Ord= nungefolge ber vier bier genannten Bolter. - Bu Grunbe find fie aber nicht gegangen, bas fpatere Beitalter kennt sie unter bem Ramen Ampsiparii unter ben Rran-Fen.

Aber woher kamen diese Ansibarier; welches waren ihre nacht vorhergehenden Sige? Am westlichen User dor Wesermuß man sie suchen; ungefähr von Notden dem Steinhuber. See gegenüber, dis gegen Süden in einer Parallellinie mit der Luelle der Lippe. — Im Fürstenthume Ninden, im dstlichen Theile der Grafsschaft Ravensberg, in der Grasschaft Lippe, und in eis

d) Tacit. Annal. XIII, 54.

e) Tacit. XIII, 55. 66.

nem Thelle von Paberborn, - Ste geftorten au ben Cherustern. dies bezeugt for Anfibrer Boiocolus felbft f). Auf ber Offfeite ber Befer tonnten fie nicht gefeffen haben, weil dafelbit Cherubter und Chaufen nicht zusammengranzten, es wohnten bie Angriperier awifchen benben; und auf ber Weftfeite bes Aluffes giebt es ebenfalls teine andere, als die ihnen angewiesene Stelle, in welcher bie Rauchen unmittelbar gegen fie feindlich bandlen und bann ibre Gibe behalten Lonn-Denn Brufterer waren sie nicht, dies batte fonst ber Romer erfahren mussen: und andere Nache barn ber Rauchen finden fich auf ber Subfeite nicht. Sollte manchem Lefer die Annahme bierdurch noch nicht ficher zu fenn Scheinen, fo wird er fich vielleicht burch bas Busammentreffen aller übrigen Umftanbe befriedigen. Die Brufterer und Tenfterer nebft mebe rern benachbarten Boltern find nicht nur freundschafts lich gegen bie Serenben, fie fuchen fie auch mit allen Rraften au unterftuben. Dies thut man boch mobil. nicht gegen ein fremdes Bolt, mit welchem man que por in keinem Zusammenhange gestanden ift? - Tacitus verfichert, bag bie Rauchen mit einer Spise bis. in die Cheruster und Chatten bineinreichten, und bies ift burch die Bertreibung ber Ansibarier ftrenge Bahrbeit; benn auf ber Offfeite trennte fie jest blos bie 286fer von ben Cheruetern, und auf ihrer Gabfpite erreichten sie die Chatten. Riment man meine Behauptung nicht an, so weiß ich schlechterbings bas Ansammenftoßen biefer bren Bolter auf teine erträgliche Art zu erklaum. Man überlege endlich noch den Ruckung der Amsbarier. Barum wählten fie, um in das innere Land zu tom: men, ben beschwerkichen Uneweg, burch Boifer, ben benen fie zum Theil einen ungunftigen Empfang mie ben

f) Tacit. Annal. XIII, 56

linchten hadten, auf nicht vielmehr den nächsten Wes burch ibre eifrigen Areunde, die Brutterer, auf welchem fie ohne Ameifel bergefommen maren ? Beil fie nach ber porausaelesten Aunahme gar keinen andern übria hatten. Gegen Guben gu ben Tenfterern konnten fie nicht ziehen, es ftanden ihnen die Armeen ber Romer in bem Begge; auf ber Strafe gegen Dien mirben ihnen frenlich die Brutterer teine hinderniffe in ben Beg gelegt baben. Aber ben Kortsebung der Reife trafen fie auf ihre übertegenen Reinde, Die Ranchen; alfo mar Lein Weg übrig, als gegen Gudoften, über die Lippe burch bie Ufineter, Tubanten, Chatten, ju ben Cherustern im innern Lande 8). - Gin Gas, welchen alle Umftande begunftigen, bem teine Binderniffe im Bege fteben (ich kenne wenigstens keine), darf mit einem boe ben Grabe ber Bahricheinlichteit als mabr angenommen! werden. - Doch einen fehr Scheinbaren Ginmurf fonnte man machen. Germanicus ftand ber feinem letten Relduige genau in dem Striche an der Wefer, ber bier, ben Unfibariern augeschrieben wird, ohne bag ben ber ansführlichen Erzählung bes Tacitus auch nur ber Ras: me diefes Bolfes vortommt. Er laßt fich aber beanten morten. Alle Bolter Diefer Gegenden hatten benm Anange bes Germanicus thre Wohnungen verwüstet und fich. aum großen Beere jenfeit der Befer gezogen. Germaniens fand alfo menichentegre Striche, und bie Geschichte wielt es nicht für wichtig genng, der Nachwelt Rechenfchaft zu geben, welchem einzelnen Wolke bie oden Plate augebort hatten, in welchen ber romifche Relbherr auf etliche Tage sein Lager schlug; nannte sie boch nicht einmal die einzelnen Bolfer, aus welchen bas Deer bes Arminius aufammengeset war. Benm Ruckzuge bes Germaniens nahmen die Brufterer ibre verlaffenen Bobe

g) Two Annal XIII, 56

nungen wieder ein; warum nicht auch bie Ansi-

Satten fie bie ihnen verweigerten Gibe amiichen ber Ems und bem offlichsten Arme bes Rheins wirklich bewohnt, so murbe sich ein weites Reld zu Muthmas. Bungen offnen. Ihren Namen konnte man dann für Unwohner ber Ems erflaren, und ihre urfprungliche Beis math mare in Bojerlande au fuchen, aus welchem getuteben, fie in ber Brre burch Deutschland bis in biefer Gegenden tamen. Die Snpothefe murbe bestätigen ber Rame ihres Auführers Bojocalus, und nochmehr Me-Molanum, Die einzige Stadt mit keltischem Ramen im beutschen gande: Ptolemans fest fie mischen bem Ditrbeine und ber Ems. - Aber die Anfibarier haben hier keine bleibenden Sie gehabt, die ganze Sypothese verfowindet. Die Stadt mit teltischem Ramen tommt wahrscheinlich auf Rechnung ber in früherer Zeit in ber Gegend wohnenden Menavier.

Noch kennt die Geographie und Geschichte zu Ende bes ersten Jahrhunderts in dem nemlichen Striche am Niederrheine, zwischen der Lippe und Becht, die Sygams bern; da aber ihre frühern Sige südlicher mussen ge- sucht werden, und von diesem Bolke viel zu sagen ist: so übergehe ich sie hier, um auf das nächst angranzende dstliche Bolk zu kommen.

## Drittes Capitel

bekvőtter.

Bructeti, Sygambri, Marft, Gambtivii.

Die Brukterer (Bructeri; Booinesgas ben Strebo. burch Schreibfehler auch Bounrepos; und ben Ptolem. Bouganrapor) veranderten ben allen Ktiegen ber Ros mer ibre Gibe niemals. Sie reichten gegen Beften, bis an bie Becht, gegen Guben bis an bie Lippe; gegen Diten nicht vollig an bie Befer, und gegen Rorben trennte fie von den Kriefen, am langsten aber von den Ranchen eine Linie, Die fich nicht mehr bestimmen laft : wahrscheinlich lief fie burch die nordlichsten Theile bes Stiftes Munfter. Ihre Sipe faßten alfo : bie oftliche . Balfte ber Grafichaft Bentheim , bas gange Sochftift Munfter, mur die fubweftliche Spige, und vielleicht ein Stud vom nordlichen Lande ausgenommen, bas Bochftift Donabrud, ben großern westlichern Theil von - Ravensberg, und die in allen biefen Bezirken eingeschlofe fenen kleinern Herrschaften. Die verschiedene Lage der Umftande mag von Beit au Beit ben biefen Grangen einige Beranderungen zum Borfcheine gebracht haben ; bas Sanze aber blieb. Die Westaranze zeigt ber Marfch von einem Theile ber romischen Armee, welcher von ber Ansel ber Bataver aus burch bie Brufterer an bie-Ems ging b). Bunachft am Rheine maren die Ufipeter. alfo muß man die Brufterer in großerer Entfernung fuchen. Das ich gerade Die Becht gur Beftgrange ans

b) Tec. Annal. I, 60. Caesar Caccinnam cum quadraginta cohertibus per Bructeros ad flumen Amisiam mittit.

nehme. geschieht frenlich obne Beweiß; blos bie Stier. ficht ber naturlichen Granze, welche ben roben Wills Bren und insbesondere ben ben Deutfichen ampenobas ift hat mich bazu bewogen. Will man fie noch melter welltich reichen laffen, fo man es in manchen Deriphen bes erften Sahrhunderts auch nohl mahre gemelen fenn. Auf ber Gudfeite war unftreitig bie Lippe ibre Granze, und awar mahricheinlich von Lisborn phen Libpftadt an bis westlich gegen Salteren. Das Leba tere beweift Strabo, wenn er die Gibe biefes Bolles 600. Stad. vom Rheine entfernt 1); woben ber fleine Rluf Steuer vielleicht gur Grange biente, welcher ben Sals teren in die Livre fallt. Zwifchen feiner Quelle und bem Urfprunge ber Becht ift nur ein febr geringer. Bwifchenraum. Und bag bie bitlichen Grangen an ber Birbe wenigstens bis Lisborn reichten, fieht man aus bem zwenten Feldzuge bes Germanicus; er fand ben bem Wintel, wo die Lippe und Ems fich einander ant meisten nabern, die außersten Brukterer ). Dag fie nicht blos in der Rabe, sondern an den Ufern ber Lippe Telbst wohnten, beweift bas Treffen, welches bie Brute terer in Schiffen auf bem Aluffe bem Drufus lieferten 1). Ce fcheint zwar, bas fie fich auf einige Beit zurucks gieben mußten, als bie Romer anfingen, in ber Gegenb übermächtig zu werden und Kestungen anzulegen; aber nach ber Nieberlage bes Barus und in viel fratern Zeis ten faften fie wieder auf ber alten Stelle. Man fchicte: ibrer ehrwürdigen Wahrfagerin Belleba auf bem Riuffe: in bem eroberten Sanotschiffe bie von ben Romern' oewonnene Beute zu, im Kriege ber Bataver nach Res ro's Tobe m). Auf ihrer Offfeite bis an bie Wefer

i) Strabo, VII, p. 291. k) Tacit. Ann. I, 60.

<sup>1)</sup> Strabo, VII, p. 290,

m) Taeit. Hist. V, aa.

Mannerts Geographie. III.

umhnten cherustische Wölker, die Ansidarier, vielleicht, noch die Angrivarier, von der Mündung der Aller dis au den Steinhubersee, auf der Westseite der Wesers und weiche nordlich die Kauchen, weiche aber bald ans singen, sich längs der Weser viel, wester gegen Süden zu streiten.

Man theilt die Brutterer in die größern und in bie kleinern. Der Fluß Ems gab die Granze dieser Sintheilung; an seiner Offeite wohnte det Hauptstamm bes Bolkes, die größern Brutterer; an den westlichen Usen desselben und an der Lippe saßen die kleinern. Dies wußte schon Strabo n) durch die Büge des Drupstes und Germanicus; und so theilt sie auch Ptolemaus noch ab.

Dieses Volk war in alle Kriege verwickelt, welche die Romer des ersten Jahrhunderts gegen die Deutschenzschihrten. Sie erscheinen immer als die innigsten Bunvesgenoffen der Cherusker. Die Geschichte giebt nahere Auskunft von alle diesem. Sie blieben in ihren alten Sigen bis auf die Zeit, da die Cherusker wieder Krafte, bekamen, und unter dem gemeinschaftlichen Ramen Pranken alle Volker dieser Gegenden in einen Bundvereinigten; von dieser Zeit an erscheinen die Brukterer am Rheine.

Bwar hinterläßt uns Tacitus eine Nachricht, nach: welcher, gegen das Ende des ersten Jahrhunderts, miter der Regierung des Nerva, die Angrivarier und Chamaver mit vereinigten Araften die Brukterer ansie: Ien, sie vollig vertilgten und ihre Wohnungen in Besit

m) Strabo VII, p. 291. Strabo erfuhr, baß hie Brufterer an ber Lippe 600 Stadien vom Rheine entfernt wohnen. Er verstand aber die Radricht übel, glaubt, baß die Lippe überhaupt bem Rheine nicht näher komme, und gleet bem Flusse seine Muns dung in den nördlichen Ocean.

materian: (1) (Sie libetit ibit 16 auverläffig bas ben ber Beichreibung ber einzelnen Bollerfciafe ton bie Brufterer nicht mehr schilt; fondern an thre Stelle die Angrivarier und Chamaper fest: Aber Sacitus hat fich burch eine bloffe Beitung nachricht bintergeben laffen i und für mahr angenommen, imas isc mahr zu fenn munichte P). Reiege unter ben Rollen Bermaniens man es. gegeben baben baren fehlte es mobl niemald; Die Brufterer mogen eine, Dieberlage erlitten haben, welche ber Romer am Rheine fah und au Rom noch vergrößerte: aber vertrieben murben fie micht, noch weniger vertilat... Dlinius fpricht in feinen Briefen von einem gurften, welchen ber romifche Befehlshaber Spuring mit Gewalt ber-Baffen den Brukterern wieder aufdrang, als fie ihn verjagt batten-Ih: und die baben angeführten Umstande zeigen jedem Unbefangenen, daß dies unter Trajans Regierung geschab. Ptolemaus lest fie an die Stelle, in welcher fie immer mobnten: und in spatern Beiten ericheinen sie als ein machtiges Bolt unter ben Aranten. Die beschwetliche Rachbarichaft ber Rauchen, ober wie fie fich im britten Sabrhunderte nach dem Bunbesnamen nannten, ber Sachsen, mag gur Banderung nach bem Rheine nicht menig bengetragen haben. Dan findet fie in der Role ge als Rranten in Gallien, einzelne Saufen berfelben in romifchen Kriegebiensten; both muß man ihre eigent.

o) Tacit. G. a 55.

p) "Maneat quaese, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe celum sui: quando, urgentibus imperii fatis, ninii inti praestare fortuna maius potest, quam hostium discordiam." Munnimut mit Badesseinissieit an, bas Lacitus biefes Bert im lesten Jahre ber Regierung des Rerba (H. Chr. 93-3. Fasis, Germ. c. 57.) farish und felbst diefes fein Angelieb über den Berfall der römischen Angelegenheiten bensatzt, das die Regierung noch nicht in Argiant handen war.

kichen Behnungen vom Aheine an in der Gegend war Koln, rudwarts in den oftlichern Beigen die gegen die Luelle der Lippe hin; fuchen i); dis sie von den Sochsen so geschlagen wurden, daß ihr Mante sich verklohr i). Bum lettenmal scheint er um das Jahr 720 in einem Briefe des Papstes Gregor III. vorzusommen. Sie beisen daselhst Boxthari i).

Dies sind die istavonischen Wölker, welche deh notedlichsten Strich des Landes, zwischen bem Rheine und der Weser, zu verschiedenen Zeiten bewohnten "). Der nächstängranzende füdlichere Theil, von der Trenknung des Rheines und von der Lippe an dis rückvarts in die Rabe von Koln, ist in der altesten Geschlichte des Landes nicht weniger ausgezeichnet. Es wohnten daselbst zuerst

Die Sygambern (Sigambri und Sicambri, Caf. Svrauspor, Ptolemaus, Dio Caffius, auch Strabo p. 448. Zovyauspor, Sugambri, Strabo, Tascitus).

Die Granzen dieses ansehnlichen Boltes, welches von dem Flusse Sieg seinen Namen entlehnt zu haben scheint, reichten wahrscheinlich am Mheine von Empmerich dis sudwarts an und über die Sieg, und gegen Offen an der Lippe dis zu den Granzen der Brutterer; doch können sie sich auf der Sudseite des Flusses auch noch weiter gegen Often gezogen haben. Ihre Sige

x) Eumenii paneg. Constantino dictus, c. 12. 13, und Nazarii paneg. c. 18. — Auch Gregor. Turon. II, c. 9. nach bem Alexander Severus. In dieser Stelle heißen fie Brickeri.

s). Ven. Beda hist. encles. IV, 12. Et neunt fie Boructuari. (ad annum 602.)

<sup>1)</sup> Othlon, I, c. 57. (Aus D. Wents heff, Gefch S. 22. n. c.

n) Die Bolfer ber Rooblufte mits man erft unter ben Ingabonen fuchen.

amfafften also einen Theil des Befroothims Clave. bas Bergogthum Berg: Die Graffchaft Recklingsbaufen. die Abten Effen und ein nordwestliches Studt: ber Graf-Schaft Mark . Um biefe Gronzen auf ber Gubfeite be-Kimmen au tonnen, bient pormiolich Cofar \*). Dielet Relbherr blieb ben feinem erften Buge über ben Ribeit nur . 8. Lage auf beutschem Boden. und biefe-maren fo vertheilt, daß er in das Land ber Spaambrer jog: balelbst einige Tage blieb, ben Bug wieder ruckwarts machte und noch ben den Ubiern verweilte. Der vorfichtige Cafar marschirte gewiß nicht mit großen Tages reifen in bem feindlichen, unwegfamen, unbefannten Lande; alfo reichten die Sygambrer wenigstens bis an die Sieg; vielleicht noch etwas weiter fublich, weil es Cafar mobl murbe gefagt baben, wenn fein Beer in Reindes Lande noch einen Fluß passirt ware. Auf der andern Seite konnen aber auch die Sygambrer nicht viel weiter gegen Guben gefessen haben. Deun als fich bas Gerücht verbreitete, bag Cafar bie Cburonen und ihre Befigungen Jebermann Preis gebe, festen schnell 2000 Snaambern über ben Rhein, um die gegebene Belegenheit zu benugen; und als es fich eben traf, bas Cafar mit ber Armee entfernt war, griffen fte fogar bas Kaftell Abuatuca an, in welchem romifche Befanung lag 7). Nun laft es fich ben ber Gefthwin= Sigkeit ber Nachricht und des Einfalls nicht anders Benten, als daß bie Deutschen auf dem nachsten Wege, bas heißt, zwischen Roln und Bonn, in bas acgenüber= flegende Land ber Eburonen einbrachen; alfo reichten Die Site ber Spgambern nicht viel weiter gegen Guben ; weil Cafar fagt, ber Drt bes Uebergangs fen von feiner Rheinbrucke 6 geographische Meiten entfernt

x) Cass. de B. G. IV, 19.

y) Case. VI, 56 Paris of two god it too in it is offered in

gewefen. Seine erste Brude aben ging in das kand ber Ubier, nicht der Sygembrer, und die zweite, von welcher hier die Rede ist, war noch etwas weiter südlich.

Dies mag mit zu einem Bewelse hienen, daß man Sasars Brucke nicht viel südlicher, als Andernach suchen durse.

Die übrigen Grünzen brauchen weniger Umstandslichkeit. Als Drusus von der Insel der Bataver aus den Sygambern in das Land fallen wollte, mußte et erst durch die Usipeter ziehen und die Lippe passiren »). Dieser Fluß war also damals die Nordgränze; well aber die Usipeter erst durch die Sygambern, zu denen sie und ihrer Niederlage in Gallien geslohen waren, ihre Wohnungen erhalten hatten: so ist es wahrscheinslich, daß zu Casars Zeiten die Gränze noch weiter nords warts reichte. Die Ostselte gränzte längs der Lippe an die Brutterer, ungefähr benm Städtchen Hateren, ober einas distlicher »).

Diese Sygambern waren eine bedeutende Bolkersschaft, welche schon ben Casars Gegenwart Einfalle in Gallien machte, und sie in der Folge noch weit haussiger wiederholte. Die Nachbarschaft der so genannten Sueven (der Chatten), welche den Ubiern so gefährlich war, daß sie endlich ihre Wohnungen verließen, hatte für die Sygambern nichts Gefährliches; sie betriegten selbst die Chatten in ihrem eignen Lande, weil sie nicht mit ihnen gemeinschaftliche Sache gegen die Rosmer machen wollten. Aber die wiederholten Angrisse der römischen Nacht, unter der Anführung des Drusus, rothigten sie endlich zur Ruhe und Nachgiebigkeit. Sie mußten sehen, daß feste Orte in ihren Gränzen,

z) Dio Cass, LIV, 55.

a) Strade VII, p. 291. f. bey ben Butterern

ungelegt wurden, daß Ariegsheere ihre Bintempaartiere ben ihnen hieten; sie mußten sich endsich auf gallischen Boben verlegen lassen, als Tiberius von thnen Unruhen befürchtete. An den Westusern des Scheines werden sie nachgehends unter dem Namen der Gugern bekannt d); und ihre vorigen Wohnungen besetzen bis zur varianischen Niederlage blos die Romer.

'Alle wurden fie indeffen nicht versett. ftebt fich ichon von felbit, baf in bem noch tanben Lande viele ihre bekannten Schlupfwinkel fuchten, und fich ju ben benachbarten Bolferichaften retteten; aber auch die Gefchichte felbst betraftiat bie Annahme. Rent benm Triumplie des Germanicus. lange nach ber Ben-Lebung, wird unter vielen andern Gefangenen ein Rivelt Der Sygambern mit aufgeführt, fo wie die Sogambern felbft c). Es scheinen biefe Ueberblewiel zu ben Brink terern, ale atten Bundesgenoffen, ihre Buffucht al nommen zu haben und auch eine Beitlang unter berichte mennung biefes Boltes verftedt geblieben au fenn, well fie gu fchmach maren, unter ber Geftalt einer eignen Bollerichaft aufwitreten. Wenigstens. kommt ihr Rame. in ben Kriegen bes erften Sahrbunderts nicht mehr aum Morfcheine. Ptolemaus nennt fie am erften wieber: er weift ihnen Die Dlabe in bem Winkel zwischen ber Lippe und dem Rheine an, wo die Romer lange teine Fremben bulbeten, von bem ich oben geredet habe. Die Romer auf Claudius Befehl fich gang an die Beftwfer des Rheines gurudziehen mußten d), Scheinen Die

b) f. Gallien p. 217. fie bienten ben Romern in ihren Artegen. f. Tacie. annal. IV, 471.

c) Strabo, VII, p. 292 und p. 290. sagt er ausbrucklich, baß noch ein Reft ber Sugambrer in Germanien übrig feb; und ft. 292 fest et fie nechnials in die norbeichern Theile, in die Rabe ber Brufterer,

Brukterer und mit ihnen die Sugumbem nech und nach in die verlassenen Plage vorgerückt zu senn. Ptolemaus stellt auch die kleinern Brukterer und Sygambern zus sammen. Daß Ptolemaus nicht etwa blos nach alten Nachrichten schrieb, zeigt sich hinlanglich durch die nardlichere Lage, die mit den ersten Sigen des Bolkes nicht zusammentrisst, und durch das spätere Dasend der Sygambern; denn auch sie besinden sich nicht nur in dem graßen Bunde der Franken, sondern waren das Hauptvolk desselben.

Rach Bersetzung der Sygambern blieben die Röener die einzigen Besitzer von den ehemaligen Wohnungen derselben. Sie daueten sich daseibst an, die Winkerquartiere der Armee wurden hieher verlegt, und die Beutschen schienen bald ganz von der Nachbarschaft des Rheines verdrängt zu werden. Die varianische Riederlage änderte aber alles dies in einem Augenblicka. Kein Römer erscheinst weiter auf der Oskseite des Rheides; sondern an ihrer Stelle ein bisher vollig undekanntes beinsches Wolf,

Die Marser (Marsi). Doch besetzen sie nicht älles Land der Sygambern, sondern nur die nördlichern Striche an beyden Ufern der Lippe; in den südlichern Gegenden breiteten sich jetzt die Tenkterer mehr aus.

— Die Marser traf die ganze Last der romischen Wasfen mit sedem Jahre, so lang Germanicus den RheinUrmeen vorstand ): Sie mußten dadurch sehr geschwüchet worden; und bald verging ihnen alle Lust,
langer als Nachbarn der Romer zu leben; sie zogen
sich in das innere Land zurück i, und der Name Mars

<sup>4)</sup> Gleich ber erfte Ueberfall verursachte ihnen viel Schaben. Tacit. annal. 1, 51; und auch ber lehte, Tacit. II, 25.

<sup>.</sup>f) Birabo VII, p. 444. (Casaub. 290.) Die Rechricht mußte in Rom Aufsehen gemacht haben; Strade spielt nach öfere harauf

fer verschwindet ste immer. In her Wohnungen theils ten sich die Tenkterer, welche von der Zeit, an die Lippe zur Nordgränge: haben; und die Romer, welche zwar die nördlichern Striche nicht selbst bewohnten, aber sich hoch der Einmanderung jedes andern Bolfes widers sehten.

Die Marfer waren wahrscheinlich blos eine Ab-Theilung der Chetusker, welche fo lange als eignes Boll bekannt wurde, als fie, von bem übrigen Stamme abgefondert, in der Rachbarichaft ber Romer lebte: fich aber in die allgemeinere Benennung verlobt, sobald es fich wieber an feinen Stamm ichloft. Reniaftens waren fie mit ben bem Treffen gegen ben Barus, batten auch einen von den bren Ablern ber Legionen aus ber Beute bekommen &). Die übrigen zwen fanden-fich. einer ben ben Chatten, ber andere ben ben Brutterern h). also ben ben Bauptvollkern, welche an ber Berschworung Bollte man aber die Marfer nicht für Theil hatten. einen Theil ber Cheruster gelten luffen, fo hatte gevabe bas withtigfte Bolt bes Bundes teinen Abler auf feinen Mutheil bekommen: Das plosliche Berfcminden ber Marfer, beren Abzug von ben Rheingegenden ber Rtsmer wußte, ohne je weiter etmas von ihnen gu horen, tast fich auch nicht wohl anders extlaren. - In frie . hen Beiten mogen fie ein wichtiges Wolf gewesen fenn, weil Taeitus, c. 2, sie mit unter die Urzweige Germaniens gablt.

an, und verfichert, das überhaupt die beurichen Boller fich nom Rheine entfernten und über die Gibe flüchteten

g) Tacit. annal. II, as. Man bielt ben erbeuteten Ablet fur fo .. wichtig, bas en immer birch einige Dinnnichaft von ben Deutsfien bewacht wurde.

h) Tacit. annal. I, 60. Dio Case. LX, 8. erft unter bem Rais fer Claubius.

Warfaker, (Marsaci ober Marsacii, die Meersakenk) welche in Nordhölland faßen, und durch den Krieg des Sivilis bekannt werden

Auch die Gambrivit zahlt Lacitus unter die vorzüglichsten Zweige des deutschen Stammes. Ste find vor der Romer Ankunft wenigstens dem Ramen nach verschwunden; weil weder Geographie, noch Geschichte das Geringste von ihnen und ihren Sigen zu sagen

### Biertes Capitel

#### Suevi, Langobarbi.

Roch erscheinen gegen den Anfang des zwenten Jahrhunderts in den Gegenden der Lippe, aber gegen Often, mit weit größerer Ausdehnung, als alle hisherigen Roller.

Die Langobarden (Langobardi, benim Belleins, Bacit: und Paulus Diac. Aopposaodor benim Ptolem.). Sie haben diesen Ramen ben allen Schriftstellern; benin obgleich in den Ausgaben des Ptolamans auch Longibardi und Lakkobardi vorkommt, so darf man doch diese Abeweichungen für nichts als Schreibsehler annehmen, weil der griech. Coder des Pico von Mirandola, aus welchem die Ueberlinische Ausgabe die Namen abgedeuckt hat, und die lateinische Ulmer Ausgabe immer Longobardi lesen. Nur daß die erstere einmal auch Aomospaedor het.

i) Plin. IV, 15. und hist. Tacit. IV, 56. ...

Die Laugubarben sind keine Istavenen, sie wohnten in altern Zeiten, so lange man sie bennt, in der Raheder Eibe; weil sie sich aber doch dis an den Rhein worderigten, dies die Periode ihrer größten Macht und Ausbehnung in Deutschland ist, und dis hieher das Allgemeine ihrer Geschichte ziemlich zusammenhangend kann vorgetragen werden: so beschreibe ich die Ausbehnung ihrer Sise nach dem Sinne des Ptoles mans, und gehe dann in altere Zeiten zurück, um sowiel möglich zu zeigen, wie sie hieher kommen konnten

Dem Ptolemaus zu Rolge befetten bie Langobarben ben langen Strich vom Rheine an gegen Diffen lanas ber Lippe, auf bepben Seiten ber Wefer norblich über ben Barg meg bis in bie Rabe ber Elbe, melde fie nicht erreichen, weil ein anderes suevisches Bolt, ble Angeln, an ben Beftufern biefes Stromes fagen. Die Breite biefes Striches lagt fich fo genau nicht bestimmen: boch icheint es, daß fie zwischen ber Elbe und Befer ungefahr bas Remliche faßte, was vor biefen ben Boltern ber Cheruster gebort hatte; und zwischen ber Befer und dem Rheine lebren angranzende bekanntere Bolfer die ungefähre Ausbehnung. Denn bier find die Sygambern und hauptsächlich die Brutterer ihre Rordnachbarn, und die Tenfterer und Chafuarier ihre Sudnachbarn. Alfo befesten fie nach neuern Charten: ben größten Theil von Cleve, ben füdlichften Strich bes Bisthums Munfter, Die Grafichaft Redlingsbaufen, die porboftlichen Theile ber Grafichaft Mart Rovensberg, Lippe, und den nordlichen Theil von Paberborn. - Renfeit ber Befer ichließen auf ber Rarbieite bie Angrivarier bie Langebarben ein, fo wie fie norher die unmittelbaren Rachbarn ber Cheruster waren. nnd bie an ben Steinhuber : Gee reichten. Auf ber Die feife find die Angeln ihre Rachbarn. Es mirb febr wahre

scheinlich, dus der Lauf der Alles auf der DK = und Mordfeite bis nahe an ihre Ründung die Grange der Kangobarden machte. Ihnen gegen Suden, in deid ndrölichen Abhange des Harzes, wohnten die Dulgums nier. Also besaßen auf dieser Seite die Langobarden; und wahrscheinlich vor ihnen die Chexuster: den nördslichen Iheil des Fürstenthume Calenberg die an den Stenhuder = See, das Fürstenthum Wolfenbattel, das Hochschlift Hildesheim, und vom Fürstenthume Lunedwirg den stüdlichen Theil, welchen die Alles und Leine eine schließt.

Man hat awar bie Richtigkeit in ber Angabe bes Ptolemaus bezweifeln wollen; aber feine genaue Drbnung und ber Busammenhang im gangen westlichen Deutschlande beweisen gewiß, bag er die beften Rachrichten feiner Beit vor fich batte, und so aut benütte. als er fie in feiner Lage benüßen konnte. Wenn man bon ben gangobarben in ber Rabe bes Rheines fonft keine Rachricht hat, so barf man beswegen noch nicht ichließen; daß teine dafelbst gewesen sind, weil uns Die Gefchichte in Diesen Gegenden benm aten Sahrh. zumal unter der Regierung habrians ganglich verläßt. Ich werbe weiter unten zeigen, daß Ptolemaus Die Stabte langs des Rheines nach mathematischen Beltime mungen kannte, und von biefen aus die Lage ber Deutichen Bolfer beurtheilte.

Er nennt die Langobarden: zweift un dem Alieins zwischen den Senkterern und Benkterern. In der Kolgest nachdem er die nordlichen Kaftenvoller beschrieben hab; und nun die Beschreibung der zweiten Sauptlinie von Westen nach Often vornimmt, fangt er zieich mit den Jugeln an " und zeht von ihnen weiter Allich. Dar ihrer Kingeln mitten im Lande an der Elbesliegen, som mucht sein unordentlich scheinender Geng bezen enter

Durchiefeit feire :: bennu er intete von ben Mille bes Rheid nes wieder allfangen follen. Aber ber aufmertfame Refer findet ben Raben febr ficher . Stolemans tome den amenten Gung micht weiter von Welten ber aufand nen , weil, vie Langobarben vom Rheine an bis an bis Angeln reichen Daf fie an bie Lehtern reichen ; fagt ar. De aber lieben benben Beftimmungen ungeachtel doch leicht Missoursteindniffe entiteben thanten . 4:: 933 das man die mestichen und dellichen Langobarden für anden burch andere barmifchen liegende Rolfer getrennto Saufen balte: fo mablt er ein anderes Stillsmittel: bas keine Amendentiakelf weiter erlaubt. Er vollenbet Seine moente Linie unbig bis an die Weichfel; bann gebt pr aber wieder gurudt, und ichaltet bie Beinern Bolten win, welche gibifchen ben Ruftenvollern und ben Bol-Bern feiner awenten Emie fiegen, weil fie ben bem Saupta gange ohne Bervirrung nicht hatten beschrieben werden Baunen. (Wer ben Berfuch anftellen will, wird, finden: ban feine andere Methode die nemliche Rurge und Deute lichkeit gegeben batte.). Da kommen benn unter allen Diefen Zwifchennidlern; bis bitlich zuben Angrivariein. immer die Langobarben zu fteben, bie er anweilen Longon bardi Snevi. zuweilen Longobardi allein, zuweilen blos Stevi nennt. Rach diefer Anskallung bleibt bann tein Ameifel mehr übrig, wie weit die Laugobarden reichten! und an welche Bolter fie granzten.

breiteten Striche, wo sie Langebarden in diese ausgen breiteten Striche, wo sie zuvor niemand kennt, sie als Sueven mitten inter einen andern Stomm? Hierze liefern die altern Schriftsteller einige Angaben. — Ihte altesten bekannten Sige waren schon auf der Wesksitzt der Eine in den Aftlichen Theilen des Farstenthums Linedurg und in der Alt Mark, oder dem sogenannten Bardengau (pagus Bardungo), welcher wahrscheiplich von ihnen sinen Agmen behalten bes. Daselest

find fle Albeifus ben feinest Ango en bie Albeit mil batte mit ihnen au tampfen 4). Das fie nicht fiblicher wohnten , zeigt eben biefer Bugr Alberins machte iba durch bas ihm freundschaftliche Band ber Ranchen, mas Die Beit, welche er baan aufwendete, ift viel au farz, als Daß er weitsgegen Gaben fonnte gebrungen feon. Aufferbem fafen in ben feblichern Theilen bet Lanbes bamals icon Cherusber, welche Belleins zu wennen nicht untertaffen batte, wenn Tiberius mit ihnen in Streitigeeiten gekommen more. Rach biefem Bage bijeben fie eine giemliche Beit für bie Romer verborgen . weil niemand mebe fo weit oftlich kam, ben Domit, Aensbarbus ausgenommen, von beffen Unternehmung man aber feine nathern Umftande weiß. Rach ber Berficherung bes. Strabo find bie Langobarben aus Aurcht gang jenfeit ber Elbe gefloben 1), und die Erzähfung Snetons welche er nach gleichzeitigen Rachrichten giebt, bestät tigt es, bag ein foldjes Geracht zur Beit bes Augustus geglaubt wurde; aber alle Umftande find bagegen. Tiberins ftreitet arft mit ihnen, als er ichon auf bent Ruckmarsche ift, ohne je wieder an die Elbe zu komi men; und bie Langsbarben follen, als er fcon weg mar, aus ihren Giben gefloben fenn? Belleius, ber teibit den Aug mitmachte und nicht die geringste Belegenheit übergeht, wo er feinem Fürften eine Schmeis chelen fagen kann, fpricht kein Wort von biefer Muswanderung. Die Langobarben blieben, wo fie maren. aber man bort nicht eber wieber von ihnen, bis fie maditig genng find, en ben Somptereigniffen ber Deute Ethen Antheil au nehmen. Gine folche mar ber Ariea miffchen ben Cherucktern und ben Martamannen. Das roboding maßte fick, als Beberricher der meisten Bols

Velleius Paterc. II ; c. 106.

<sup>3)</sup> Strobe VIII, p. 190. ben tom verferleben Auguboneyon

Ber' bes innem Landes, auch einer Dberherrichaft üben bie Langobarben ans und biefe, welche ber Dacht bes Zonias allein nicht gewachfen waren, febloffen fich an bie Cheruster. Gie fiegten gemeinschaftlich m) : und feit biefer Beit findet man benbe Bolten im Aufammene hanae. Die Cherusker litten burch innere Uneinigkeiten. fie fochten wegen die Chatten oftere mit Berluft, bie Lauchen hatten einen Aweig berfelben, die Angrivarier. nertrieben, ihr großer Bund mußte daburch gerriffen werden. Diese Bomache: bewusten bie Langobarden mer eignen Ausbreitung; fie festen einen von ben Chen rustern verjagten Rurften. ber zu ihnen flobeg mit Gewalt ber Baffen wieder in ben Befit feiner Rechte "); und bald tam ber fur die Cherustet fo bemuthinenbe Beitpuntt. Da fie, einst bas tapferfte, bas thatigfie Boll biefer Gegenden, als bas feigite und tragite von ihren eigenen Landesleuten ertlart wurden. Daf bie Langobarben viel zu biefer Erniedrigung bentrugen. laft fich ben der bekannten Einmischung in ihre Angelegen beiten und nach der Lage det Umftande faft nicht bezweis feln. Gie bemachtigten fich bet Striche. welche bie Cheruster auf der Nordseite bes Barges befeffen hatten : und davon bat Tacitus noch gehört, weil er fagt, bas auch die Soff mit in ihren Rall verwickelt worben fenen\*). Aber er weiß nichts Raberes von den Umftanben. Daber getraut er fich nicht einmal bie Gige Der Langobarben zu bestimmen; und hat blos erfahren, bag fie fich ben mehrern Gelegenheiten tapfer bezeigt hatten. -t- Die fratere Anabreitung ber Langebarben bat Batitus nicht mehr erleht ; und ba Jein Schriftftelber auf unfere Zeiben gekommen ift, bir as für ber Dieber Land to the make for the water and the

Taoit. Annal. II, 45, British Street Street Street

a) Tacit. Annal. XI, 17. 17 Wel 1919, 129 Jefor Berteling

of Pariti Com. e. 2614 n. C. 14. Er g in I ginnell noc

werth gehalten hatte, das aufzuzelchnen, was ber Römer am Rheine im zem Jahrh. von den Beränderunsgen des innern Landes erfahren konnte, so sehen wirdels durch Ptolemäus, daß sie auch weiter westlich, zwischen der Beser und dem Rheine, sich gerade dat seisgelest hatten, wo einst Cherusker oder einzelne Theile derselben gewesen waren; das heißt, in der Angrivarier, Indanten und Marser Lande, so, daßtwird die Brukterer von der Nähe der Lippe verdrängt: wurden. Mit ihnen wanderte zugleich das kleine Boikt der Chamens (Chaemse) ein, dessen Namens Verwandte: sich im innern Lande wieder sinden.

Lange blieben sie aber nicht auf der Bestseite Germaniens; der neuentstandene Bund der Sachsen tried sie wahrscheinlich wieder an die Elbe zurück, und sie horten auf, Sueven zu senn und zu heißen. Man hort von ihnen mehr als zwenhundert Jahre lang nicht das Geringste, die sie in der zwenten Halfte des sunsten Jahrhunderts auf einmal an der Nordseite der Donau in Desterreich und Ober-Ungarn zum Vorscheine kommen, nachzehends Pannonien und endlich sogar den größten Theil Italiens in Besis nehmen. Nähere Umstände werde ich unten ben der Beschreibung Pannoniens erzählen, hier aber noch einige Ersnnerungen zur Geschichte dieses Kolkes machen, welche Paulus Diaconus, selbst ein Langobarde, im Sten Jahrhunderte verserigte.

Rach seiner Erzählung kamen die Langobarden aus dem großen Skandinavien, waren nut der britte. Wiels des ganzen Wolkes, den man durch das Loosa zum Auswandern nothigte, weil das Land die Menge nicht mehr nährte. Winili hießen sie ursprünglich, bekamen aber von ihren langen Barten in Germanien den Namen Lang-Bart, den man nach und nach in

Langobarben verwandelte. Gie burchzogen und bewohnten viele Gegenden bes innern gandes, bis fie nach und nach durch Streiten und Rampfen bie Ufer ber Donau erreichten; gerade zu der Zeit, als Obogcer. ber Rerfibrer bes weftlichen Raiferthums, Die Berrichaft ber Rugier in Desterreich vernichtete. Mlfo ungefähr im R. Chr. 487. - Paulus mag feine Erzählung wirklich aus den mundlichen Rachrichten alterer Lango= barden haben, wie er versichert, und es ist wohl manches Bahre in bemfelben; aber von der Auswanderung aus Standinavien last fich bas Gegentheil aus ihm felbit bemeifen. Die Zeit biefer Auswanderung bestimmt er nicht, er versichert aber, baß fie feit ber Unfunft in Germanien funf Ronige über fich batten, nennt ihre Namen und niebt von zwepen die Zeit der Regierungs = Rahre an. Agelmundus ber erfte regiert 35 Rabre, Lechu der britte 40 Jahre; Gudehor ber fünfte trifft in die Zeiten Oboacers. Nun gebe man jedem von ben Runfen eine eben fo lange Regierung. so reichen boch bie Zeiten bes Ersten nicht über den Uns fang des britten Jahrhunderts zurud; folglich in eine Periode, da man schon lange vorher Langobarben in Deutschland kannte - Es war Dobe, alle Bolter bes nordlicheren Landes aus Standinavien berauleiten. weil man vom fünften zc. Sahrh. immer Auswanderer von daher kommen fab. - Im Grunde hat Paulus Diac, den großern Theil feiner Rachrichten von altern lateinischen Schriftstellern entlehnt, und feine Chronologie ber funf Konige follte vom S. Chr. 380 anfangen o).

o). Eased. Chron. II, ad ann. 380. Longobardi ab extremis Germaniae finibus Oceanique protenus litore Scandiaque insula magna egressi et novarum sedium avidi. Iborea et Ajone ducibus, Vandalos primum vicerunt. Mo bon biefer Periode ber Einwanderung muß man mahrspeinlich Mannerts Geographie. III.

### Runftes Capitel.

Dulgumnii, Chafuarii, Zencteri, Ingriones ober Angarii.

Sublich ben Langobarden, von der Oftfeite ber Befer bis in den Harz, fagen zur Zeit des Ptolemaus

Die Dulgumnier (Aovdrovuvioi, Ptolemaus; Dulgibini, Tacit.). Das diefe Site nach ber Meinung bes Otolemaus richtig bestimmt find, lagt fich nicht beameifeln. Er geht langs ben Oftufern ber Befer gerabe gegen Guben, fest am Rordlichsten bie großern Rauchen, unter fie die Angrivarier, unter fie die Langobarden, unter biefe bie Dulgumnier. - Alfo befesten fie ben füblichen Theil von Calenberg und das größte weitliche Stud von Grubenhagen. Sie hatten aber nicht immer hier gewohnt; nach bes Tacitus Cenntniß fagen fie im Ruden ber Brutterer P), ober, wie er sich ausbrückt, der Chamaver und Angriparier, weil Diese benden Bolfer, nach feiner Meinung, an bie Stelle ber Brufterer gekommen waren. Da muffen sie also in gleicher Breite, aber auf der Beftfeite der Befer. füdlich unter ber Quelle ber Lippe, im sublichen Theile von Paderborn gesucht werden. Man hat zwar von biefem fleinen Bolte, bas mahricheinlich ju ben Cherusforn geborte, keine bistorische Nachrichten, also auch

erst die 5 Kdnige des Paulus Diat. derechnen. Er sagt auch selbs. I, 14. Mortuis Iborea et Ajone ducidus, qui Langobardos o Scandinavia eduxerant et usque ad haec tempora rexerant, polentes iam ultra esso sub ducidus regem sidi ad ceterarum gentium instar statuerunt. Euseb. Chron. II. ad ann. 424. Longobardorum secundus regnavit Lamissus, meretricis filius, annos III.

p) Tout. G. c. 34.

nicht von diesem Burückziehen gegen Often; boch ist es wahrscheinlich, daß die namliche Gewalt der Kauchen, welche die Angrivarier aus dem väterlichen Boden trieb, auch die angränzenden Dulgumnier verdrängte; zumal da ohne dies die Bersicherung des Sacitus nicht richtig senn kann, daß die Kauchen mit einem Winkel die an die Chatten reichten T).

Den Chasuarii (Tacit. und Ptolem, Chasuari: nach Strabo Xarrovapioi, Chattuarii: nach Belleins Cattuarii und Attuarii, II, c. 105.) melfet Ptolemans ebenfalls unter ben Langobarden " ) Libre Bobhung au. aber auf ber Beftfeite ber Befer, bon ben nordlichsten Theilen des Gebirges Abnoba bis in bie Rabe ber Befer unter ber Livvez alfo im nord. lichften Theile bes Bergogthums Beffrhalen und in ber füdlichen Halfte pon Paderborn. Unch Tacitus fent fie hierher 1), aber etwas westlicher und in arifferer Einschränkung, weil die Dulgumnier Die offlichern Theile befagen. 216 biefe fich auf die Oftseite der Wefer 20sen, und die Kauchen von den Langobarden wieder in ibre alten Granzen guruckgebrangt murben, batten bie Chattuarier Gelegenheit, fich in ben bergichten Gegenben weiter ausaubreiten. Auch sie maren ein 3weig ber Cheruster; dag alle kleinern Rolfer fühlich von ber Lippe, in ben für die Romer unzugunglichen Bergwalbern, zu ben Zeiten ber romifden Unternehmungen gegen Deutschland faft immer im Allgemeinen Cherneter genennt wurden, und auch Cherubker maren, bemeif't

q) Tac. G. c. 56.

v) Schon Gatterer (Sonchr. Univ. hiftor. p. 448.) behauptete, bak man ftatt væig rovg Anglows lefen muffe: væg rovg Donflows; und der Cober des Rio. Mirandol, und der Cofelinische bestätigen seine Coniectus.

s) Tacit. G. e. sy.

der Zug des Germanicus, in welchem er den Segestes aus den Handen einer abermachtigen Gegenparthen reftete. Er traf genau diese Gegenden, und es ist daben von nichts als von Cherustern die Rede †). — Die Artuarii erscheinen in spätern Zeiten wieder, und zwar wie alle Bolkerschaften, welche einst mit den Cherustern im Zusammenhange gestanden waren, als Franken. Bis in das ste Jahrh. hat sich ihr Name erhalten. Man sindet sie auf der Westseite des Nieder = Rheins im Herzogthume Gelbern u).

Die Lencteri (Tencteri, Tatit. Tenchteri, Caffar Tyrego, und Tegurooi verfchrieben Otoleniaus: nur ber Coder Coislin. hat Texaspor) find aus Caefat 1 am etften bekannt. Gie tamen mit ben Ufivetern aus bem innern Lande, fielen mit ihnen in Gallien ein und fanden endlich nach ihrer Rieberlage ben den Sngans bern Schutz und Wohnungen. Die Ufiveter stellten fich ihnen gegen Rorben, bavon oben, die Tenkteret aber gegen Guben, ungefahr bem Stride von Cola und Bonn gegenüber. In biefer Gegend findet man fie in ber Kolge immer; nur das fie fich nach ber vel--fdriedenen Lage der Umftande bald in das Engere, odet auch in Die oftlichern Berge ziehen mußten, bald aber fich am Rheine mehr ausbreiteten. Bu bet Beit ber Expeditionen des Drufus und Tiberius, da bie Romer Berren des offlichen Rheinufers waren, da die Gnaams bern größtentheils wegneführt wurden, hott nian von

t) Tacit. Annal. I, 56. "Fuerat animus Cherüscis, iuuara Cattos, sed exterruit Caecina, huc illac ferens arma; et Marsos congredi ausos prospero proelio cohibuit."

n) Ammian. Marcell. XX, 10. Unter bem Jahre 715 wird noch ben einigen Schriftftellern bes Mittelafters ber Ginfall ber Sachs fenin bas gand ber Chattmarier ober Zattuariet erzählt. Chron Laurish. ap. Freher. T. I, p. 108:

x) Cass. IV, 16.

ibnen nichts: hie hatten lich wahrlcheinlich oftlicher in bas Land gezogen. Aber kaum mar Barus geschlagen, fo befesten die Marfer die Theile bes Rheins ber ber Munbung ber Lippe, und bie Tenfterer wieber bie sudichern Striche. Doch war ihre Rordgranze noch. nicht die Lippe, weil die Ulipeter sich vor den Zugen. bes Germanicus an den Sudufern Diefes Aluffes gefett. hatten. Aber bald wanderten diese auch hier aus und mablten ibre Gibe amilden ber Sieg und Labne: und von diefer Zeit granzten die Tenkterer gegen Rorben unmittelbar an die Lipve und Brufterer, und gegen Suden an die Ufipeter mahrscheinlich ben der Sieg. Hier kennt sie Tacitus y), der noch immer ibre. Reiteren lobt, welche fich einft gegen ben Cafar fo febr. ansgezeichnet hatte: bier findet sie Ptolemaus, doch in einiaer Entfernung von der Lippe, weil die Langobar= ben eingebrungen waren; und hier kennt man sie noch als einen Theil ber Franken 2). Rur bag fie mit ben Brutterern ibre Gige theilen mußten, welche im britten Jahrh, aus ihren alten Wohnungen an den Rhein apaen. Shre Ostavanze machten nach Ptolemaus Die abnobischen Berge, ober bas Gebiene. welches amilden ber Graffchaft Mart und bem Berzogthume Beftphalen gegen Rorben lauft. Sie befesten alfo in ihrem blu-Benbiken Zeitpunkte von ber Regierung des Tiberius bis in das zwente Sabrhundert : den südlichen Theil von Cleve, die Graffchaft Recklingshausen (nach Abzuge der Tubanten und Ufipeter), die Abten Effen, das Bera zogthum Bergen und ben größten sudwestlichen Theil ber Graffchaft Mart.

Sublich unter bie Teukterer fest Ptolemaus bie

y) Tacit. G. 52. und hist. IV, 64.
2) Gregor. Turonens. II, c. 9. and bem Sulpicius Alexander und tabula Poutinger.

Ingrionent (Lypolwees), von benen ich midits weif. Rach ihm machen bie abnobifden Betae Die Dft =, bie Tentterer Die Rord =, und der Rhein Die Beft - Grange. Die abnobifden Berge fangen ben ihm auf ber Gubfeite mit bem Manne an, und zwischen biefe Berge und ben Rhein fest er nur bie gwen Botter, Die Tentterer und Ingrionen. Bis nach bem Tobe bes Rerg hatten biefe Striche nordlich von der Labne die Ufinier befeffen. Die Ufipier tennt Ptolemans viel weiter gegen Guben am Rheine, und an ihre Stelle find wahricheinlich Die Angriones eingewandert, welche ich wegen ber auffallen. ben Aehnlichkeit bes Ramens für einerlen Bott mit ben Engern ober Angarit ber Toatern Beit halte. Leptern gehörten gmar zu dem Sachfenbunde, aber bas Borbringen ber Langobarden brachte fechtlich große Wer= anderung in den Wohnlisen mehreren in früherer Beit nordlicher wohnenden Ablkerschaften hervor. Dies reichten auch in spatern Jahrhunderten Die Engern gegen Guben in bas Bergogthum Beltvhalen: und nach Gatterers 4) Bemettung tragt noch jest ein Strich auf ber Rordfeite ber Labne ben Ramen Engeregau. Mimmt man biefe Bemuthung an, fo find biefe Ingriones ein ansgewanderter Zweig ber atten Ungrivarit.

a) Syndyen, Univ. Gelch. p. 843.

# Sedstes Capitel.

hermionen: Chatti, Rectereanes, Danbuti, Mattinci.

Die Chatten (Chatti, Plinius; Xarros, Strabo; Xarrae, Ptolemaus; Catti, Tacitus b), eines ber anfehnlichsten und beruhmteften Boleer, bas aber in feiz nem Innern ben Romern in Rudficht auf Ausbebrung und Granzen weniger bekannt ift, als bie meiften ber bisherigen, weil sie in das Land berfelben wohl einige Streifzüge thaten, aber fich nie in bemielben festfesten. Cafar weiß von ihnen nichts, als baß fie gegen bem Rhein an die Ubier granzten, und daß im innern Landa ein Bergwald, Bacenis genannt, fie von ben Cherus, tern trennt. Lacitus beschreibt fie nabet, und fo, daß man zur Noth ibre Ausdebnung nach ihm bestimmen fann. Bur Sudarange giebt er ihnen bie becumatischen Felder, jur Ditarange den hercynischen Balb. Er fagt: Ultra hos (Decumates agros) Catti initium sedis ab Hercynio saltu inchoant; - et Cattos suos saltus Herevnius prosequitur simul atque deponit." Dies kann nichts anders heißen, als: von ber Nahe des Mapus erhebt fich ein Gebirge gegen Rorz ben und verliert fich endlich in kleinere Sugel c); langs Diefes Gebirges mobnen bie Chatten; mo die Berge aufhoren, zusammenhangend zu senn, hort auch bas Bolk auf. Bollte man ben Anfang benm Manne gelten laffen, aber nicht bie Streckung nach Morben, fon-

b) herr L. R. Wenk in feiner heffischen kanbeigeschichte, ater Ahp. 22. ic. sest sehr richtig außeinander, daß der alte Rame Chatti, und der spätere Zassen und Zessen ganz einerlen sehre.
c) Paullatiun rarescunt vollos.

bern ben öftlichern Thuringer Walb bafür annehmen: so hatte Tacitus nicht sagen können, prosequitur atque deponit, er hatte auf der Rordastseite noch ans dere Gränzen angeben mussen. Also nimmt Tacitus, wie ich mich für überzeugt halte, zur Ostgränze an: den Spessart mit der Fortsehung der Berge, welche auf der Westseite der frankischen Saale die zu dem Thuringer Walde steigen, und dann den nordwestlichen Theil des Thuringer Waldes selbst, an der Ostseite der Werra dis gegen das Cichsfeld, wo die Berge ansangen, niedrig zu werden und den Zusammenhang zu verlieren.

Die suboftliche Granze bestätigt fich noch burch ben Fluß Saale in Franken, ber nach einer Stelle bes Tacitus d) als Granzfluß Streit zwischen ben Chatten und hermunduren verurfachte. Dag die fachfische Saale nicht verftanden werde, ift wohl nicht mehr ftreis tig, da es gar keinen Beweiß giebt, daß die Chatten fo weit gegen Rordosten gereicht hatten, ba bie Bermunduren im offlichen Aranten wohnten, und da biefe Unnahme alle Nachrichten von den Sieen der Bolfer im innern Lande gerrutten wurde. - Die norboftliche Granze bestätigt auch Cafars Rachricht. Der Bergwald Bacenis kann nach ber außerften Bahricheinlichs teit nichts anders, als der westliche Theil des Thurina ger Balbes fenn. Es giebt überhaupt keine Bahl, als awischen biefem und bem Harge Balbe. Run ift aber ber Lettere zu weit entfernt, als daß die Chatten ben ber Nachricht von Cafars Einfalle in so kurzer Zeit sich hatten sammeln, und noch mehr, daß Cafar von dies fen Anftalten Radricht hatte haben konnen, man fich über biefe Schwierigkeiten wegfenen und annehmen, Die Chatten hatten mit einer Spige wirklich

d) Tac. Ann. XIII, 57.

an ben hars gereicht. fo ift boch biefes Rufammentref. fen in einem Bintel nicht mertwurdig genug, um als eine Bauptarange zwifden gwen großen Bolfern bem Cafar hinterbracht zu werben. Richt zu gedenten, bag ber Aufchlag fich am Barge gusammenguziehen, fich wohl erklaren laft, wenn Die Chatten bem Cafar ents fliehen , nicht aber, wenn fie fich auf feinen Ginfall ruften wollten. Alles bingegen wird aufammenhangenb. wenn man ben weftlichen Theil des Thuringer Balbes annimmt; er machte bie Granzen zwischen ben Chatten und Cherustern; Die Chatten fammelten fich bier, umnicht unvorbereitet einem Angriffe Gafars ausgefest gu' fenn, ohne fich boch au weit au entfernen : und Cofar konnte in kurger Beit wirklich Rachricht burch feine Spione erhalten, welche nicht bis an den Ort ber Verfammlung zu geben brauchten. Schon Gatterer hat im Grunde das Nemliche angenommen; und aus ibm ferne ich einen Bemeis mehr. Der Bergwald burch Rulba bis an den Thuringer Balb hieß in den mittlern Beiten Buchonia e), welches nichts anders heißt als Buchenwald; und Cafars Bacenis hat mahricheinlich die nemliche Bedeutung, welches er freilich nicht mußte. Roch in ber Mitte bes erften Jahrhunderts, als bie Cheruster mehr in ben nordlichern Theilen bes Landes wohnten, erftredten fich boch thre Sige auch auf bies fer Seite noch immer bis an die Chatten. Siehe ben ben Cherustern.

Die Nordgranze ber Chatten bezeichnet Tacitus in einer andern Stelle einigermaßen, wo er fagt, daß bie Kauchen mit einer Spige bis an die Chatten reis

e) Gatterers fondron. univ. hift. p. 702. Went bestimmt ble A sbehnung bes buchonischen Balbes aus Diplomen noch nabes. II. Abeil p. 28. widerspricht aber baburch Gatterers Annahme nicht.

chen <sup>e</sup>). Dies giebt ungeführ die nemliche Gränze, welc, the schon die Wahrscheinlichkeit wurde gezogen haben; den Anfang der Wester durch Vereinigung der Fulda und, Werra. — Die Tenkterer sind ben Tacitus die westlischen Nachbarn der Chatten; also läßt er diese die and das Gehirge Abnoba des Ptolemans reichen.

Das Land der Chatten faßte also außer der Landsgrafschaft Gessen Süden noch das Hochstift Fulsda, die Grafschaften Hanau und Isenburg, vielleicht auch ein Stud von Franken, so viel nemlich auf der Nordsseite des Mayns die an die Mündung der frankschen Saale liegt; auf der Bestseite begriff es noch einen Theil der Nassaulichen Lander, den dstlichern Theil des Herzogsthums Bestphalen, und das an der Seite liegende Balzdeck ic. Ich behanpte aber dadurch nicht, daß die Chatzten alle diese Striche bewohnten, sondern nur, daß Tazeltus sie ihnen zuschreibt, und unstreitig erweiterten oder verengten sich diese Gränzen nach den abwechselnzben Zeitumständen.

Bu Charas Zeit waren sie langs ber Ufer ber Lahne, dem Rheine noch naher, nur das schwache Bolk der Ubier sonderte sie von demselben. Und als die Ubier den wiederholten Anfällen der übermächtigen Chatten nicht langer widerstehen konnten, sondern sich durch Agrippa an das westliche Ufer des Rheines versegen ließen, wurde dieser Fluß die unmittelbare Gränze der Chatten, wenigstens zwischen dem Manne und der Lahne. Drusus seste sich zwar nachgehends in der nemlichen Segend seit, aber er hielt sich friedlich mit den Shatiten, so daß sie in den nemlichen Gigen mit den Romern blieben. Als sie aber dadurch in Feindschaft mit den Sygambern und andern narblichern Bölkern kamen,

f) & bie Angrivarier und Dulgibiner.

als sie sahen, daß die Abmer ben ihnen Festungen ans legten und daß die Absicht berfelben auf die Unterjos chung aller Rheinsoller zielte, verließen sie die Nahe des Rheins und zogen sich in ihre innern Besigungen zurück s).

Von der Zeit an sind Romer und Chatten Feindez Drusus schlug sie nicht nur, sondern er unternahm auch mitten durch ihr Land den undegreistichen Zug, welcher ihm das Leben kostete. Nach dem Drusus kam nie ein romisches Heer weiter in das Innere der Chatten; einen Streifzug machte Germanicus gegen sie h), oder vielz mehr gegen die Mattiaker, einen Zweig von ihnen, auf welchem er dis an die Erder vordrang: aber er ging so schwell an den Rhein zurück, als er hergekommen war. Aehnliche Uebersälle wurden in der Folge von dieser Seite noch öfters versucht.

Die Chatten litten also nie viel burch die romiss schen Kriege, sie bereicherten sich im Gegentheile durch die hausigen Einfälle, welche vorzüglich die decumatisschen Felder von ihnen auszustehen hatten; sie benutzen die Uneinigkeit der Cherusker zur Schwächung dieses Volkes mehr, als alle andere Nachdarn, zur eigenen Rergrößerung; und doch kennt sie Ptolemäus nicht mehr ganz in den Sigen, welche Lacitus ihnen anweist, sondern rückt sie weiter östlich in das hentige Ahürinsgen und entzieht ihnen die ganze westliche Hälfte ihres vorigen Landes; auch von der Nahe des Ranns entziernt er sie, um alle diese Striche Bölkern einzuränsmen, von welchen man vor ihm zum Theil gar nichtsgehört hat. Fren kann man sich in den Angaben des

g) f. bie Gefchichte.

h) Tacit. Annal. I, 56.

i) B. B. Sesson: Domitian. c. 6. und Fronte stratag. I, 1

Mtolemans nicht, benn er stellt die Chutten unter die Chamaver und diese unter die westlichen Theile des Harzes, so wie die Cherusker unter den dstlichen Theil dieses, Sedirges. Die Chatten mußten also damals gegen Osten dis gegen Ersurt hinreichen, auf der Bestesseite aber nicht weit über die Fulde; und auf der Sudsseite im heutigen Stifte Fulda wohnten sie auch nicht mehr, sondern die Tubanten.

Genaue Granzen nach ben Bestimmungen bes Ptolemaus gieben gu wollen, murbe lacherlich fenn, bie konnte kein Romer ganz kennen, aber verwerfen laffen fich seine Angaben auch nicht. Sie fteben alle in einem so richtigen Busammenbange, bag man ihnen bie reifste Ueberlegung ansieht, und die neuen Wolker in den ehe= maligen Weftsien der Chatten kann er boch unmöglich nur zum Spage erbacht und angefest baben; um besto weniger, ba einige berfelben in ber Geschichte ber spatern Beit erscheinen. Die Schwierigkeit aber, wie es moglich ift. daß die Chatten zur Zeit ihres Alors einen Theil ihrer Besitungen verloren, mag einst ein einsichtsvollerer Mann, ober der durch mehrere Bulfsmittel unterflust wird, als ich habe, glucklich lofen, Doch will ich inbessen meine Sypothese fagen.

Daß die Chatten ben Ptolemans weiter gegen Often reichen, als ben Tacitus, erklart sich leicht aus der Seschichte selbst: sie waren den Cheruskern übersmächtig geworden und hatten ihnen Manches von ihren Bestigungen abgewonnen. Dadurch wurde ein Theil ihrer eignen Wohnungen entvolkert, und es zogen sich neue Volkerschaften hinein. Die durch Sewalt oder mit Willen der Chatten, ist schwer zu bestimmen. Ich glaube das Leste. Bisher waren die Cherusker das ansehnlichste Volk des Westschaftes gewesen und viele andere kleine Volker, von denen wir einige nach ihren

einzelnen Ramen kennen, noch mehrere aber nicht kennen', weil fie unter ben Cherustern verftect blieben, ichtoffen fich ihrer Sicherheit wegen an fie. Die Macht ber Cheruster fiel, an die feindlichen gangobarben konnte man sich nicht halten; für alle herumliegenden kleinern Bolker blieb also nichts übrig, als sich mit ben Chatten au vereinigen, um vor dem Ginfalle eines machtigern Nachbars ficher zu fenn. Bon biefen Bolkern waren wohl einige ichon lange in den Abnoba-Bergen gefeffen, und murben nur jest erft befannts andere sogen aus der Nachbarichaft der Langobarden weiter gegen Guben, ale bie Tubanten; und noch anbere icheinen in Thuringen, an ber Stelle, wo jest Chatten wohnten, vorbin gewesen, und erst durch ihre Verfetung bekannt geworben zu fenn; ich meine bie Marvinger und Turonen.

Die Aertereanes (Neorspeares, Ptol.) am norde lichsten, unter den Chasuareen, so das ihre Westseite in das Abnoda = Gebirge reicht; also in einem Theile des Herzogthums Westphalen, im Fürstenthume Baldeck und vielleicht in einem Theile von Hessen. Unter ihnen

Die Danduti (Aardovroe, Ptolem.), in Bitsgenstein und einem Theile von Hessen. Berde Bolzker faken, wie ich vermuthe, lange in den Bergen, migen sich aber um diese Zeit etwas weiter gegen Osten gezogen haben. Benigstens kennt man im ersten Jahrzhunderte den Namen keines Volkes daselbst, da doch dieses Gebirge gewiß nicht unbewohnt geblieben war. Die diese kleinen Volker in frühern Zeiten zu den Chezruskern gehörten, oder ob sie schon mit den Chatten vereinigt waren, läßt sich nicht entschein; wahrscheinz licher ist immer das Lestere.

Bon den Tubanten ist nach ihren altern Sigen

schon oben geredet worden; Ptolemans kennt fie neben ben Chatten im heutigen Fuldaischen, vielleicht auch noch weiter westlich. Bon diesen ist es entschieden, baß sie eink zum cheruskischen Bunde gehörten; und da sie jest den Chatten so nahe sigen, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß sie durch die Langobarden aus ihren nordlichen Sigen getrieben worden waren, und sich an die Chatten schossen.

Die Chatten felbit ericheinen nach bem erften Stabrb. nur felten noch in ber romifchen Gefchichte. Der Raiser Trajanus batte ohne 3welfel mit ihnen au ichaffen, benn man erzählt, bag er bie Deutschen am Rheine in Ordnung erhielt, und die Stadte jenseit bes Minifes wieder erneuerte k). Die Romer hatten bafelbit duferft wenige Weftungen, außer in ben becumatischen Relbern, und biefe lagen unmittelbar an ben Chatten. Das Bort reparavit zeigt von vorhergehenden Einfällen; und bas Munimentum Trajani am Manne bestätigt bie Sache noch mehr. - Unter bem Marcus Anrel, fielen bie Chatten in Germanien und Rhatien ein und etwas frater folga fie Dibius Aulianus 1). - 3m Rahre Christi 3gs kommen sie por in Berbindung mit franklichen Saufen m). - Es nennen fie noch bie Dichter Claudian und Sidonius Apoll. und awar in Berbindung mit Cherustern und Sygambern, an ben Ufern ber Elbe n); sie suchten alte Namen von ben einzelnen Bestandtheilen der Franken zusammen, und

<sup>2)</sup> Phin. Paneg. c. 8. 12. Eutropius, VIII, 2. Urbes trans Rhenum in Germania reparavit.

<sup>1)</sup> Iul. Capitolin. vita Marci, c. 8. und Iul. Capitol. vita Iusliani, c. 1.

Anig Martomer war Anführet ber Franken. 3hr

n) Claudian. de hello Get. v. 419. etc. Sidon. Apollinaris, pa-

radten sie mit dichterischer Frenheit weit in das innere Land. Im Bten Jahrh. kennen alle Schriftsteller die Sassis (Hessis) als ein beträchtliches Bolk, das sich an die Franken schließt; ganz gewiß sind sie die alten Chatten. Unter die deutschen Hauptvolker aber, wie z. B. die Sachsen, Thuringer, Alemannen, Bojoarier waren, wird es nie gezählt.

#### Roch sind übrig

Die Mattialer (Mattiaci, Dlin, Sac.), unftreitig ein Zweig ber Chatten, unter welcher allgemeinen Benennung fie auch in den Kriegen des Drufus und Ger-Mit ihrem Unterscheibungs= manicus versteckt liegen. namen werden fie erft fpater bekannt, als fie fich entichloffen, in den Besitungen der Romer au leben. Denn fie mohnten am Rheine zwischen Der Labne und bem Manne, in einer Gegend, wo bie Romer Restungen und fogar Bergmerte befagen o). Bur Beit bes Drufus hatten Chatten hier gewohnt, aber sie manderten aus, weil ihnen die Nachbarschaft der Romer nicht gefiel; und vielleicht waren bies schon Mattiaker. bes Germanicus faß tein Deutscher in biefer Gegend, benn ber romische Relbherr mußte ziemlich weit in bas innere Land ruden, ehe er bie ersten Chatten antraf P). ob er fie gleich gang unvermuthet überfiel; und ber Bauptort berfelben (Mattiatum), ben er zerftorte, scheint zu beweisen, bag auch feine Chatten Mattiater waren. — Auf welche Beranlassung sie sich in der Rolge entschlossen, unter den Römern Siee zu nehmen. bleibt unbekannt; daß fie aber hier mohnten, scheint gewiß 9); weil die Gefundbrunnen zu Bisbaden und

e) Tacit. Annal, XI, 26.

p) Tacit. Ann. I, 56.

g) Tarit. G. a. 29. führt fie must mit ben Matavem an, et iffut

in der Rachbarschaft von ihnen ben den Komern den Ramen hatten (aquae Mattiacae) 1); und weil sie eins der benachbarten Volker waren, welche in dem datavischen Triege Wogontiacum zu überfallen suchten 1). Des Tacitus bestimmter Ausdruck läßt keinen Zweisel übrig, daß sie zu seiner Zeit noch in der Komer Besigung ihre Wohnung hatten 1). Wahrscheinlich sind sie für immer daselbst geblieden und haben sich in spätern Jahrhunderten wenigstens zum Theil an die Alemannen geschlossen.

Was in spätern Zeiten aus ihnen geworden ist, läßt sich mit keiner Gewißheit entscheiden; Ptolemaußkennt sie nicht mehr; aus Nachlässigkeit oder Unwissenheit kann er sie wohl schwerlich übergehen, weil sie zunächst am Rheine und der Hauptsestung Mogontiaskun lebten. Zu Grunde gegangen sind sie nicht. Entweder wurden sie wieder Bewohner der decumatischen Felder, oder sie schlossen sich an die Franken. Ihr Name sindet sich wenigstens noch in der Notitia Impersiunter den palatinischen Legionen, auch noch in Gesellschaft der batavischen Kohorten. Ben den Batavern ist der nemliche Fall, den ich den Nattiakern vermuthe; die saalischen Franken un waren lange im Besige ihres

bies aber bios bes gemeinschaftlichen Arfprunges wegen, fest auch gleich felbst hinzu, das sie im eigentlichen Beutschlande auf der Offfeite des Rheins wohnen.

r) Plin. XXXI, a. Ammian. Marcellin. XXIX, 4. — Auch uns bedeutende Gilberbergwerfe legten ben ihnen bie Romer unter bem E. Claudius au. Tocit. Annal. XI, 20.

s) Tacit. Hist. IV, 57. "Mogontiaci obsessores, mixtus ex Cattis, Usipiis, Mattiacis exercitus."

t) Taciti Germ. c. 29. Est in eodem obsequio et Mattiacorum genus. — Sede finibusque in sua ripa, mente animoque nobiscum agunt.

u) s. Zosimus, III, c. 6. unb. ç. 33.

Landes, beswegen finden sich doch batavische Kohorten im Illvrifum und andern Orten.

Die Civitas Juhonum ) kenne ich zwar nicht, both weiß ich, daß sie wo anders hin, als nach Deutschland, gesetzt werden musse. Denn das heftige Erdbeben, und das Feuer aus der Erde, die verschlungenen Villa und Felder, und die Mauern der neu angelegten Colonie wird man doch nicht in diesen Segenden annechmen wollen. Weil Tacitus Annalen schried, so springt er ohne Uebergang blos nach dem Jahre, in welchem sich ein Vorsall ereignete, von einem Lande zum andern. Vermuthlich muß man diese Juhones in Afrika suchen.

### Siebentes Capitel.

Dermiones: Hermunduri, Thuringi, Turones, Maevingi.

Das beträchtlichste aller hermionischen Bolker waren bie hermunduri, deren Rame in seiner ersten Halfte den Stamm bezeichnet, zu welchem sie gehoren, so daß als eigener Name der Bolkerschaft nur die benden letztern Sylben Duri übrig bleiben. Aber entfernt lebten sie von den Romern, wirkten nie unmittelbar ein auf die Ereignisse der Rheingegenden; sie bleiben daher in weit mehrern Dunkel, als andere zum Theil weiter entlegene Bolker. Nichts ersuhr der Romer von ihren Granzen, Einrichtungen, Ortschaften, blos ihr Dasenn lernte man mit Zuverlässigkeit kennen durch geschichtliche An-

x) Tacit. Annal. XII, 57. Mannerts Geographie. III.

gaben mahrend ber Unternehmungsperiode der Romer gegen das innere Deutschland, in den Zeiten zunächst um Christi Geburt.

Aus den Sagen der Deutschen wußten Plinius und Tacitus, daß die Hermunduri zu dem Stamme der Hermionen gerechnet wurden, und damit hat alle ihre Kenntniß ein Ende; von andern merkwürdigen Bolfern wissen sie Eigenheiten, einzelne Umstände anzuführen, aber nichts von den Hermunduren; Tacitus übergeht sie ganzlich mit Stillschweigen ben der einzelenen Aufzählung der Wölfer des innern Landes, ben Ptolemans ist schon der Name des ansehnlichen Volfes verschwunden, und in Zukunft weiß kein Schristseller, daß in Deutschland Hermunduri lebten.

Glad für die beutiche Rachwelt, daß Drufus auf ben feltsamen Bebanten tam, mit Beerestraft vom Gebirge Taunus aus einen Sommerzug burch bas Land der Chatten gegen Rorben bis zur Elbe zu un-Er überstieg den Thuringer Bald, steht \_ternehmen. nun ben den Sueven, dringt burch biese zu den Cherus= fern und erreicht bas Ufer ber Elbe, um in bas weiters Land hinüber zu schauen und ben nothwendigen-Ruckzug im Berbfte zu beginnen. Die bier mit allgemeiner Benennung angegebenen Suevi find gewiß die Bermunduri, in biefen Siben findet fie jebes Zeitalter, und daß awischen ben Chatten und hermunduren noch irgend ein anderes bedeutendes Bolt wohnte, davon findet sich nicht die leifeste Hindeutung im ganzen Alterthume. Unter bem Ramen Sueven bezeichnete ber Romer bes erften Jahrh. alle Wolfer des innern Landes, und Sueven diefer Gegenden gehörten nach dem Bolksliede ebenfalls' noch zum Stamme ber Bermionen.

Rur ber spater lebende Dio Caffins in feinem gebrangten Auszuge ift für uns bie Quelle von bes Drusus

Enbner Unternehmung. Satten wir bie gleichzeitigen Berichte, auverlassig murben wir biefe angeblichen Gueven unter ihrem eigenen Ramen Bermunduri tennen lernen. Deun Strabo, ber ben Busammenhang ber innern Roller nicht kennt, und mur einzig die nach Rom gekommenen Kriegserzählungen por Augen batte, meis boch zu fagen, bag ein Theil ber Gueven, namente lich die Langobardi und Bermunduri, jenseit der Gibe wohnen I); eine Angabe, die offenbar nur aus bes Druins Buge entlebnt fenn fann, ba feine romifche Unternehmung por und nachber nach biefem Theile der innern Gegenden ibre Richtung nahm. Eben fo giebt Belleius. ber amar an die Elbe, aber nicht in biefen Gegenben. aetommen ift. Die Berficherung, bag bie Elbe an ben Granzen der Semnonen und hermunduren bahin fließe 2).

Für uns dienen dieses in das Berlorne hingeworfenen Worte zum Beweise, daß die Hermunduri auf
der Nordseite nicht blos an die sächsische Saale, welche
benm Rüczuge des Drusus genannt wird, sondern
unmittelbar an die Elbe reichten, und zwar in der Gegend des heutigen Fürstenthums Anhalt, auch wohl
weiter östlich; denn weiter westlich wissen wir mit
Semisheit, daß die Cheruster auf der Südostseite des
Harzes sich verdreiteten. Da nun aus dem nemlichen
Auge hervorgeht, daß Drusus diese Sueven erreichte,
als er von den Chatten aus über den herkynischen Bergwald gegangen war, so erkennen wir als Westgränze
der Hermunduri die nordwestlichen Theile des Thüringer
Baldes, und können ihnen das heutige Thüringen mit

y) Strabo VII, p. 290. ed. Almelov. p. 446. Er verschreibt bie meisten ben ben ersten Bersuchen nicht richtig gehörten Bilo ternamen; so auch hier Educiosoogen nat Acquisacques.

<sup>2)</sup> Velleius Patere. II, 106. Flumon Albis, qui Semmonum. Hermundorumque fixes praefinit.

Gemiffheit ats Bobufis anweifen. Doch fo. bas bie Ausbehnung des Bolles weiter nach Often gegen bie Gibe Feichte. - Roch mehr, burch eine fpatere biftorifche Angabe lernen wir, was ber Romer nicht wußte. baff bie Frermunduri entweder auch auf der Gudseite im nordlichften Rranten fich verbreiteten. ober bas fie. welches mabricheinlicher ift, erft fpater über ben Thus ringer Balb in bas unbefeste Land gegen Guben vor-Gie bekamen Streit mit den Chatten wegen braffgen. eines reichliches Salz erzengenden Granaflustes. blieben Sieger in ber großen entscheibenben Schlacht al. Dan ber Rlug Sagle bieß, erfennen wir aus ber Beichreis bung, ber Romer fagt es nicht; noch weniger wäre er vermogend gewesen, angugeben, welcher unter Deutschlands Salafluffen gemeint fen. Am Abeine batte er Runde von ber bedeutenden Schlacht erhalten. batte erfahren, wie die Deutschen sich benehmen, um aus bem Baffer festes Sals zu erhalten; bendes zeigt Tacitus an, weiter nichts, weil er felbst feine nabern Umftande Geboraphische Aufklarung erhielt daher ber mußte. Romer burch die Kunde von diesem Kriege nicht, wohl aber wir. Dag die fachfische Saale nicht bezeichnet merde, ist gewiß, weil die Chatten nie an dieselbe, wenigftens auf keine Beise in die Salzgegend von Halle reichten, und eben so wenig in die Salzgegenden Niederfachsens; es bleibt also nur die frankische Saale in ihrem ersten Laufe an der Rhon übrig, mo das heutige Risfingen den Standpunkt des Streits vor Augen legt.

Noch fehlt zur Bestimmung des ausgedehnten Umfangs die Oftgranze, aber da geht es in das Weite. Wahrscheinlich bildete die Elbe im heutigen Obersachsen auf dieser Seite das Ende der Wohnsige, und Velleius

a) Tacit. Annal. XIII, 57. (3. Shrifti 59.)

wollte burch feine oben angefibrit Rachricht, wohl nicht einen Eleinen, Bunkt bezeichnen ; an, welchem bie Germunduren gum Alaffe reichten ; fonbern in langer Strede niehen fie neblt ben weltgepriefenen ungekannten Genes nonen fich fort. Aber mit Staumen begegnet mun ber Korfcher einer Stelle des Tacitus. welcher Bon ben innern Hermunduren fo gar nichts weiß, welcher in ber nemlichen Stelle offenthernia gesteht, einft fin die Elbe ein bekannter Rluß gewefen mieht bore man nur noch feinen Ramen, und doch zweifellos bie Sentenz ausspricht: ben den Bermunduren wird die Elbe ges boren b). So fpricht Lacitus nie, wenn er nicht glaubt, feiner Sache gewiß zu fenn. Daher mogen andere Die Glaubwurdigkeit der Gielle in Anfpruch nehmelt. in meinen Augen ift fie vollaultig. Bielleicht geben fogar feine anderweitigen biftorischen Erzählungen ben Beweis, baff er nicht frrte, und weisen auf die Quelle hin, aus welcher er die so zuversichtliche Angabe holte.

In Rahren und Oberungarn verbreitete sich das Reich des Quadenkönigs Bannius, hatte regelmäßigs Sinrichtungen, Einkunfte, befestigte Orte, durch Benzhülse vieler Kömer, welche im Lande Geschäfte betriez ben. Diese Einrichtungen nebst der machsenden Macht hatten nicht den Benfall der angränzenden deutschen Bölker, des Königs der zermunduren Bibillius und der Lygier. Bende sielen mit Heeresmacht in das Land des Rannius, schlugen und vertrieben ihn c.). Die Lygier oder Lugier wohnten den Quaden zunächst nördzlich in den westlichsten Theilen der Karpathen und den angränzenden Bergen Oberschlessens; in weiter Entzernung können folglich auch die Hermunduri nicht gezennung können folglich auch die Hermunduri nicht gez

b) Tacit. Germ. c. 42. In Hermunduris Albis nascitus flumen inclinum et notum, clima nunc tantum, auditur.

c) Tacit. Annal. XII, 30. (3. Chr. 51.).

teine Beranlassung zum Kriege gegen den Auadenkönig gehabt hatten. Wir mussen daher annehmen, daß sur im nördlichen Böhmen den den Quellen der Elbe ihr Wesen trieben, und wir dursen vermuthen, daß durch diesen Krieg, welcher die Theilnahme det nahen Römer erregte, die Kunde von den Quellen zu ihnen gekommen ist. Bielleicht haben sich die Hermunduren aus ihren ursprünglichen Gränzen allmählig weiter gegen Osten gezogen; und vielleicht liegt in diesem Umstande die Ursache, warum Ptolemäus die Chatten in einen Theil des heutigen Thüringens rückt, weiter östlich, als wir die Lage dieses Volkes im ersten Jahrh. kennen; aber vielleicht irrte auch Ptolemäus.

Das Seltsamste ist, daß Ptolemaus, der auch die kleinsten der ihm bekannten Wölkerschaften mit so vieler Sorgfalt in seiner systematischen Aufzählung auspunktirt, von den ansehnlichen, in ihrer dunkeln Ferne immer kräftig wirkend sich zeigenden Hermunduzen nicht das Mindeste zu sagen weiß, daß sie von nun an sur immer aus dem Andenken aller spätern Schriftsteller verschwinden a.). Daß Krieg oder ein andezer Zusall sie vernichtete, sagt und nicht die leiseste Hinzweisung der Geschichte, und wir haben kein Benspiel, daß eine von den wichtigern im ersten Jahrh. bekannten Wölkerschaften zu Grunde gegangen ist. Namensverzänderungen, Unterabtheilungen, Misverstand der Kömer. Dies war nun wohl auch der Fall mit den Hermunduri.

Rordlich über fein Subetisches Gebirge, ober ben ditlichen Theil des Thuringer Waldes, ben Fichtelberg

d) Im martomannischen Ariege wird zum testen Male ihr Rame genannt, Jul. Capiedl. vita Marci, c. 28.

und Böhmerwald, stellt Ptolemans die Taurlochams, nordöstlich über sie auf berde Seiten der Elbe die Bonochämä, also in die östlichen Theile des ehemasigen Landes der Hermunduren. Niemand vor und nach ihm gieht Rechenschaft über diese unerhörten Mamen, deren Bedeutung wir unvermögend sind zu entzissern, oder Rechenschaft zu geben über die im Innern vorgefallenen Beränderungen; man muß sie so lange sin Germunduren erklären, die anderweitige Kenntniß ein verändertes Urtheil vorscheide. Das die nächtsolgenden Zeiten und nicht näher unterrichten, wird leicht bes
greislich, da das innere Deutschland nun für den Römer ein verschlossenes Buch wird, undwir selbst von
dem Wenigen, was er wußte, nicht hinlänglich unterrichtet sind.

Aber in der Mitte des fünften Rahrh, erscheinen sum erften Male, namentlich ben Attila's unermestichem Beete, die Charinger (Thuringi) e). Gie finden fich von nun an für immer in bem ursprunglichen gande ber alten Hermunduri, und find wohl gang gewiß bas nemliche neumeborne Bolt. Die benden den Stamm ber Hermionen bezeichnenben Splben haben fie abgelegt, das Grundwort Dur ift bleibend und bie deutsche Endz folbe macht ben Unbang. Bergeblich wurde man verfuchen, die gothischen Thervinger hieher zu führen; diese lebten weit im Diten von Polen, tein Anzeichen ift vorhanden, daß gothifche Zweige je in das Berg von Deutschland gekommen find, und fo weit uns ber gothische Dialett bekannt ift, zeigt er wenig Berwandt= Schaft mit bem Thuringischen. Gin eigenes Konigreich bilbeten die Thuringer, wie in frubern Sahrhunderten; fie als hermionen, mit ben Sachsen als Ingavonen,

<sup>9)</sup> Sidon. Apollinarie Panagyr. in Avitum, VII, v. 319. bas Berzeichniß ber Boller bey Attilas Deur.

waren bie einzigen beutichen Staning, welche bent meitern Marbringen ber flavifchen Rollerichaften mehrten : boch aingen die Elbegegenden an fie verloren. Die Saale wurde ber Thurmaer Oftarange, felbft bann noch. als fie unter bie Berrichaft bes auftrasischen Frang tonreiche famen. In ben erften Reiten nach Mttfla's Tode, wo alle so viele ungleichartige Bolfer knupfenbe Bande gerriffeft; hatte auch ber Thuringer feine Ung abhangiakeit nicht nur wieder erobert, fondern mit unstaten Sieen streifte er auch weit gegen Saben burch Die Dbetrfalz bis an und über die Donau. wie wir dus bem Leben bes beil. Seperinus f) wisten. Ziemlich lange mag er fich in biefen entfernten Gegenden behauptet haben, weit ber Geographus Ravennas 8) erfahten konnte, daß die Klusse Boo und Reganum (Regen) burch die Thuringer in die Donau fließen. Aber bas Einbringen ber Glaven, welches mahricheinlich fcon früher diesen Theil der Thuringer aus Bohmen an die Donau gedrangt hafte, nothigte fie gur Rudfebr in bas Mutterland; benn im fiebenben Zahrh. lernen wir burch bas Leben bes heil. Emmeram die flavis ichen Parantani, welche unter bem verschriebenen Ramen Carantani auch ben ben frankischen Geschichtschreis bern erscheinen, im heutigen Baireuth kennen. bieses Einschiebsel waren die Thuringer an der Donau von ber Hauptmaffe abgeschnitten worden. Gie jogen fich also surud, und man bort auf dieser Geite nicht weiter von ihnen fprechen. Das ganze Bolt hat nun wieder feine ursprunglichen Sibe; auf der Weltseite bearanzte es der Buchoniamald h).

f) Eugipii vita S. Sevarini, .e. sz.

g) Geogr. Ravennas additus Pomp. Melae in edit. Gronov. L. IV, 25.

h) Redegas. c. 57. "Sigibertus rex.—Buchoniam cum exercitu transions Thoringiam properat.

Mes Bisheriae ailt blos von den Hermunduren nind Thuringern des innern Landes; es finden fich aber noch andere Bermunduri icon feit den Beiten um Christs Geburt an ben Ufern der Donau, im beutigen Diffran-Ben, bem angranzenden Reuburger gande zc. Sie find aus Tacitus langst bekannt, und eben dadurch kam Berlegenheit in die Erklarer. Ginerlen Bolk foll herri fchend fenn in Dberfachfen, fou fich fonar weiter nach Bohmen verbreiten, und boch in feinem Bufammenhange gegen Suben zur Donau reichen. Gin foides Bolt. welches auf biele Bele ben britten Theil Des hentinen Deutschlandes umfante. hatte burch feine Raffe alle Rachbarn niederdrucken, ben Romern aus Berft gefährlich werden muffen, und boch zeigt die Ges fchichte nichts von alle biefem.

Rothwendige Berirrung erzeugte die Unvollstanz digkeit der alten auf und gekommenen Nachrichten, Sie hat sich geloset durch ein nur im Auszuge geretteted. Fragment aus dem Dio Cassius. Er belehrt und, das Domitius Aenobarbus als Beschlähaber der Ponaugegenden im I. Roms 754 (I. Chr. 2.), ehe er noch das Kommando am Rheine erhielt, einen Hausen ders munduri (Eppowodowoo), die durch undekannten Zufall aus ihren Ursigen verdrangt waren und herumsschweisend andere Wohnplage suchten, ausgenommen und in einem Theile des Markomannenlandes angesiedelt habe 1). Also ein ausgewanderter Hause Euepen

<sup>1)</sup> Dionis Cassii fragmenta, a lac. Morellio edita, Bassani, 1798. 8. p. 32. Oyaq doultiog, nesteepov utv Emp Era vidu neog to lisque neogo to leguovedovove en the olucius ovu old onus thunautuves, had nara thunautuves este og vije nlavautuvous duoladios et plees tije Maquouduvedos naraduuses. — Ich bin auf bieje Bielle erf dupch die gebaltvolle Abhanblung Aoths, hermann und Marvod et aufoncessius desagnicus volos et aufoncessius desagnicus volos et aufoncessius genache worden.

im wahren Sinne bes Wortes waren diese Donau-Germunduren. Daber tann Tacitus k) persichern, sie. Diefe Rlienten ber Romer . haben unter allen Deutschen allein freundschaftlichen Zutritt in die Kolonie Anansta Rinbelicorum. Ginen Theil bes Martomannenlandes batte man ihnen zur Bohnung angewiesen, ziemlich geman die nemlichen Striche, welche wir in Aufunft, von ber fogenannten Teufelsmauer eingeschloffen, als romis ichen Bezirk tennen. Deftlich von ihnen fagen nach Zaeitus die Narisci in der Oberpfalz, und noch weiber dillich die Markomanni und Duadi. Durch diese aus sammenhängende Ordnungsfolge durfte man fich für berechtigt halten, fie als zum Bunbe ber Markomanuen geborig ju betrachten; und fur bie Bermunduren gu erklaren, welche nach Bertreibung des Marbod durch Berdrangung bes Gothenfürsten Catualda eine abermalige Revolution ben ben Markomannen bewirkten. Es ist aber nicht fo; dieser Haufe blieb ohne Berbinbung, ohne weitere Birtung in seinen von ben Romern bezeichneten Grangen. Die nordlichen Stammvater find bie auf das Reich der Markomannen Ginwirkenben, weil als Anführer der Hermundurentonia Bibillius namentlich angegeben wird, ber nemliche, welcher 51 Sahre fpater ben Quabenkonig Bannius vertrieb 1). Und bies ift mahricheinlich die Veriode, wo der Stamm ber Bermunduren anfing, an die Stelle ber geschwachten Markomannen in bas nordliche Bohmen vorzus bringen; und eben beswegen bort man im großen marcomannischen Ariege, wo schon langft die Bere mundnei im Duntel lagen, wenigstens ihren Ramen noch ein Mal nennen.

k) Pacit. Germ. c. 41.

<sup>1)</sup> Tacit. Annal. II, 65 (3. Chr. 19); XII, 29 (3. Chr. 51.)

Das die romischen Hermunduri im Ariege gegen bie Duaden und ihren Konig . Bannius nicht ber handelnde Theil waren, erklart fich auch aus dem Umftande, daß bie zunacht fipenden Martomannen feinen Antheil an demfelben genommen haben; und mitten burch biefe batte ber Bug ber Donau-Hermunduren Das Auffallenbste ift, daß sie nach geben muffen. Lacitus wieder mit einem Rale verschwinden, und nie weiter von ihnen die Rede wird. Statt ihrer nennt - Ptolemans dren andere Bolfer von den Ufern der Dos nau in schiefer Richtung bis zu den Ufern bes Manns: die Parmalampi, Chatuori, Ruriones. Es sind wandelbare Ramen, von den Bohnsigen, oder von einem andern ihm und und unbekannten Umstande entlebnt: aber Bermunduri laffen fich auf teine Beife aus denselben erzwingen. In bem Ranne bingegen und auf der Rordfeite dieses Aluffes nennt et zwen vers bundene Bolterschaften, die Curoni und Marvingi, aus deren Erstern, wie ben ben Thuringern, der reine Rame mit Beglaffung der Anfangefolben bervorgeht. 218 Thuringer erkennt man fie leicht; ob fie aber Abkomms linge ber aus ben Donaugegenden gurudigegogenen Dermunduri find. ober ein Aweig ber nordlichern. welche einst schon in den nemlichen Gegenden mit den Chatten um die Salzquellen tampften, bleibt obne Entscheidung; mahrscheinlicher ift bas Erstere, weil die eigentlichen Hermunduren schon zu weit gegen Often vorgebrungen waren, und ben Chatten Raum auf ber Beftfeite gemacht hatten; fcwerlich konnten fie fuchen, sich in diefer abgeriffenent frantischen Portion zu be= haupten.

Als es burch Erweiterung ber Frankenherrschaft anfing, in biefen Gegenden heller zu werden, fanden. fich in-den Manngegenden um Burzburg Thuringer;

fentbar auf diefer Seite. beswegen nennt aber boch Dio Caffius außer ben Cherustern fein anderes Bolf. Und ben einem fpatern Ginfalle ber Chatten in ber Ros mer gand, wo fie zuruckgejagt wurden, wollten fie kein Treffen gegen die Romer magen, "weil fie zugleich ei= men Anfall ber Cheruster fürchteten, mit benen fie in ewigem Streite lebten" o). Man kann ben einem fo fchnellen Ginfalle unmöglich an bie nordlichen Cherus. ter benten, sondern an die naben Nachbarn. Ichon bie immermabrenden Streitigkeiten feten eine aus fammenhangende Rachbarschaft voraus. Und Tacitus ben ber Befchreibung der Bolter, c. 36. tennt fethit Die geschwächten Cheruster noch in lateribus Chaucorum Cattorumque. Und alles dies fchlieft fich an des Deolemans Angaben, ber fie blos auf ber Gubfeite bes Barres tennt.

Das die Cherusker aber auch auf der Nordseite des Harzes faßen, beweisen die Unternehmungen der Romer gegen die Germanen.

Die Züge des Germanicus bezeichnen diese Site, auch einigermaßen ihre Ausbehnung gegen Norden. Ein gezogener Wall zwischen dem Steinhuder = See und der Weser trennte sie von den Angrivariern P); die Angrivarier wohnten auf berden Seiten der Aller nahe ben der Mündung dieses Flusses; ich glaube also, daß die Aller die Nord = und Offgränze der Cherusker bildete bis dahin, wo sich die Leine mit ihr vereinigt. Meine Angabe gründet sich blos auf ein bestimmtes kleines Stück, und auf die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Gränze in der nemlichen Höhe und Richtung; sindet jemand einen Grund, der ihr widerspricht, so gebe ich sie willig aus.

o) Tacit. Annal. XII, 25.

p) S. bes Germanicus Erpebition Tacit. Annal. II, 19.

## Actes Capitel.

Bermionen: Cherusci, Chamavi, Foft.

Die Cheruster (Cherusei, Tacitus; Xhoovonos, Strabo; Xaccovonos, Ptolem.), das ansehnlichste und berühmteste Volk unter allen, welche die Romer kennen fernten; aber auch zugleich eines von benen, über deren Ausbehnung und Schicksale noch manche Dunkelzheit verbreitet liegt.

Bor allem muß man unterscheiben bie Cherusfer ale Volk und bie Cheruster als Volkerbund. -Im erstern Berftande finden fich ihre Gipe im Barge und auf benden Seiten bestelben, doch mehr auf der Subfeite, wo der nordweftliche Theil des Thuringer Balbes fie von den Chatten trennte, und die Saale vermutblich ihre Offgranze machte. Dies fagt schon Cafar. und feine Rachricht ift glaubwurdig, weil er felbst von den Cherustern schlechterdings nichts wußte, fons bern durch Deutsche blos gehort batte, bie Sueven ober Chatten trenne auf der Oftfeite ein Gebirge von den Cherustern 1). Die Entfernung diefer Gegenden von bem Rheine und die Unwissenheit der Romer in den Theilen des innern Landes, wo sie der Krieg nicht hin= führte, verursacht zwar, daß wir von biefen sublichen Sigen der Cheruster in ber Kolge wenig erfahren. Einzelne hinweisungen sind indessen boch porbanden. welche zeigen. baß die Cheruster auf biefer Seite im= mer an die Chatten granzten. 3. B. ber Ruckjug bes Drufus ging von ber Saale nach bem Rheine, also un-

n) f. bey ben Chatten.

fentbar auf diefer Geite, beswegen nennt aber boch Dio Caffius aufter ben Cherustern tein anderes Rolf. Und ben einem fpatern Ginfalle ber Chatten in ber Romer gand, mo fie zurudgejagt wurden, wollten fie tein Treffen gegen die Romer magen, "weil fie zugleich ei= nen Unfall ber Cheruster fürchteten, mit benen fie in ewigem Streite lebten"(a). Man kann ben einem fo fchnellen Einfalle unmöglich an bie nördlichen Cherus-Ber benten, fondern an die naben Nachbarn. toon die immerwahrenden Streitigkeiten feten eine aus kammenhangende Nachbarschaft voraus. Und Tacitus ben ber Befchreibung der Bolter. c. 36. fennt fethft Die geschwächten Cheruster noch in lateribus Chaucorum Cattorumque. Und alles dies fchlieft fich an des Dtolemans Angaben, ber fie blos auf der Gubfeite bes Barges fennt.

Das die Cherusker aber auch auf der Nordseite des Harzes faßen, beweisen die Unternehmungen der Romer gegen die Germanen.

Die Züge des Germanicus bezeichnen diese Site, auch einigermaßen ihre Ausbehnung gegen Norden. Ein gezogener Wall zwischen dem Steinhuder = See und der Weser trennte sie von den Angrivariern P); die Angrivarier wohnten auf berden Seiten der Aller nahe ben der Mündung dieses Flusses; ich glaube also, daß die Aller die Nord = und Oftgränze der Cherusker bildete dis dahin, wo sich die Leine mit ihr vereinigt. Meine Angabe gründet sich blos auf ein bestimmtes kleines Stück, und auf die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Gränze in der nemlichen Höhe und Richtung; sindet jemand einen Grund, der ihr widerspricht, so gebe ich sie willig auf.

o) Tacit. Annal. XII, 25.

p) G. bes Germanicus Erpebition Tacit. Annal. II, 19.

So groß war die Ausdehnung ber Cherusker in ibrem Klore, und fie befagen fogar noch einige Striche am Beltufer der Befer 9); aber Rube von auswartigen Reinden ichadete einem Bolte, bas beständige Rriege gewohnt war, und burch dieselben seine Grofe er-Annerliche Uhruhen, welche ben bem rungen batte. Tode des Arminius anfingen, endigten sich mit bem Untergange ber gangen Ramilie ihrer alten Rurften und mit ihrer ganglichen Schwäche. Es kam balb fo weit. baß bie benachbarten, bisher wenig befannten Langobarben ihnen einen Konig mit Gewalt wieber aufbringen konnten, ben fie verjagt hatten r), daß bie Rauchen eines ihrer verbundeten Bolfer ungestraft aus feinen Wohnungen zu vertreiben magten \*), daß andere ihrer Bundesgenoffen von ihnen fich trennen mußten, weil ber bisberige Schut aufhorte, baß fie endlich felbst um ben größten Theil ihrer Befibungen tamen, und fich auf die Gegenden an der Sudoftfeite bes Barzes einschränken mußten. In die Striche auf der Rords feite bes harzes brangten fich bie Langobarben, und aus dem weltlichen Thuringen trieben sie die Chatten aurud. In dieser Lage findet fie wenigstens Dtolemaus, der ihre Sie frenlich nur im Allgemeinen, aber doch to bestimmt, das man fich in feiner Meinung nicht irren fann.

Aber eben ihr Unglud beweift, daß selbst unter bem eigentlichen Bolke der Cheruster viele kleine Zweisge mit eignen Namen waren, welche der Ausländer nie kennen lernen konnte, dis eine solche Horde von dem Stamme getrennt wurde, oder für sich allein einen ausgezeichneten Borfall hatte. Dies ist der Kall mit

<sup>4)</sup> Velleius Paterc. II, c. 105. Die Gase. LIV, 33.

Tooit. Annal. XI, 17.

s) G. die Anfibarier.

pen Maesen und mit den Sost, welche als ein Zweig der Cheruster von den Langobarden ganz vernichtet wurden t). Man irrt wohl nicht, wenn man den Nammen dieses Boltchens von der Suse im Braunschweigisschen herleitet, und ihre Wohnungen an diesem Flusse, oder von einer andern Merkwürdigkeit des Landes hers genommen waren, so Anderten sich diese leicht, und das pemliche Wölkchen kommt vielleicht in der Folge unter einem andern Namen wiederzum Vorscheine. Ben wichstigern Völkern geschieht dies aber auf dieser Seite selsten; das dritte und vierte Jahrhundert weiset noch ims mer die nemlichen auf, welche in dem ersten bekannt werden.

Ungleich ausgebreiteter ist der Rame der Cherus: fer, wenn man ibn als Volkerbund betrachtet: in biefer Ruckficht genommen, faffet er noch einen fehr anfehnlichen Strich awischen ber Wefer und bem Rheine; bie Site aller Bolfer, welche ich bisher befchrieben habe. nur die Chatten ausgenommen. Durch bas gange erfte Rabrhundert zeigt fie uns die Geschichte in ber enaften Berbindung mit ben Cherustern; vorzüglich bie vielen Heinen Bolter, welche awischen der Befer und bem Rheine auf der Gubseite der Lippe in den Beramaldern faßen : Die Chasuarier, Tubanten, Dulgumnier, Ansibarier, Marsen, 2c. Diese und andere kleine Bolker. unter denen wir manche vielleicht nicht einmal dem Ramen nach tennen, heißen ben ben alten Schriftstellern ofters Klienten, ber Cheruster "), ober werden auch mobl gang für Cherusker angegeben. Go ift g. B. ber Strich Landes von der Quelle der Lippe bis an die

t) Tacit. Germ, c. gh

u) Straba VII, p. 291. Οἱ Χήρουσκοι καὶ οἱ τούτων ὑπήκου, πωρ' οἰς τὰ τρία τάγματα 'Ρομαίων ἀπώλετο.

Beset in allen Erzählungen der Begebenheiten vor der varianischen Niederlage das Land der Cherusfer i); der nordliche Theil des Herzogthums Bestphalen und der Grafschaft Mark hatte noch ben den Zügen des Germanicus diesen Namen, und die daselbst sienden Bolker nennte man im Allgemeinen Cherusker v).
Alle diese hatten auch Theil an den Schicksalen ihres Hauptvolkes; die Marser hatten sich lange wieder in dasselbe zurückgezogen, und nach ihnen die Ansibarier; die Tubanten wanderten zu den Chatten, und die Uebrizgen, welche sich noch in ihren alten Sigen erhielten, scheinen sich ebenfalls an dieses mächtigere Bolk geschlosen zu haben, da sie den den Cheruskern nicht weiter.
Schuß zu sinden wußten.

In ahnlichen Verbindungen mit den Cheruskern standen auch die Brukterer, die Tenkterer; aber nicht als Alienten, sondern als ansehnliche Bundesgenossen. Diese Volker scheinen einst zum üttern Bunde der Spambern gehort, und erst nach derselben Demuthigung sich an die Cherusker geschlossen zu haben. Cherusker heißen sie wenigstens nie, wie die obigen kleinen Volker, und erhalten sich auch noch, als die Macht des letztern Stammes schon lange dahin war, sür sich allein, und mit ihnen die Reste der Sygambern.

Die Cherubter fennt nach ben Zeiten bes Ptolemaus niemand weiter in ihrem innern Lande. Wahr-

<sup>2)</sup> Dio Cass. LIV, c. 33. der nemliche Strich, ben nachgebends die Ansibarier vor ihrer Bertreibung bewohnten.

y) Die Stelle bes Tacit. (Annal. I. 56. und 57) kann auf keine andere Gegend bezogen werben. hier fteben bie Sperusker ben ben Marfern, nicht ferne bom Rheine, so daß sie Cacinna mit einem plohlichen Unfalle bedrohen kann. Germanicus, ber auf bem Muchunge von dem Chatten ift, wendet seinen Marfc (converti agmen) und rettet ben Segestes aus ben handen ber Bezogenparthen.

scheinlich zogen sie fich in die Rheingegenden und schloffen sich an die Franken, ben welchen ihr Name, aber
sparsam, erscheint.

Noch erhielten sich neben ihren Brüdern, den Chetuskern, die Chamaver. Die altesten Sige dieses Volks befanden sich an dem Norduser des Rheins, und vaselbst habe ich auch das Nothige von ihnen gesagt. Ptolemaus kennt sie in den Westtheilen des südlichen Harzes; dald suchten sie unter den Franken ihr altes Baterland am Rheine wieder, wo die Peutinger. Tasel sie kennt und als Franken bezeichnet. K. Julian rühmt sich, daß er die Chamaver vertrieben habe 2); ihr Name erhielt sich also noch, da sie schon Franken waren.

## Meuntes Capitel.

### Bunb ber Branten.

In allen den Gegenden des Niederrheins, wo wir bisher die einzelnen Zweige der Fftavonen fanden, zeigt
der Anfang des dritten Jahrhunderts mit einem Rafe
den Bund der Franken, doch so, daß die ditlichern
Striche gegen die Weser hin verloren und in den Handen der Sachsen sind, und so, daß wir einige von Oilnius zu den Hermionen gerechnete Wölkerschaften, die
Cherusker, die Chatten, mit dem Rheinbunde in Vereinigung sinden, wie sie im ersten Jahrhunderte
häusig in Berbindung mit den Istavonen gewesen
waren.

Ber find diese Franken ? woher sind sie gekom=

z) Juliani epist. ad Athen.

men? Go fragte nicht ber gleichzeitige Römer; benn er fand, daß es mit verändertem Ramen die nemlichen Bollerschaften waren, gegen welche er schon seit 200 Jahren kämpfte; über veränderte Wohnsige, über mehrere einzelne Umstände hatte er ohne Zweisel Rachrichten aus der Nähe. Für die Rachwelt sind sie verloren, da so gar kein ausschhrlicher Schriftsteller über die Ereignisse des zwenten Jahrh. sich erhalten hat.

Defto emfiger fragte man in fpaterer Beit, fragten bie Rranten felbft, welche nach Sahrhunderten aus ben munblichen Sagen wenig Belehrung über die Entwickelung ihres ursprunglichen Bereins bolen konnten, bas Reblende erganzte bie Ginbildungsfraft. Schrift= liche Rachrichten aus bem fünften, fechsten Jahrh. vom Sulpicius Alexander, welche Gregorius Inronenfis benuste, waren in jedermanns Banben; fie zeigten Spuren, bag Banderungen aus'innern Gegenden fich einft ereignet batten'; bas Uebrige gab fich bann von felbst; dem bochberühmten Bolke mußte ein berühmter Ursprung aus bem grauen Alterthume aufgefunden werben, wie ihn die Schriftsteller ber Bojoarier, Sachsen zc. im Mittelalter für ihre Bolferstämme fanden. Rur bie Franken holte man ihn aus bem trojanischen Kriege, Priamus war Konig ber Kranken; bod gab es auch einen Ronig Francio, von welchem bas Bolf feine Beneunung entlebnte ic. Mit unermeßlichem Sprunge über Beit und Raum fteben benn nun mit einem Male bie Franken in Deutschland, und Ramen von Konigen erscheinen, welche schon jum Theile ber Geschichte eigen find, und nur um wenige Menschenalter ber Ausbildung bes Reichs von Chlodwig vorangingen. Martomer war wirklich ein Krankenfürst am Ende des vierten Sahrh.; ihm giebt man als Sohn ben Pharamund, beffen Sohn Clovio erscheint mit Heerebfraft aus Thus

ringen, erobert Cambran, wird Stifter des Frankenreichs in Gallien. Sein Nachfolger ist Meroväus, von welchem alle kunftigen Könige den Geschlechtsnamen empfingen; sein Sohn Childerich ist Nater des weltbestannten Chlodwig

Go fabelten mehrere Chronisten des achten und neunten zc. Jahrh.; und neuere Erklärer werfen nun zwar die handgreifliche Fabel gutmuthig weg, halten aber fest an dem, was nur durch eigenwillige Erklärung den Anstrich des Geschichtlichen erhalten hat, und gehen mit leichtem Sinne über das Keltere und Zuverlässige weg, was aus den Bruchstücken römischer Nachrichten auf unsere Tage gekommen ist.

Die erste auschauliche Angabe erhalten wir durch die Peutingerische Tasel, welche unstreitig im Ausange des dritten Jahrh. ausgesertigt wurde. Den Beweis habe ich im ersten Theile dieser Geographie gestührt; er läßt sich auch hier durch den Andlick der deutsschen Bolker längs des Kheins und der Donau sühren. Alle stehen sie mit den Namen und in der Reihe, in welcher die Geschichte des dritten Jahrh, sie sindet; Trajans Dacien ist noch als römische Provinz beschrieben, und vergeblich sucht man den Namen der Gosten, welche unter Caracalla's Regierung zum ersten Mase in der römischen Geschichte erscheinen.

Die Tafel kennt an den Ufern des Rheins, vom Friesland an ruckwarts bis in die Gegenden der Lahne, Franken in ununterbrochenem Zusammenhange, aber mitgedoppelter Abtheilung. Bon der Lippe an dis zum Meere drangt sie mehrere einzelne Volkerschaften zusammen, und hatte ganz gewiß noch mehrere Namen beyr gefügt, wenn auf der einen Seite der Plat nicht zu enge gewesen, und auf der andern Seite der Kopist des Mittelalters vermögend gewesen ware, die Buchstaben

seines wahrscheinlich schon verdorbenen Deiginals zu entziffern. Der bloße Unblick der Zeichnung bestätigts die Wahrheit dieser Behanptung; sie durste aber auch aurichtig senn, schon das Borhandene giebt hinlangliche Belehrung.

Bunachst am Riederrheine steben Die Chamavi mit. bem Bennamen Franci (Chamavi, qui et Franci); hinter ihnen in langer Reihe und mit anderer Bildung der Buchstaben die Crhepstini oder Crherstini, ein verschriebener Rame, welcher nach allgemeiner Ausles aung am mahrscheinlichsten die Cherusker bezeichnet, ba fie in der Rolge unter den Franken erscheinen. Benden auf dem Rucken wordlich die Chaci (Chauci), und mei= ter sublich die Varii. Varii. 3wischen benden ist ein Punkt, um anzugeben, daß es zwen Bolker find; ben. jedem Ginzelnen bieser gedrangt in einander ftehenden? Bolker kundigt ein Dunkt das Ende des Ramens an. Es wird dadurch einleuchtend, daß der Raum nicht erlaubte, den vollständigen Namen der benden Bolfer binauftellen, daß das Eine gewiß die Attuarii bezeichnet, welche unter den nordlichen Franken, auch in bet Folgebekannt werden. der andere Rame aber vielleicht Amsivarii heißen foldsbie sich ebenfalls in der Geschichte wieder finden, doch mehr ben ben oberrheinischen Franfen. Un die Angrivarii durfte man eher denken, wenn? fie nicht zum fachfifden Stamme gehorten; Doch tonnte: Die Rachbarichaft ber fachfischen Chausi, welche ben? Ructen schließen, Die Vermuthung geben, Daß and viel Angrivarit aus gleichem Grunde hier ihre Stellung er-Halten haben. ... Go'viele erlaubte ber gedrangte Raum? burch Schrift auszudrucken; ansaelassen find wühre icheinlich die Sygambri, welche unter biefer Abtheilung ber Aranken in Bukunft iber Rolle spielen. - Ihnen ellen fteht gegenüber auf Romergebiethe Batavia, bie Insel ber Bataver; von Lenden bis nach Nimmegen;

diese sind also noch in ihrem Baterlande,' und bie Franken betraten nicht romischen Grund und Boden; wieder ein Beweis vom Alter der Peut, Tasel,

Beiter süblich bis in bie Rabe ber Stabt Roln gegenüber ftellt nun die Peut. Tafel, ohne weitere An= gabe ber einzelnen Bolterichaften, mit allgemeiner Benennung und mit Rapitalbuchstaben ben Ramen Francia auf. In dieser Umfassung liegen die in der Rolge unter ben nemlichen Franci zum Boricheine kommenden Tubantes nebit bem größten Theile der Chatten verborgen, fo wie überhaupt die kleinern Bolker, welche die frühere Beit in diefen Gegenden tennt, bie aber in der Rolge unter bem allgemeinen Ramen verfchwinden: vielleicht die Martiaci, in Zukunft nur noch unter den romischen Truppen kennbar, die Cenkteri, und die vom Ptolemaus angeführten wenig gekannten Namen. Aber weiter füdlich dis nach Koblenz ober an die Munbung der Lahne stellt die Deut, Tafel die Burcteri (Bructeri) als felbstitanbiges, von ben Franken abgesonbertes Bolk auf: in der Rolge geborten auch fie zu ben Aranten. für jest aber spielen sie noch ihre eigene Rolle.

Der blose Andlie der Tafel und der ans ihr gezogenen, wenn auch sehr trockenen, Darstellung reiste den forschenden Mann unwillkührlich zur Ueberzeusgung hin von der großen Revolution, welche im zwenzten Jahrhunderte auf der Nordwestseite Deutschlandssich verignet hat. Die Umstände, unter welchen sie sich ausbildete, kennen wir aus Mangel historischer Anzgeben nicht; Ammianus Marcell, wurde und Belehrung geben, aber die frühern Theile seiner Geschichte sind verloven. Daß sie geschah, liegt vor aller Welt Augen. Die Langabarden, welche gegen das Ende dus exsten Jahrh, so kräftig auf das Westland einwirkten und ach Ptolemäus dis zum Abeine reichten, sind sür

immer aus biefen Gegenben perfchwunden. Statt ibrer kommen alle/die Rheinvolker des ersten Sahrh, wieber jum Boricheine, teines berfelben aber wieber auf ber ehemals besetten Strecke. Die Cheruster, mit ihnen die von jeher engverbrüderten Chamaver, bisher in die Berge bes Barges gurud gedrangt, so auch bie Attuarier, steben nun mit einem Male an ben oftlichen Mundungen des Rheines. Die Brukterer, einst das machtigke Bolt, fich verbreitend amischen ber Ems und Befer. find weit verbrangt pon ihren urvaterlichen Siken an die füdlichern Ufer des Rheines; nichts erhalt fich in feinen alten Sigen, als die Mittelvolfer ben Coln gegemiber 2c. Daß fo eine Bolkermanberung gewalt= thatige Creignisse voraus fest, fühlt jedermann. Aber Dier muß mahrichein= wer bewirkte biefe Greigniffe? liche Deutung an die Stelle hiftorischer Gewißheit Die meinige mag bier ibre gebrangte Stelle treten. finden; der sachkundige Lefer nehme an, ober verwerfe.

Die Sachsen, welche Ptolemans zum ersten Male aus ihrem frühern Dunkel zieht, fingen vom heutigen Bolftein an gegen ben Suden zu wirken, wo bie Langobarben bas vorherrichende Bolt waren. einigung mit ihren Brubern, den Chauten und den fuevischen Angeln, welche wir spater in ihrem Bereine' finden, murden sie überwiegend; die Langobarden verschwinden für immer aus ben Bestgegenden Deutsch= lands, an ihrer Stelle verbreitet sich ber Bund ber Sachsen. Im Gefühle ber Ueberlegenheit behnten fie fich weiter aus, und ber Stoß traf nun bie schon bisher in engen Schranken gehaltenen Istavonen nebst einigen Zweigen der Hermionen. Beichen mußten aus ihren urvaterlichen Giben bie Brufteri, vertrieben wurden aus den Harzaegenden die Chamavi und bie Cherusci menigstens jum Theile, an sie mußte

sich schließen der nördlichste Theil der Chatti; alles Land besetzen ihre Hauptzweige im heutigen Niederssachen, Westphalen und noch weiter südlich, nur den langen schmalen Streif langs dem Laufe des Rheines nicht; an diesen Fluß hatten sich alle verdrängten Haufen gezogen. Die Winke späterer Schriftsteller, daß die Franken aus innern Gegenden an den Rhein gekommen sind, destätigen sich daher durch den Anblick; nur die Auslegung von Troja, von Thüringen, von den Kusten des Nordmeeres war unrichtig.

Much in ihren neuen ausammenhangenden Sigen ware den Einwanderern Die Macht der auf ihren Ruden brudenben Sachsen gefährlich gemesen, wenn sie einzeln ju widerstehen versuchten. Rur durch den Berein eines Bundes konnten fie fich im Gleichgewichte halten, und fie schioffen ben Bund. Reine Dieser Wolferschaften wat ansehnlich genug, um ihren Namen als Bundesnamen geltend zu machen, man wählte alfo einen allae= mein umfassenden, die Behauptung ihrer Unabhangig= feit bezeichnenden; die Franken, Die Fregen, nannten Richt jede Bolkerschaft trat gleich Unfangs fie fich. zu dem neuen Bunde; es war ursprunglich ber Berein ber kleinern mittlern Rolfer im beutigen Berzogthume Berg, ber Graffchaft Mart ec; baher fellt bie Peut: Zafel ihr Land im Zusammenhange unter bem Mamen-Srancia dar; bie füblicher fitenden Brukterer, von ben Sachsen weiter entfernt, fühlten für jest bas Bedurfnig des Anschlusses noch nicht, sie handeln als eigenes felbstfanbiges Bolt, bis fpatere Beiten ihnen ben Anschliff wunschenswerth machten. Gben so ist der Kall ben den Chatten. Unter den nordlichen Wolfern fügt die Tafel bem einzigen-Namen der Chamavi Die Benennung Franci ben ; es ift mahrscheinlich . daß es allgemeiner Rame für die übrigen jufanimen gehäuften

Bolker war, wo der Raum nicht erlaubte, für jedes einzelne das nemliche Benwort hinzustellen. Aber offens bar wird schon hier durch den Anblick der Zeichnung eine Absonderung der benden Theile des Bundes, des sablichen und des nordlichen, sichtbar.

Der sudliche Theil des Landes mar ben meitem der wichtigste, von der Lahne bis zur Lippe verbreitete er seine kusammenbangenden Site. und ba auch ber aroßte Theil der Chatten zu demfelben gehörte, so hatte er bedeutende Breite vom Rheine rudwarts in bas innere Land. Der Romer erkannte in feiner Sprache nicht blos den Namen Krancia als geltend, sondern er gewöhnte sich in der Kolge an, diese Striche von den ' übrigen Sigen ber Rranten burch bas Benwort Ripuaria und seine Bewohner als Rivuarier (Uferbewohner) zu unterscheiden; Die nordlichern Franken fagen awar ebenfalls an dem Klusse, aber sie blieben nicht daselbst, für diese paßte die Benennung nicht. Traten Ripuarier in romische Kriegsbienste, was so bauffa geschah. so erscheinen sie nie unter dieser Benennung. sondern entweder als Franci ohne Bensas, oder unter bem Namen der einzelnen Bolkerschaft, zu der fie ge= borten . 2. B. Tubantes.

Dieser Theil der Franken ist für die Römer mehr als 200 Jahre lang das unglückbringende Bolk geworden, welches mit seinen unvermutheten Ueberfüllen die entsernten Striche Galliens verwüstend durchstreifte, wo keine Besaßungen lagen, sogar im Streifzuge Hispanien erreichte a), und allmählig nicht nur alles in der Nähe des Rheines liegende Land größtentheilet zur Wüstenen machte, sondern durch rasche Ueberfälle auch die Städte mehr als einmal plünderte und verwüstete;

a) Eutrop. IX, 6. Oronius VII, 22: 41.

so daß die römischen Feldherrn ihre Angrisse gegen sie erst dann machen konnten, wenn die Lebensbedürsnisse für die Armee aus dem sernen Aquitanien oder zur See von Britannien herben geschafft waren. Ind doch spielen die ripnarischen Franken keine Rolle als Eroberer in der Geschichte.

Blos auf Plunderung, nicht auf Eroberungen, maren ibre fast immer nur mit einzelnen Abtheilungen des Bundes unternommenen Streifzuge berechnet. Dhne große Anstrengung schlug baber Aurelian noch als General des Paleriamus in der Mitte des britten Jahrh. ihren ersten uns bekannten Streifzug in Gallien Postumius hatte sie als Gebulfen ben feinen Unternehmungen: Constantius Chlorus und sein Sohn Constantin wußten ihre Mubfluge zu bestrafen, sie brangen siegend in ihr eigenes Land über ben Rhein. Und ob nun aleich nach Entfernung des größten Theils ber reaelmäßigen Armee von den Rheinufern die Anfalle mit jedem Tage fich mehr hauften, nicht blos bas offene Land Bermuftung erlitte, sondern auch die kleinern Restungen samtlich zu Grunde gingen, und Mannz zwenmal überfallen , Koln weggenommen , Trier, Galliens wichtigste Stadt, viermal durchplundert wurde, fo daß bie Notitia Imperii war noch den Dur von Mogun= tiacum Bennt und feinen Bezirk nordlich bis Undernach reichen laßt, am Rieberrheine aber, ben Kranken gegen= über, gar nicht weiter einen Befehlshaber mit stebenden Truppen anführt: so waren boch alle Gemaltstreiche der Ripuarier ganz ohne bleibende Restigkeit. wollten sie für jest noch nicht bewohnen. Beute war

b) Ammian. XVII, 8. Neo enim egredi poterat, antequam ex Aquitania — veheretur annona. XVIII, s. and Svitemain.

c) Vopisci Aurelian. c. 7. 8. (3. Sprifti 235.)

einzig ihre Sache, auch bas Rieberreifen ber Mauern ihnen zu lanaweilia. So wie also ein tuchtiger romis scher General mit feiner Armee erschien, jagte er bie Plunderer über den Rhein zurück, suchte sie auch wohl burch einen Einfall in ihr Land au schrecken, und bie vermufteten Studte murben romisches Gigenthum, wie porher. Gelbit Metius in ber Mitte des funften Rabrb .. als icon bas romifche Reich feiner ganglichen Auflofung entgegen ging, trieb fie nochmals in ihre Balber d). Aber nach feiner Entfernung mar nun frenlich niemand weiter, Der fie abhalten konnte. Gie kamen wieder. Roln murbe nun bleibend der Mittelpunkt biefes Frankenreiche .), die Residenz ihres Konigs, und durch Benfugung ber nabe gelegenen ganderepen am linken Rheinufer wurde bas Land erst Ripuaria im eigentlichen Sinne bes Borts an benben Ufern bes Beiter aber verbreiteten fie fich nie, fie find nicht die Eroberer Galliens geworden.

Eigene Könige hatten sie, wie alle unabhängigen Bölkerschaften Deutschlands, und zwar mehrere zu gleicher Zeit, weil der Bund aus dem Lereine mehrerer Mölkerschaften bestand. Ummian f) kennt als einen der ansehnlichsten gegen das Ende des vierten Jahrhiben Meltobaudes; und balb darauf zeigt die Geschichten. der den deren, den Genobaudes, Sung und Markomer. Mit diesen endigen sich alle bestimmten

d) Prosperi Chron. a. 428. Pars Gallianum propinqua Rheno, quam Franci possidendam occupaverant, Aëtii Comitis armis recepta. Xud Cassiodori Chron.

e) Gesta Francorum c. S. Ceperunt Franci Agrippinam civitatem vocaruntque cam Coloniam, multumque populum Romanorum a parie Aegidii occiderunt ibi etc.

<sup>1)</sup> Ammian, XXX, 5.2.574.

g) Gregor. Turonensis II, 9- nach |bem gleichzeitigen Sulpicius Micranber.

Angaben, benn bas Kernere von Vriamus ze. ift Runitelen ber Ausleger. Aber nach aller Bahricheinlichkeit ge= boren zu den ripuarischen Kranken die zwen Bruder. welche nach dem Tode ihres Raters fich um die Serr= schaft zankten; so daß ber fungere Bulfe ben bem romischen General Metius fuchte, ber altere aber fich an ben hunnenfürsten Attila wendete h), und diesem badurch ben Bormand zum Vorbringen nach Gallien gab. Wir wissen bie Namen ber bebben Prinzen nicht. wir wissen nicht, welcher der Siegende blieb: aber Die Lage ber Dinge forbert, sie ben ben Rivuariern zu suchen. Mur diese Kranken granzten an Thuringen, und die Thuringer zogen unter Attila's Kahnen; er war also Granznadbar, und konnte die gefuchte Unterftusuna : geben, wie benn auch fein Ginfall auf biefer Seite erfolgte. Die Kranken in den Riederlanden lebten weit getrennt, zwischen ihnen und dem weiten Reiche des -Attila, lagen die Sachfen, gegen welche der Bunnengug. Es scheint, daß die Berrichaft nicht gerichtet war. nur einem ber benben Bruter blieb und baf die Ripuas. rier von nun an nur einen König hatten. ist Siegebert, welcher gegen bas Ende bes funften Sahrh. zu Koln herrschte, ber Sohn des Siegenden.

h) Priscus, Exc. de legat. p. 40. edit. Paris. Script. Byzant:

# Behntes Capitel.

### Die Salischen Franken

Ein von diesen ansehnlichern ripuarischen Franken - gang perschiedenes Suftem bildete der andere Theil bes Bundes, welchem die Deut. Tafel und die Gefchichte feinen Spielraum am Niederrheine von der Livre bis aur billichen Mundung bes Stromes anweifet. Teiner Beit handelten benbe haupttheile gemeinschaftlich. nie zeigt fich eine Berbindung berfelben . und getrennt find die Bolkerschaften, welche an ieden derfelben fich anschloffen, auch hatten die Romer Krieden mit dem einen Theile, mahrend fie mit bem andern im Rriege lebten. Rur ein Schwacher Theil des Ganzen, maren bie nordlichen Rranten immer in ber Lage, einer drangenben Uebermacht nachgeben zu muffen; im Eriege lebten sie amar bisweilen, mit ben Romern, eine unvermeidliche Sache jedem beutschen Bolte; in der Regel maren und blieben fie aber Bundesgenoffen beriet. ben, in einer-Urt von Abhängigfrit meist auf romischen Grund und Bogen lebend.

Nach manchen verwistenden Einfallen in Gallien benutzten sie den verwirrten Zeitraum unter Roms So Tyrannen, um in einzelnen Zweigen über den Ahelin in das Land der Bataver zu gehen, welches auf der Rordseite zusgleich von den Friesen bedrohet war, und singen an, Seerauberen zu treiben. Diesen Umstand beweiset am deutslichsten die wundervolle Irrsahrt eines Hausens dieser Franken, welche K. Produs an die Kusten des Pontus Eurinus verpflanzt hatte. Daselbst bemächtigten essen

die Meerenge in den Archipelagus, an allen Kusten plandernd durch das ganze mittellandische Meer über Herkules Saulen in den Ocean und erreichten wohlbehalten die vaterlandische Gegend an den Mündungen des Rheines i). Wir bewundern bloß die glückliche Verwegenheitz eben so sehr mussen wir bewundern die Schiffahrtskunde des muthigen Haufens, ohne welche die Unternehmung rein unmögliche Sache gewesen wäre.

So lebte biefer Rrantenzweig gemeinichaftlich mit fachlischen Wolkerschaften als Geerauber die Ruften Galliens vlundernd fort bis ju Ende bes britten Jahrh. Dem Uebel follte abwehren Caraufius, ein Menapier. folglich halber Landsmann ber Aranten. He auch oftere als romifcher Befehlshaber k), fallt aber endlich ab, und bemachtigt fich mit feiner Klotte Bri-Um jeden Angriff von sich abzuwenden, vertanniens. band er fich mit den Sachfen und Franten an ben Rheinmunbungen. Die gegen ihn gerichteten Ungriffe mußten also vor allem auf biefe Franken geben, well nur am Riederrheine hinlangliche Fahrzeuge zur Bekampfung bes Caraufius konnten erbaut und ausgeruftet merben. Schon ber Cafar Maximianus verpflanzte daber eine Anzahl berfelben in die verwüsteten Gegenden ber Metvier und Trevirer 1), die Hauptfache aber bewirkte fein Rachfolger Conftantius. Er bezwang Die Franken in ben fudlichen Gegenden ber batavischen Insel, ben ber Trennung bes Rheins und an ben fumpfigen Ufern ber Baal, nahm einen Theil in romische Kriege-Dienste, die Uebrigen mit Weib und Kindern verpflang-

i) Zosimus I, 7. Eumenii Panegyr. IV, c. 18.

b) Batrop. IX, 13, "Franci et Saxones mare infestabant."

<sup>1)</sup> Bumenii Panegyr. Constantio dictus IV, 12. 17, 21. Eutrop. IX, 15.

te er in die nahen Theile des verwüsteten Galliens, um durch Andau der Erde wieder fruchtbar zu machen, was etwa einst durch ihre Einfälle Berheerung gefunden hatte m). Der Anfall galt zugleich den in dem nemlichen Striche lebenden Chamavern und Sriesen, daher fährt der Schmeichler fort: arat ergo nune midi Chamavus et Frisius; diese aber blieben unverrickt in ihren Sipen.

Die Bervflanzten wohnten ruhig als romifche Bundesgenoffen in ben ihnen angewiesenen Strichen von Torandrig, oder ben nordlichen Theilen bes Stifts Luttich und ben nachft liegenden Gegenben, und lieferten aus ihrer Mitte Solbaten für die romifche Armee. machten auch wohl ben unruhigen Zeiten Streiferenen in die Rachbarschaft. Go fand bie Lage ber Cafar Julianus ein halbes Jahrh. nach ber Berpflanzung. Die Alemannen batte er in einem großen Treffen geichlagen; ba er aber noch weitere Unternehmungen gegen bas Land berfelben fur nothwendig bielt, fo wollte er bor allem fich ben Ruden ficher ftellen und beginnt im 3. Chr. 358 einen rafchen Streifzug gegen bie nord= lichen Franken. Gine friedliche Gefandichaft berfelben war ihm nach Paris augefendet worden. fcon ftand er in Longern, als diefe ihn erreichte. Baffen brobte er, Friede hielten ibm bie Eingewanderten entgegen, nur Rube forderten fie in ihren bisberigen Siben; fie ergaben fich mit Beib und Kinbern und blicben. wo sie bisber gemesen maren.

Größern Ernst erzeugte bas Bedurfniß gegen bie Chamaver, einen andern Zweig biefer nordlichen Fran-

m) Bumenii Paneg. IV, 8. "Regio purgata, quam obliquis meatibus Vahalis interfinit, quam divortio suo Rhenua amplectitur. — Ut quae fortasse :psi quondam depraedande vastaverant, culta redderent serviendo."

ten. welche ebenfalls nach bem angrangenben Gallien vorgedrungen maren, ihre eigentlichen Gibe aber ben ben Trennungen bes Rheines an benben Ufern bes Aluffes hatten. Rulian griff sie an und awang die Befiegten nach geschloffenem Bergleiche, in ihre eigenthumlichen Sie gurud zu geben n), bas beißt, jenfeit des Rhei-:nes: Denn Julian ist nun wirklich-wieder Gebiether vom füdlichen Theile der batavischen Salbinfel, fo bak er dren Raftelle, die Caftra Berculis innerbalb der Infel. Quadriburgium ben der Trennung des Rheines und Tricelima weiter sublich in ber Gegend von Santen wieder berftellen kann .). Go tragt Ammian und felbit ber R. Julian in feinem Briefe an Die Atbenienfer mit kurzer Ermahnung den bald geendigten Krieg gegen die Chamaver vor, ben bem wir feinen 3med erblicken, welcher ben viel beschäftigten Julian von feinen wichtsgern Gegenstanden in Diesen Winkel Galliens hatte ziehen konnen. Aber über die Bichtigkeit der Sache erhalten wir Aufschluß durch Eunapius Pl. Ben allen Unternehmungen in den nordlichern Rheingegenden war dem Raifer die Zufuhr der Lebensbedurfniffe aus Britannien unentbehrliche Sache, und ben Schlussel zu dieser Zufuhr hatten die Chamaver an der Wagl und der Trennung des Rheines in den Sanden. Er mußte fie und ihren Konig, beffen Namen Rebisgaft wir ben diefer Gelegenheit kennen lernen, gurud Dies ist auch die Ursache, warum Julianus brangen. zwen Jahre fpater (360) unvermuthet bas kleine Bolk Es fag zunachft fublich an ben der Attuarier anariff. Chamavern gegen die Lippe hin, ebenfalls jum nordlichen Bunde gehörig. Ben Tricefima ging er über den Rhein,

n) Ammian. XVII, 3.

o) Ammian. XVIII, 2.

p) Eunapii exc. de legat. p. 16, edit. Paris. Script. Bytant.

schlug sie mit schnellem Angrisse und gab den Bittenden Frieden nach seinem Gutdunken a), das heißt, sie bliezben, wo sie bisher gewesen waren; das Ganze war ein Schreckschuß zur Sicherung der Rheinfahrt und zur Ahwendung der kleinen Streiserenen, welche sie, wie alle Rheinvolker, ben guter Gelegenheit machten.

Einen Theil dieser aus den reinen Quellen hier porgetragenen Ereigniffe erzählt auch Bofimus 1). Ich wurde mich begnugen, blos auf feine Ungabe binguben. ten, wenn er nicht mit Leichtfinn, wie ofters, gang verschiedene Ereigniffe in ein widersprechendes Gange gebracht, und badurch zu ichiefen Auslegungen Beranlaffung gegeben hatte. Das handelnde Bolk find ben ihm die Sachfen, welche wegen der bazwischen liegenden Rranten nicht zu Lande nach Gallien bringen konnten und beswegen auf ihren Kahrzeugen zur See Dergleichen Ginfalle geschahen ofters, auch einfielen. zu Julians Beit maren fie geschehen. Den fachfischen Ameig ben biefer Unternehmung nennt er Quadi; jedermann weiß, daß die Quaden in weiter Abgeschieden= heit von den Sachsen lebten; man verzeiht ihm die oftere begangene Berirrung, Rauchen oder Friefen hatte er nennen sollen. Aber nun laft er biefe Quaden nach ber Insel ber Bataver fegeln, in welche einst die Salier, ein 3weig der Franken, wegen des Drangens der Sach= fen auf den Rucken eingewandert maren, und die nem= lichen Salier aus derselben vertreiben. Da begegnet nun Cafar Julian mit Beerestraft, fampft gegen bie Quaden, die weichenden Salier aber, nebst ihrem Konige, befielt er im Romergebiethe aufzunehmen. -Offenbar verwechselt der leichtsinnige Grieche' zwen ent=

q) Ammian. XX, 10.

r) Zosimus III, 6.

Mannerts Geographie. III.

fernt liegende Begebenheiten. Julian zog gegen die Salier, dies ist die Grundursache der Verwechslung; er sand die Salier in Sallien, wo sie längst schon faßen, nicht durch ihn verpslanzt wurden; er hat zu streiten auf der Insel der Bataver, aber weber mit Sachsen, noch mit Quaden, sondern gegen die franklischen Chamavi. Die Erzählung ist demungeachtet keine Unwahrheit, sondern eine Zusammenwersung der Unternehmungen des Casars Constantius, welcher wirklich die Salier nach Gallien verpslanzte, mit dem kurzen Buge des Casars Julian gegen die von keiner Seite geschängten Salier und mit seinem Kriege gegen die Ehamaver.

Ben diesen Ereignissen erscheinen zum ersten Male die Salii. Rath Zosimus sind sie die aus Batavia nach Gallien verpflanzten Theile der Franken. Ohne an diesen Umstand zu denken, erzählt Ammian s): "der Salar Julian traf zuerst auf die Franken, welche das Herkommen Salier genannt hat, und die sich einst die verwegene Frenheit genommen haben, auf römischem Boden ben dem Orte Toriandria Bohnsige zu gründen." Sie saken also schon seit langen Jahren an der Niederzmaas, südlich an ihnen die Tungri; Julian glaubt, sie senen hieher aus eigener Billkühr eingewandert, daher Unsangs seine Orohung, sie zu bekriegen, die sich bald in freundliche Bewilligung der bisherigen Sige verwandelte; die Geschichte sagt uns, daß K. Constanztius sie hieher vor ungefähr 60 Jahren versett habe.

Aber ihr Name? Sidonius Apollinaris im fünften Jahrh, sagt: Salii a saliendo, vom Springen und

s) Ammian. XVII, 8. Petit primos omnium Francos. eos videlicet, quos consuctudo Salios appellavit, ausos olimin Romano solo apud Toxiandriam locum habitacula sibi figere praelicenter.

Sunfen haben fie ihre Benennung; und biefe einzige aus bem Alterthume übrig gebliebene Angabe ift auch mobil die richtige. Der rein lateinische Name icheint ben romifchen Ursprung zu bezeugen, so wie den romischen Urforung ber allgemeinen Benennung Ripugrier niemand bezweifelt. Baren fie ausgezeichnete Springer? Das weiß ich nicht; oder fand der Romer in ihrem Betragen Aehnlichkeit mit feinen falischen Prieftern, welche wir aus der Beschreibung des Livius t Inaber fennen ? Die Benennung erhielten fie febr mabricheinlich im romilden Kriegebienfte, mo fie burch einen eigenen Ras men von andern franklichen Bolkerichaften mußten unterschieden werden. Aehnliche Bezeichnung, von bem Aeußern der Bolkerschaft entlehnt, war gewohnliche Sache; es finden fich auf die nemliche Beife Muthwillige (Petulantes) unter ben Bulfetruppen. Meußerft mahr= icheinlich war der Rame nicht einheimisch, war kein wirklicher Bolksname, baber fagt Ammian, bas Gera kommen habe ihnen diese Benennung verschafft: außerst felten ericheint er ben ben franklichen Schriftftellern. bis er erst spåt burch bie Gesetzebung, um alle in ben Riederlanden lebende Franken zu umfaffen, in Aufnahme gebracht murbe. - Rennt nun aber jemand eine ansprechendere Ableitung, so habe ich nicht das Din= deste einzuwenden; nur mit dem Worte Saale (bie Grange) ift hier nichts anzufangen, und noch weit weniger mit dem Aluffe Saale, wo noch im funften Sabrb. die falischen Franken im Burgburgischen zc. follen ge= wohnt baben, da wir die Salier schon seit dem britten und vierten Rabrb, in ben Riederlanden geschichtlich tennen.

Diese Franken nun, welche blos ber Romer Sa=

t) Livius I, 20,

lier nannte, lebten als Berbundete ruhig fort, lefficten mit Freuden ihre haufigen Kriegedienste und verbreiteten sich allmählich weiter, wahrscheinlich mit autem Billen der Umwohner, welche ebenfalls von deutschem Arfprungewaren, und, fo wie fie, als romifche Berbundete ihre Kriegsdienste leisteten, a. B. die Tungri. haufig die Romer im Kriege gegen die einfallenden. Rheinfranken waren, erscheint doch keine Hinweisung. baß diefe niederlandischen Franken in diefelben ver-Als aber im fünften Jahrh. die Bolwickelt waren. kermanderung begann. Gallien auf kurze Zeit den Constantin als eigenen Raifer aufstellte und alles Land burchplundert wurde, da fingen auch diese Kranken an. sich zu regen. Der wider sie geschickte Comes Castinus erschlug zwar ihren Konig Theodemer, aber weiter wehren konnte er nicht; unter Konia Chlodio fangen die Unternehmungen gegen die Romer und die franklische Geschichte bes Gregorius von Tours an.

Am diese Zeit, so beginnt Gregor ") die zusammens hängende Geschichte der salischen Franken, die er aber nie Salier nennt, soll Chlogio (Chlodio) den seinem Bolke der ebelste König der Franken gewesen seyn. Er saß im Kastell Dispargum in dem Bezirke der Thüringer, schickte Kundschafter in die Stadt Cambray (Cameracum), solgte dann selbst, schlägt die Römer zu Boden, bemächtigt sich der Stadt, nimmt auf kurze Zeit die Residenz in derselben und verbreitet seine Erseberungen dis an die Somme; dem weitern Vordringen wurde durch den General Aetins gewehrt "). Wer die kurze Erzählung undefangenen Muthes lieset, kann

u) Gregor. Turonen. II, 9 - qui apud castellum Dispargum habitabat, quod est in termino Thoringorum (Iongrorum).

x) Sidonius, Paneg. Maiorano dictus, v. 212 etc.

auf keinen andern Gedanken kommen, als der in der Rahe sigende Chlodio überfällt die Stadt, als er durch seine Lundschafter erfuhr, daß man in derselben auf keinen Ueberfall dachte, wie dies der Fall ben so vieslen durch die Franken überraschten Städten gewesen ist. Das Wort Thoringorum muß Schreibsehler sen, wenn auch alle Handschriften den Fehler wiederholen; es sinden sich aber Handschriften, welche die richtige Lesart Tongrorum liefern.

Diefer naturliche Sinn gefiel ben frankischen Schriftstellern bes achten zc. Nahrh. nicht, ben welchen die Thoringi ein weit bekannterer Name waren, und die auf ungeschickte Weise die Wahrheit beweisen wollten, daß die Kranken von jenseit des Rheines nach Gallien gekommen find; fie ftellten nicht nur bie Lesart Thoringorum auf, fondern bekräftigten fie endlich noch durch den Benfat : in regione Germaniae; und die neuern Erklarer, statt sich an die deutlichen Worte Gregors zu halten, das Unnaturliche der viel spatern Benfugungen ju zeigen, hielten fich fteifen Ginneb blos an die Lettern, stellten die falischen Franken an die frankliche Saale, obgleich nicht das mindeste Zeugniß vorhanden ift, daß zu irgend einer Zeit Franken. in dieser Gegend ihre Sipe hatten, mußten fogar bas Castell Dispargum in mehreren Gegenden Deutschlands aufzufinden. ließen aus demselben die Kundschafter bis nach Cambran ausschicken und ben Ronig auf bem Ruße nach der aus großer Ferne bezeichneten Stadt nacha folgen, und weil es ein gemaltiger Stein des Unftofes war, baf schon mehr als 100 Jahre vorher die Salier in den Niederlanden ihr Wesen trieben, und doch nun erst mit ihrem Konige Chlodio aus bem nordlichen Kranken sollen angekommen sepn, so erklarte man ohne meiters die batavifchen Salier fun eine früher abgeschickte Kolonie der thuringischen Salier. Auf welchen Beweis gestügt? Auf keinen; kunstliche Zusammenskellung und Vermuthung muß ben der ganzen Hyposthese die Stelle des historischen Beweises vertreten.

Zweckwidrig mag ben einer offenbaren Sache ber Aufwand so vieler Worte zur Vernichtung wunderlicher Deutungen scheinen; sie sind unerläßlich, weil ohne die reine Zusammenstellung der historischen Umstände Die Hopothese noch lange ihren Spur treiben konnte.

Chlodio war geschichtlich der erste Konig der fali-Schen Franken, welcher auf Kosten ber Romer in ber ersten Salfte des funften Sahrh. seine Berrschaft bis zur Somme ausdehnte. Roch aber ist es nicht Licht in der Regentenreihe; als Bater deffelben giebt manden in der Geschichte vorkommenden Pharamund I) auf bas Ungewisse an, und eben so auf das Ungewisse bezeichnet Gregor 2) als Sohn bestelben den Meropeus Das Bankende kommt aus dem Umftande, bag mehrere Rurften zu gleicher Zeit vorhanden maren, beren Abkommlinge leicht verwechselt wurden. foll die ganze Reihe der folgenden Konige ben Ramiliennamen der Merovinger angenommen haben. Wenn bistorische Kunde vorhanden wäre, daß erst von diesem Meroveus an die Konigswurde auf seine Kamilie übergegangen und erblich ben berfelben geblieben ift, dutfte man die Deutung als vollgultig annehmen. Trat aber diefer allerdings mogliche Fall nicht ein, so muß man die Ableitung verwerfen. Jedes deutsche Bolf hatte feine uralte Stammfamilie, aus welcher ohne Abweichung die Konige gewählt wurden, so auch bie

y) Prosper. Chron. a. 43e.

z) Gregor. Tur. II, 9. De huius stirpe quidam Meroveum regem fuisse exedunt, cuius fuit filiu. Childerious.

Spgambern, and welchen die falischen Könige für alle Zukunft entsproffen; der Name der Regentenfamilie ist also weit alter.

Mon nun an ermachft ununterbrochener Bufama menbang: des Meroveus Sohn war Childerich, fagt Gregor mit fester Bestimmtbeit. Dit ibm find feine Kranten unzufrieden, er flüchtet zu ben Thuringern, und das Bolt erkennt den romifichen Comes ober Generals statthalter Candius als Regenten. Dieser aber fanat an. fie als Untergebene zu behandeln, legt endlich ein Kopfgeld auf die Familienvater, schnell schmiegen sie fich daber wieder an den guruck kehrenden Childerich. und da ber Comes unterbeffen unglucklichen Krieg gegen die ripuarischen Franken zu führen hat und bald ftirbt, fo erfolat keine weitere Anfechtung. Der gange Umstand zeigt, daß in der Theorie die alten freund= lichen Berhaltniffe mit ben Romern, kleiner Zwischenftreitigkeiten ungeachtet, fich ju keiner Beit gelofet hatten. Gie zeigt zugleich von ber Schwäche biefer . fleinen Portion von Franken, die wichtigern Ripuarier hatten auf keine Beife einen Romer als Regenten an= genommen.

Dieses Chilberichs Sohn und Nachfolger ist Chlodewig, mit Recht als Stifter des Frankenreichs in der Geschichte bezeichnet; das Westreich der Römer hatte keinen Laiser mehr, der Statthalter Egydius war todt, sein Sohn Spagrins noch nicht besestigt in der herrenz losen Berwaltung, Chlodwig durste hossen, die bedeutenden römischen Ueberbleibsel an sich zu bringen; aber die Zahl seiner Franken war zu gering. Ihn unterstützt zwar sein Better, der Frankensützt zu Campbray), er wird herr vom Römerlande, aber die

a) Gregor. Tur. II, 17.

Rabl feiner Streiter mehrt fich baburch nicht. ... Er nimmt, immer durch anderweitige Unterstübung, ben Bestaothen die Besisungen an der Loire zc. ab. welche sie ben der allgemeinen Verwirrung befest hatten; er schlägt auf abnliche Weise die Alemannen in dem ent= scheidenden Treffen ben Rulpich, und immer bleiben feine ursprunglichen schwachen Berhaltniffe. er durch manche Niederträchtigkeit die übrigen kleinen Reiche ber niederlandischen Kranken an fich zu ziehen gewußt hatte, und porzuglich, als ihn die ansehnlichen ripuarischen Kranken nach dem Morde ihres Konigs Siegebert durch frene Babl als ihren Kursten anerkannten, weil kein anderer Kronkandidat aus der regierenden Kamilie ben der Hand war, steht er als machtiger Rurft . als allgemeiner Konig ber vereinigten Franken ba.

Bon ben sogenannten falischen, obaleich minder aablreichen und lange Zeit nicht sehr bedeutenden Kranten erhob sich die Stiftung der Monarchie; ben ihnen felbst bilbeten den Hauptbestandtheil des Bundes die Daburch erklart es sich, warum alten Svaambri. Die Dichter Diefes Zeitalters ofters ben Ramen Diefes Bolks anführen b), da er boch in der Geschichte felbst nie hervortritt; es liegt unter der romischen Benen= nung Salier verftectt. Sogar ihr Land wird Sn= gambria genannt, und die fleinen aleichzeitigen Ronige bieser Franken waren erblich aus dem Bolke der Sy= gambern genommen: mitis depone colla Sicamber, fagte zum Könige Chlodwig der ihn taufende Bischof Remigius c).

b) Claudian. B. Get. v. 419. Agmina quin ctiam flavis objecta Sicambris etc. Claudian. de Cons. IV. Honorii, v. 446. Ante ducem nostrum flavam sparsere Sicambri caesariem. Sidonius VIII, epist. g. carmen XIV. ad Maioran. Sic detofilis Vahalim bibat Sicamber.
c) Gregor. Turon. II, 31.

Der anfennlichfte Zweig ber einft über ben Dieberrbein nach Batavia und von da nach Gallien wanbernden nordlichen Franken waren also die von jeder Reit berühmten Snaambern, und baber muthmaste ich berm Anfange Dieses Kapitels. bag die Peut. Das fel biefen Ramen ausgelaffen habe. In Gallien fanden fie an den einst verpflanzten Sugerni alte Stammvettern, fie fanden andere Bewohner von altbeutschem Stamme, namentlich die Tongri, in beren Siber wir fie in der fpatern Beit finden; aus der Bereinigung biefes Wolkchens erwuchs bas, mas ber Romer Salit nannte, wo aber immer die Spaambri hauptfache bleiben. Mit hoher Bahricheinlichkeit barf man ans nehmen, daß auch die Baraver sich an fie schlossen. Denn in ihrer Insel hatten fich Anfangs die Salii niedergelassen, bald barauf die Chamavi, und um diese Zeit find ichon die Friesen in vollem Besite. Die Batavi hatten also kein eigentliches Baterland mehr. und verschwinden doch nicht aus der romischen Krieas. geschichte. Als verbundete Truppen finden wir sie im ersten Rahrh. und finden sie noch in der Notitia Ims verii am Ende bes vierten Jahrh. Neben den Saliern und Chamavern konnten sie sich auf ihrer Insel erhalten, aber nicht neben ben Friesen, Die mit ben Romern in teiner Berbindung ftanden, nie unter ihren Sulfe= truppen erscheinen. Das Anschließen an die Salier erfolgte aber erst spat, weil im Kriegsbienste immer benbe Bolter abgesondert erscheinen. Huch macht bie Notitia felbst unter ben Saliern einen Unterschied; Die einen führen den Namen ohne Benfügung, die andern heißen Salli Gallicani, vermuthlich um bie schon feit vielen Sahrh. in Gallien sigenden Sygambri zc. zu bezeichnen.

Ruch ber Rame Cheruster kommt noch mit fpar-

samer Erwähnung zum Vorscheine d); thre Uebetbleibsel dauf man für einen Zweig dieses sallschen Bundes annehmen. Ob aber auch die Chamavi, die Attuarit zu denselben gehorten, wage ich nicht smit Inversicht auszusprechen. Zu dem nordlichen Frankenbunde gehorten sie, sie blieben aber am Rheine sissen, stehen immer in seindlichen Verhaltnissen mit den Komern; die Chamavi werden noch am Ende des vierten Jahrh. von ihnen jenselt des Rheines angegrissen d, und sie haben, so wie die Salier, selbst ihren eignen König. Wenn man also nicht annimmt, daß sie diesen abschasse ten, so darf man sie nicht als Bestandtheil der Salier erklären, weil ben diesen alse Erbfürsten aus dem Volke der Sygambern waren.

Ber dem Bunde der Rhemfranken keunen wir, wie die kurze Geschichte gezeigt hat, außer mehrern im Dunkel liegenden, die ansehnlichen Brukterer und die Chatten oder Hessen dem größten Theile nach; und dann die kleinern Kölkerschaften der Tubanten und Ampsivarier. Auch die Divitenses, Anwohner der Stadt Duizia, Divitia, ben Coln gegenüber f), machten einen eigenen Gau. Die Brukterer haben ihre Besennung noch im siedenden Jahrh. erhalten 8), und daß die Chatten unter dem spätern Namen bessen verborgen liegen, weiß ohnehin alle Welt.

d) Nazarii Panegyr, Constantino dictus c. 18. Claudian. B. Get. v. 420.

e) Gregor. Turon. II, 9.

f) Ammion. XXVI, 7. XXVII, 1. Divitiaci vitas in Francia, welche bie Sachsen überfallen hatten. Gregor. Turon. IV, 16.

Beda, V, 9.

## Eilftes Capitel.

## Die Alemanni.

Dft suchen wir in großer Ferne, was zunächst vor unsern Jußen liegt; dies ist auch der Fall mit dem Buns de der Alemannen. Markomannen sollten sie senn, oder Gallier, Kömer und Deutsche in den dekumatisschen Feldern wohnend; den Namen holte man herben don der rauhen Alb, auch wohl von der Altmuhle in Franken. Die Geschichte aber giebt uns den unverkennsbaren Fingerzeig: sie sind die Ueberbleibsel vom großen Heere des Ariovistus, mit späterer Beymischung einiger anderen Bölkerhausen.

Als Sneve hatte er mit den Seinigen die Donaus gegenden durchzogen, hatte endlich die Helvetier aus den Berggegenden des Oberrheins in das Land zurück gesträngt, welches für alle Zukunft von ihnen den Namen erhielt, und die menschenleeren Bezirke den Lremus Helven tiorum (ursprünglich bis zum Manne reichend h) besetz, um sie sogleich wieder zu verlassen, weil eine Einladung der gallischen Sequani ihm besser angebante Striche versprach. Mit kleiner Zahl, 15000 Mann?), war er gekommen, sie mehrte sich bald nach glücklichem Fortgange der Unternehmung, durch andere wandernde Hausen; denn dies war die Periode, wo die Volker des innern Deutschlands ihren Uebersus von Menschen auf gut Glück nach Süden ausschützteten, und durch den unmäßigen Ans

h) Das verlaffene Land der Gelvetier im Schwarzwalde nach Ptolemäus: die h: lveijer die zum Rapne einst reichend. Auciens Germ. c. 28.

i) Caesar, B. G. I, gt.

drang alle Donaugegenden in menschenleeres Zugland verwandelten. 120,000 Streiter foll endlich die Masse enthalten haben k)3 aber Sasar übertreibt wohl gewiß, um seiner Wassenthat glanzenderen Anstrick zu geben. Er schlug die fürchterlichen Männer entscheidend, und ließ sie dis an den Rhein verfolgen; er vernahm, Ariovist selbst mit den Ueberbleibseln der Geschlagenen habe sich auf die rechte Seite des Flusses gerettet.

Und nun hat die ganze Geschichte ein Ende. Casar sagt nichts weiter von dem Schicksale der Geschlagenen, dies ist sehr begreislich, denn er war in anderweitige Unternehmungenzu sehr verwickelt, und kamnie
wieder in diese Gegenden; aber auch kein anderer spaterer Geograph oder Historiker kommt mit einem Worte
auf Ariovists Ueberbleibsel zu sprechen; nur so viel
wissen Casar und die Schriststeller des ersten Jahrhunberts, daß von den namentlich angesührten sechs oder
sieden Abtheilungen den schriftsteller, in der Umgegend von Worms und Spener, ihr friedliches Wesen ungestort trieben m); doch auch ben diesen vernseiden sie
die Bemerkung, daß sie einst ein Theil von Ariovists
Heere gewesen waren.

Unterdessen brangt sich die Frage auf, was ist aus den übrigen Abtheilungen geworden? Sind sie zuruckzgekehrt in den Schoos der andsendenden Wäter? Diek gewiß nicht, kein Suevenhaufen konnte oder wollte je wieder nach dem nordlichen Baterlande zuruck. Butzen sie wieder Wanderer in den Donaugegenden? Diek

k) Caesar 1, g1.

Caesar I, 51. Harades, Marcomanni, Tribocci, Vangiones, Nemetes, Sedusii, Suevi.

m) Tacit. Germ. c. 28.

ware möglich, aber nicht die mindeste Spur zeigt sich. Sie blieben also sien in dem verlassenen Lande der Helvetier, aus welchem sie nach Gallien vorzedrungen waren; und wahrscheinlich schloß sich an sie der neue Hause von Sueven, welcher mit dem Ariovist in Bereinigung treten wollte, ben der Nachricht von der Niederlage dessselben aber zurück blieb n). Dies dürsen wir auch ohne anderweitige Hinwelsung aus der Lage der Umstände schließen; daß es wirklich so war, sagt uns die Gesschichte der Römer, ohne einen Gedanken an Ariovist zu haben.

Biele Jahre nach Cafar gab R. Augustus feinen Stieffohnen Tiberius und Drufus den Auftrag. Die Groberung ber rhaetischen Alpen auf der Nordseite Italiens Tiberius dringt burch Graubunden por und entdeckt jenseit des Hochgebirges außer den Rhaeti noch ein gang anderes Bolk, Die Bindelici, kampft mit ihnen im Vorarlberge, an und auf dem Bodenfee, fo wie in den Chenen auf der Mordfeite deffelben. Da führten ihn feine Fortschritte zur Auffindung der mabren Donauguellen und in ihrer Rabe der Sueven im herknnischen Berawalde. So erzählt Strabo 3 aus ben öffentlichen Berichten über den Rriegszug ohne weitere Renntniß und Bemerkung. Tiberius hatte nichts mit die= . fen Sueven zu schaffen, fie nichts mit iffn; aber unfireitig geht die Wahrheit hervor: sie sind die Abkommlinge bon Ariovifte Beere, welche im Schwarzwalde und naber am Rheine ungeftort ein rubiges Leben führten, und um bies zu konnen, das Land zu bebauen anfingen.

n) Caesar I, 37, 54.

strabo IV, p. 317. edit. Almelov. p. 207. ed. Casaub.
 τοῦ 'Ρήνου πέρων καὶ τῆς λίμνη; — ράχις μετρίως ὑψηλη,
 ὁπου αὶ τοῦ "Ιστρου πηγαὶ πλησίου Σουήβων καὶ τοῦ 'Ερκυνίου δρυμοῦ.

Bisber hatten fich bie Romer nicht um fie bekummert, sie kommen auch in Zukunft nicht in ihr Unbenten, und ein mir gang unerklarbarer Unblick tritt Die Remetes und Bangiones, Diefe namenthervor. lich angegebenen Zweige von Ariovists Heere, sind eif= rige Bundesgenoffen ber Romer im Kriege gegen bie Chatten zc. P). In diefem Umstande liege nichts Auffallendes, da wir ibn ben den Ubiern und andern auf bas linke Rheinufer verpflanzten Deutschen wiederfinden; aber daß die Romer es waaten, Diese Bangionen zc. fo gang ihrem eigenen Gntounken zu übertaffen, feine Truppen, keine Stadt ben ihnen batten; daß weiter südlich im Elfaß die nemliche Erscheinung vorhanden ift, da boch Die Berforgung der Armeen am Riederrheine mit iedem Tage Die Straffe auf Diefer Seite lebhaft erhalten mußte; dies alles ist fur uns, die wir die nabern Berhaltnisse nicht kennen, unerklarbare Sache. Butrauen ber Romer gegen beutsche Bolkerschaften. bie unter ihnen und gang in ihrer Rabe jenfeit des Rhei= nes mobnen, gehört unter die unbegreiflichen Gegenstande, und noch mehr, daß' der unruhige Deutsche biese Sorgiosigkeit auf keine Beise zu benuten suchte; es wird nie die Rede von irgend einer Verdruflichkeit langs des ganzen Oberrheins. Nicht einmal Ver= muthungen ware ich über biefe feltfame Berbindung zu machen.

Mit einem Male andert sich die Unsicht gegen das Ende des ersten Jahrh. Mehrere Städte zählt Ptolemaus am Oberrheine auf, unter ihnen Worms und Strafburg, und die bisherigen treuen Bundesgenossen, die Bangiones, stehen nun auf der linken Seite des Pheins; nordlich und sudlich neben ihnen die unbekannten

p) Tacit. Annal. XII, 27

Ineuergi . Caritni und in ben fühlichen Theilen bes Schwarzwaldes die Uspit, sehr wahrscheinlich die Ufipetes der frubern Beit. Dies fest vorbergegangene Streitigkeiten voraus, wie wir benn wiffen, daß Trajanus auf diefer Seite felbft jenseit des Rheines neue Anlagen machte, oder wiederberftellte P). Die Deutichen ertrugen nicht bas Dafenn romischet Kestungen und manderten zu ihren Brudern über ben Rhein; Die auf der beutschen Seite faben fich mabelicheinlich beschränkt in ihren ergiebigsten Linderenen burch manche in die sogenannten becumatischen Reiber eingewanderten Gallier, noch mehr aber auf bem Ruden, wo bie Grans gen ber Proving Rhatien, auf den erften Lauf ber Donau ausgebehnt, mit einer regelmäßigen Strafe verfeben wurden und fogar Die ichon bem Ptolemans befannten Ura Slavia (Rottweil) jenfeit ber Donau als romiiche Granzfestung drohend angelegt war. Auf ber andern Seite verengte fich ber Plas bnoch beutsche Ginman= berer Reindseligkeiten mußten erwachfen.

Doch da die Bolkerschaften noch ohne allgemeinen Werein lebten, scheint der Kömer sein Uebergewicht behauptet zu haben und Friede die gewöhnliche Regel gewesen zu seyn. Die vielen auf der rechten Kheinseite noch vorhandenen römischen Ueberbleibsel, die Reilenssteine der angelegten Straßen, vorzüglich die kinstliche Anlage der Bader in der Stadt Aurelia Aquensis (Basben) sprechen laut von einem langwierigen seindlichen Ausenthalte, welcher vielleicht schon im ersten Sahrshunderte ausing und durch das zwepte sortdauerte. Aber der Römer suchte in den an Kultur mit jedem Tage wachsenden Besigungen sich zu besestigen, er suchte wirklicher Gebiether auch im Bergwalde selbst zu wer-

q) Butrop. VIII, 2. Urbes trans Rhemum in Germania reparavit.

ben, und ftrebte fichtlich, vom Rheine aus bas weite liche Schwaben mit bem offlichen (mit Rhatien) in ein Ganges zu verweben, modurch der unmittelbare Bufammenhang feines Rhein = und Donaugebieths erwuchs. Das Dasenn mancher militarischen Inschrift auf dem Hochtande, noch mehr die festen Unlagen an dem Laufe des Reckars beweifen die Thatsache; Rohorten von der achten durch R. Hadrian an den Oberrhein gekommenen Legion und bann von der zwen und amangigften Legion hatten an demfelben ihre regelmäßigen Standquartiere. Alles deutet auf die Umwande lung in eine romische Proving. Da blieb für die Raffe ber deutschen Bewohner nichts übrig, als gutmuthis ges hingeben in ihr Schickfal, ober Widerstand gegen den Andrang durch allgemeine Berbindung ber Einzelnen; fie mablten bas Lettere, und fo erwuchs ber Bund der Alemannen aus den kleinen Bolkerschaften wifchen dem Neckar und den füdlichen Theilen des Rheines.

Welche einzelne Volkerschaften enthielt der Bund? Die nemlichen, welche einst Bestandtheile von Ariovistö Heere ausgemacht haben, für jest mit Ausnahme der Gueven; alle verlieren aber durch die Verschmelzung ihre ursprüngliche Benennung; nie kommt z. B. der Name Bangionen ") weiter zum Vorscheine, ob wir gleich ihre Auswanderung auf die rechte Seite des Rheisnes kennen. Angeschlossen an sie mögen sich haben die oben genannten Usipier, auch wohl ein Zweig der ausgewanderten keltischen Boji, welche nebst den Tribocci eine am Reckar gesundene Steinschriftkennt, und noch wahrscheins

r) Roch einmal nennt ihn unter Constantine Reglerung Nazarii Paneg. IX, c. 18, 14. neben ben Alemannen: quid memorem Bructeros? quid Chamevos? quid Cheruscor, Vangiones, Alemannos, Tubantes?

ticher ein Iweig ber durch Diberius verbrängten Oindes über; denn was hatte Tiverius ben den Quellen der Donaugu fuchen gehabt, wenn sich nicht einzelne Theile seiner Gegner in die Bergwalder gestüchtet hatten? Sie waren famtlich ein kleiner bald verschwindender Zus wachs der Masse, welche keine passenvere Benennung wählen konnte, als Männer aus allerlen Bestandtheiz ken, Alonanni, die Erklärung hörte der Kömer aus dem Munde des Bolkes 1).

Wann erwuchs der Bund? Im zweyten Jahrh wahrscheinlich unter Marc Aurels Regierung, als dieser Kaiser mit gesährlichen anderweitigen Kriegen zu sehr beschäftigt war, um sein Augenmerk auf diese Seite zu richten, und die Alemannen freyern Spielraum erhielten. — Unstreitig sind die Hauptsähe: Ariovists Bolker haben sich in diese Gegend gezogen, wir wissen, daß sie in Zukunft nicht anders wohin wanderten, kensnen auch keine Einwanderung eines anderweitigen Bolkes; einzelne Zweige waren am kinken Rheinuser ges hiteben, zogen sich aber in der Kolge zu ihren Brüdern, sie alle bilden also die Bestandtheile der Alemannen; die Art der Ausbildung wurde blos nach Wahrscheins lichkeit aus dem Anblicke der Lage abgezogen.

In den ersten Theilen des britten Jahrh. treten sie mit einem Male unverhüllt vor die Angen der Rach-welt, zeigen sich durch die Peutinger. Tafel und in der nemlichen Periode auch durch die Seschichte. Die erstere bemerkt mit großer Schrift Luevia von der Münzbung des Mahns bis gegen den Schwarzwald, also wahrscheinlich dis zum Neckar; und weiter sublich in den Schwarzwald, hier Silka Marciana genannt,

s) Agustine Lib. I., p. 17. Seript. Byiant. edit. Paris. nach Animis Quanteffin, einem im den deutschen Angelogenheiten genau unterrichteten Römer.

Stellt fie Alemannia, oftlich fortreithend bis an bie Ufer der Donau. Bier aum erften Make erscheinen bie Suevi getrennt von den Alemanni, und gwar im Befise einer Gegend, wo wir im erften Sabrh. aat feine Ginwobner baben kennen gelernt. Die Ausdehnung ber Oroving Rhatia; bis an ben erften Lauf ber-Dongu. Die angelegte militarifche Straffe von Mine boniffa am fühlichen Rheine gerade nordlich bis Ara Rlavid (Rottweil) und bann erft offlich nach ben Ufern ber Donau, nebit ben baburch ermachfenen feften Dlagen. haben mabricheinlich biefe bisber auf bem Rucken ber Allemanni figenden Gueven aus ihren Gigen in bie nordlich angrangenben Gegenden verbrangt; gegen fie errichtete vielleicht icon Trajan feine Befeltigung am Manne t). Gie ericheinen als abgesonderter Theil, ges horten also wohl fur jest noch nicht zu dem Bunde der Alemannen, und durfen als die Abkommlinge der erft. nach Ariovists Niederlage am Rheine erscheinenben Sueven angesehen werben.

In der Geschichte, und mit ihren eignen Ramen, erscheinen die Alemannen zum ersteumal für uns unter det Regierung des Gararalla. Dieser Kalser hielt sich einigs Zeit in ihrer Mitte auf, ledts mit ihnen nicht nur freundsschaftlich, sondern ahmte selbst ihre Sitten, ihre Kleidung nach, und legte nach Belieden Kestungen, Baber zc. an uhr Die Barbaren litten est gern, theils weil sie es nicht verstanden, und dergleichen Errichtungen mit unter die Spielerenen rechneten, deren sie von ihm mehrere zu sehen gewohnt waren, stheils weil sie die romisches Dberherrschaft auf dieser Seite zu erkennen bisher gem wohnt waren, wellsicht, weil sie es nichts

t) Ammian. XVII, 1. Munimantum Trajani.

u) Herodian. IV, c. 7. Rio. Cons. LXXVII, c. 13. in excerp-

hindern konnten: denn Caracalla mar an ben Grice eines machtigen Beers alter burch feinen Bater genbier Rrieger. Doch tam es oftens zu Uneinigkeiten, weil er die Alemannen nach feinen Launen auch mighans belte, g. B. einige Saufen unter bem Bormande fammelte, als ob er ben Gold unter fie theilen wollte. fie aber bann mit feiner Armee unbemertt einschlof unb niedermachen ließ. Aber bas nemliche Schickfal traf auch ibn; die Cenni brachten feine Armee in eine fo able Lage, daß er fie und fich felbft nur burch große Summen Geldes retten tonnte 1). Dies ift nicht bie einzige Reind eligfeit awischen ibm und biefen Barbaren: er schlug fie einst in einem großen Treffen in ber Rabe bes Manns 2). Aber bem obngeachtet wurden fie wieder Freunde mit ibm, weil er fie immer burch Geld zu gewinnen wußte, wenn fie ibm gefabre lich zu werden ichienen. Dadurch lockte er andere entferntere Bolfer berben, welche Geld forderten. ober mit Krieg brobeten. Sie erhielten bas Erftere, und ber Romer klagte febr, daß diefe Barbaren bas guje Beld wegnahmen, sie hingegen mit geringhaltiger. Munge mußten aufrieben fenn a). Es tam auf biefe Art mehr romisches Geld in bas innere Land, als bie Bewohner beffelben zu benüten mußten, und man bat gar nicht Urfache fich zu wundern, wenn fich ber-

<sup>2)</sup> Dio Cassius LAAVII, 14, nach Liphilins Greexpten. Doch ift es eine Frage, ob unter ben angeblichen Conni nicht Chatten versborgen liegen. Wenigstens barf man sich wegen des Ramens nicht auf Florus IV, 12. beziehen, wo neben ben Binbelizi Senones ober Cenni in unsern Ausgaben gelesen werben. Die richtige Lesart ist Genauni; diese fand Drusus ben Binbelitern, aber keine Cenni.

<sup>3)</sup> Victoris Caesares, XXI, c. a. Sie werben als herrliche Beiter gerühmt.

Dio Cass. LXXVII. 14.

gleichen au Orten findet, wohin ein Beet ber Romer nie reichte.

Caracalla zog ab nach Afien, fein Abzug ift ber Anfang vom Reiche ber Alemannen. 3mar bielten fie fith in ber nachstfolgenden Zeit noch rubig, und es finden fich Inschriften zu Baben, welche den Mamen bes Alexander Geverus tragen, folglich ben Rometbefit in biefer Gegend vorausfeben. Der Reldzug. welchen biefer Raifer gegen bie Deutschen an bem Rheine unternehmen mußte, ging nicht gegen die Memannen, fondern gegen bie nordlicher figenden Sueven, benn Alexander folug feine Brude in der Gegend von Manna. Er fam bafelbit um burth Aufruhr feiner Armee b): aber Maximin, fein Rachfolger, vollendete ben Bua's permuftend brang er durch Aranten nach Balern c). Doch fein Dob nebft ben ichmachen folgenden Regierimgen gab frenen Spieleaum fur Die Deutschen am Moine: pon teinem romischen Denkmale ift in spateret-Beit ben ben Alemannen weiter die Rede; fie, wie bie Mebrigen, fangen mit jedem Tage mehr an, dem nachitgranzenden Gallien und felbft Italien durch verbees zende Einfälle gefährlich au werden.

b) Cassiedari Chron. Jornandes Got. c., 15. Alexander occissus Moguntiaco militari tumultu. Jul. Capitol. Maximin. 6, 12, 18.

c) Jul. Capitoliwi vita Maximini, c. 12. Non possumus tantum P. C. loqui, quantum fecimus. Per GGG millia (passuum) Germanorum vicos incendimus etc.

## 3molftes Capitel

Alemannen, Sueven

Eine nene Periode find das vereinigte Bolf erhebt fich nun, die Petiode der mit Schwierigkeiten gegens mannigfaltige Angriffe erkampften Selbststandigkeit, und zugleich das enge Anschließen an die mit den Alemannen gleich lange Zeit in biesen Strichen lebenden Sueven.

Benige Sinderniffe festen ibren von nun an ges wohnlichen Streiferenen nach Gallien ic. die Regieruna . gen ber nachstfolgenden in innern Berwirrungen tebenben Raifer entgegen; aber endlich schickte R. Balerian den tapfern Postumus ober Postumius als Befehle= haber nach Gallien, und dieser schlug nicht nur die Germanen zurnd, fondern er brang auch über ben Behein in ihr Land und legte im heutigen Franken Schanzen und Reftungen an, von welchen in bem nachft= folgenden Kapitel mehreres gesprachen wird. dem Tode des Postumus gingen zwar die gemachten Eroberungen sogleich wieder verloren, aber sein Rachfolger Lollian und die nachsten Raifer bis auf ben Drobus mußten alles wieder in den alten Buftand zu bringen, bis nach Ermordung beffelben ber romifche Befig in Deutschland fur immer verschwand, jugleich -aber eine neue Erscheinung hervor trat.

Durch Kriege and ben nordöftlichen Theilen ded ing nern Deutschlandes vertrieben, kam ein großer haufe von Burgundern nebst einer Abtheilung der Bandalen in die nemlichen Segenden, wo bisher die Romer ihre Walle und Festungen angelegt hatten, und brangen über bieselben in die nachsten kanderenen jenseit des Aheines. Da begegnet ihnen K. Produs, schlägt sie am Flusse, nimmt ihnen einen Thak der gestsachten Beutsab, drangt sie in das Innere zurück a) und stellt ohne Zweisel jetzt erst die zerrsseinen Wälle wieder her, dehn östlich von diesen Linien verdreiten sich von nun an die Sitze der Purgunder in den stüllichen Thetsen des heutigen Franklichen und eine sehr veränderte Lage in den discherigen Sitzen der Bölkerigen der Bölkerighaften tritt durch alles Bisherige hervor.

11. Die frühern-Unatiffe der Romer vom R. Maris min bis auf Probus hatten weit weniger den Aleman= nen, wold ibren nordlichern zwischen bem Rectar und Mamie fisenden Brudern, ben Gueven, gegolten. Gegen ihr Land brang man vor. an ihrer Oftseite wurben bie Schangen angelegt; in den füblichern eigentlichen Giben ber Memannen zeigt fich feine Spur von abnlichem Berbringen, von Ball und Schanzen, ale etwa am lettern Laufe des Neckars, wo die Klanken ber Schangen mußten gedeckt merben. Burud gebrangt in das offliche Land wurden also die Sneven, und in ber nemlichen Gegend kommen nun die gablreichen Bur= gunder bleibend zum Borscheine. Welches sind von nun an die Schicffale der von gedoppelter Geite gebrangten Sueven? Die Untwort zerfallt in zwen Theile, ber eine gegrandet auf Wahrscheinlichkeit, der andere auf bie Geschichte.

Als nach bem Tobe des Produs ploglich die Romer wieder auf die linke Seite des Rheines zurück getrieben wurden, erscheinen von nun an bleibend die

d) Zosimus I, 68: Der Fluß, an welchem bie Burgunber geschlassen wurden, war ber Rhein; dem im folgenden Kapitel fahrt 32 mus fort: Taurses sura seel red Physos aura diane-leunderrwe etc.

Mendninen als Beliber ber Striche zwischen bem Rel. far und Danne; und bald auch bis sur Labre; mie mit ihnen allein baben in Anfünft bie Romer auf bies fer Seite zu kampfen. Nimmt man nun an i was fich ieboch nicht erwellen läßt. Duff die Wattigei noch in ben mbedlichern Strichen tebten . und fich nun an bie Alemannen foloffen. fo wie andere Caeti auf beut fchem Boben unter romifder Spheit, fo bleibt immer noch eine bedeutende Strede nur ummittelbaren Bevole Berung, für die Alemannen, beren Buhl'für die verdoppelte schnelle Ausdehnung fcwerlich tann hingereicht haben. Die Wahrscheinlichkeit fuhrt daber zur Ans nahme, daß ein Theil ber Sueven durch innige Bers Binigung Alemannen wurde, mit ihnen bas Land"bes feste, in beffen Befige fie fruber ausfchließend gewes fen waren, und mit ihnen die angelegten Romerichangen gerftorte. Die anaranzenden Burgunber haben es nicht gethan; diese bleiben noch lange in ihren ofts lichern Sieen, und leben wegen ber Granzen in baufis gen Streitigkeiten mit ben Memanuen.

Der andere, wahrscheintich wichtigere Theil der Sueven hingegen lebt zwar auch in Berbindung mit den Alemannen, so daß bisweilen beyde Ramen als gleichbedeutend von den Alten angewendet werden, aber er bleibt ein selbstständiges, für sich handelndes Bolk, welches nur selten an den Kriegen der Alemannen geigen die Romer Antheil nimmt, wohl aber eigene Kriege gegen die Lestern zu führen hat. Diese zogen sich gegen den Andrang der Burgunder gegen Süden nach Schwaben, an die rauhe Alb und das linke User der Donau; von hier aus handelten sie gegen die Romer, hier erkennt man noch an dem ausgezeichnesten Dialekte die Wiege des Bolkes. Kaum wat K. Produs todt, und die Regierung in schwächern Han-

ben fo bort man gebr etften Rale von ban Ginfalle ber Sueven in Rhatien. Und feben fie fich auch jest und in der Kolge zuruck gedrangt, wenn ein tuchtigen Regent Rom beherrschte . fo wurden boch ibre Korts schritte immer bleibenber, immer ausgebehnter: fie endigten bamit, daß die ganze Romerstraffe von der Schweiz nach ben Ufern ber Donau und lanas biefes Alusses nebst allen den kleinen an derfelben liegenden Restungen vernichtet wurde, daß sie im mestlichern Schwaben fich Schritt por Schritt festleten, und bie Romer endlich auf die einsige von Bregenz in der Rabe bes Leche nach Angeburg fich ziehende Strafe beschrank. ten. 3m vollen Befite Rhatiens bis zur Donau tennt die Romer noch die Penting, Safel in ber erften Balfte bes britten Jahrh., die Befchrankung bis qu. ben Lechgegenben erblicken wir in dem Atinerar bes Theodosius am Ende des vierten Sabrhunderts. ber bald folgenden Bertrummerung bes romischen Reichs geben auch bie Orte ber lettern Strafe, felbft Mugbburg, an bie Suepen verloren, ber Lech wird Granzflus. -

Do die Centienses, welche als sehr bedeutender Aweig dieser Bolkerschaften in der Geschichte erscheinen, Alemannen oder Sueven waren, läßt sich nicht zuverssichtlich entscheiden. Der Römer begrüßt sie als Alexmannen, und in der Hauptsache hat er Recht; aber sie wirkten auch nachtheilig auf die südlichen Theile der Provinz Rhatia, wo der Alemanne mit seinen Sigen

e) Manestini Panegyr. Maximiano dictus I, 9. "Transee limitem Rhaetiae repentina hostium clade promotum." (a. 288) Eumenes Panegyr. IV, 3. "Porrectis usque ad Danubis caput Germaniae Rhaetiaeque limitibus." Alfo waren sie in früherer Beit verloren, und sind es in Butunst wieder. — Dier werden immer nur im Allgemeinen die Deutschen genannt, daß es die Sueven waren, zeigt die dem R. Constantius überbrächte Machricht: Suevos Rhaetias incursare; Ammien. XVI, 10.

mehrerer Gauen von berden Bolkern. Ihre ersten sekannten Angriffe verbreiteten sich in den Gegenden bed Bodensees und daselbst wurden sie vom A. Constanting geschlagen, wie der frenlich sehr verdordene Kert Ammians. im Allgemeinen angieht. Man konnte ans der verwierten Erzählung schließen, das sie ihre Sige schon auf der Südseite des Sees gehalt hätten, und der Umstand ware wichtig, weil die Per riode näher bezeichnet wurde, in welcher die Alemans nen ansingen, sich in der westlichen Schweiz zu verdreistenz aber die Vermuthung verschwindet durch spätere Ereignisse.

Unter Gratians Regierung machten die nemlichen Lentienses einen gefährlichen Ungriff auf die südlichen Rheingegenden g): 40.000 Mann sollen sie fark gewes fen fenn, faat ber übertreibende Romer. Ueber ben gefror= nen Rhein gingen fie, und ber Kaifer muß alle feine Truppen ausammen ziehen, die er schon vorausgeschickt hatte auf ber Strafe nach Pannonien, und die noch rudwarts ftanden in Gallien. Da follagt fie zurud fein General, ber Frankenfürst Mallobaudes, ben Argentaria, alfo in ben füdlichen Theilen bes heutigen Elfaß, und ber auf bem Buge nach bem Morgenlande beariffene Raifer macht ploglich eine Wendung links, kommit unbemerkt über ben Rhein, zwingt die Lentienses nach schweren Ans griffen in ihren Bergen zur Uebergabe und laßt fie friedlich nach Baufe guruck tehren. Unftreitig waren nach biefem Busammenhange die Lentienfes die Bewohner des fubliden Schmabens, besonders der Striche am Bodenfee,

<sup>1)</sup> Ammian. XV, 4.

g) Ammian. XXXI, 10. And Cassiodori Chron. Gratiano IV at Merobauda Coss. (a. 277) spricht von dieser Richerlage ber Alemannen.

henn daß sie unmittelbar an Ahüsen, gränzen, isage die nemliche Stelle il). Aber im Breisgawsaßen sie nichtz gehörten nicht zum engern Bunde der Alemannen, sie würden sonst namentlich aufgeführt senn in den Kriegen, welche Julian gegen die Bestandtheile des Bundes zu führen hatte. Auch breiteten sie sich nicht auf die Eddsseite des Rheines aus, denn die Romerstraße, welche an diesem Flusse von Gallien nach Khätien sühres, bleibt mit ihren Festungen noch lange Zeit undeschäb bigt.

Benn es die Umstände forderten, handelten also bende Haupttheile des Bolkes in vorübergehender Gemeinschaft, gewöhnlich aber trieb jeder sein Geschäft auf eigene Rechnung; man hort in bieser Periode von keinen Einfällen der Alemannen nach Rhatien, und nie zeigt sich der Name Sueven ben den verwüstenden Jügen der Alemannen nach Gallien, oder ben ihren Schlachten gegen die Romer, von welchen nun die Rede wird.

Bis zur Regierung des Constantius Chlorus verswüsteten die Alemannen einen großen Theil von Gallien ungehindert, aber dieser Kaiser schlug und trieb sie über den Rhein zurück, und wagte es geradezu durch der Feinde Land an die Donau und nach Rhatien zu drinzgen. Diesen Zug beschreiben seine Lobredner als eine gewagte Unternehmung; an einen Bestig der Romer jenseit des Rheins ist also nicht weiter zu denken. Unster Constantin mußten sie sich ruhig halten, aber wahzerend der Unruhen im Reiche, und die sein Sohn Constantinus der einzige Herr der Monarchie wurde, wies derholten die Alemannen nicht blos ihre vorigen Einz

h) Ammian. XXXI, 10: Lentienses Alemannicus populus, tractibus Rhaetiarum confinis.

falle nachbekalicher als jemals, sondern sie nahmen auch seiten Besit von der Westseite des Rheins nach der ganzen Lange, welche sie auf der Ostseins nach der ganzen Lange, welche sie auf der Ostseins nach der bei miohnen mochten sie dieselben nicht, weil sie alle bemauseten Orte sur Kasige hielten i). Auch nahmen sie sich die Rühe nicht, sie zu zerstören; die Römer bedienten sich derselben nach Vertreibung der Alemannen als Festungen, wie vorhin. Die Franken am Niederrheine waren hierin desto thatiger, Julian sand daselbst benzughe alle Orte vernichtet k).

Endlich murbe Rulian als Cafar von feinem Dheime nach Gallien geschickt, und diefer trieb fie ganz aus Gals lien wieder ab; er wagte sogar-mehrere Buge in ihre beutschen Sine. Der britte ift besonders mertwurdig? weil er tief in das innere Land ging, da bie andern fich nur menig vom Rheine entfernten, und weil er und cis nige hinweisung auf die offliche Ausbehnung der Mes mannen und ihre Granzen gegen bie Burgunder giebt. Diefe Granzen treffen auf eine Begend, welche Capele latium ober Palas heißt, und nach einer andern Stelle waren nicht ferne von ben Granzen Salzquellen, um beren Befig bende Wolker offers Streit hatten 1). Man nimmt wohl mit vollem Rechte die alte Romerschanze, welche noch immer den Ramen Pfahl: ober Pohl = Graben führt, für das angegebene Palas des Ammianus an, und in dieser Boraussehung gieht es nur amen Orte, welche streiten konnen, bag ihre Rach= barschaft die Granze gemacht habe. Entweder war es bei Aschaffenburg am Manne, ober im Hohenlohischen. Un bende Orte reichte der Romerwall; nicht ferne von

i) Ammian. Marcell. XVI, c, 2,

k) Ammian. X /1, 3.

<sup>1)</sup> Ammian. XVIII, c. 2. XXVIII, 5.

benden find Salzonellent; auf der Rordfeite zu Kissinden: an der frankischen Saate, auf der Subseite in Schmabisch Sall. 3ch mus mich für das Lettere erklaren. Die Saale ift au weit von Afchaffenburg entfernt, als dag es noch Streit wegen ber Salzquellen geben tonnte, wenn bie Granze ben diefer Stadt mar; und fie bis in das bemtige Burgburgische vorzuruden, bas ift noch niemand eingefallen. Der Bug ift mar unbeutlich beschrieben, boch fieht man, daß er wohl von Manne aus, aber auf der Subfeite des Manns, unternommen murbe. Denn Julian wollte feine Armee nicht auf ber ichon geschlagenen Brude: welche von Manne aus auf die Norbseite des Manns bringen mußte, überfegen, um nicht eines freundschaft= lichen Konigs Land, bas gegenüber lag, ju verderben, und weil ein Beer ber Alemannen ibn hinderte; et tolug also eine neue Brucke burch List, und zwarweiter sublich, benn nordlich hatte abermals ein freunds Schaftlicher Konig, Suomarius, sein Reich. Nardseite des Manns hatte er auch nicht so weit vors ruden konnen, dies wußte er aus einem vorhergebenden Buge, mo er große Berhade gefunden hatte, welche Das fernere Einbringen unmöglich machten m). Lich fammelten sich alle alemannischen Könige ben ihm und baten um Krieden: Nabomarius vom Schwarzs walde herauf, und die innersten, welche noch nie ein' romisches Deer gesehen batten. Sie baten um Frieben, weil fie faben, baß ibnen allen bie Befahr über bem Haupte schwebte, daß schon ein großer Theil ihrer Bobnungen verbrannt, ihrer Kelder verheert waren. Wie laßt sich dies denken. wenn der romische Relbberg in dem nordostlichen Binkel ihres Landes fand? Leicht aber, wenn man annimmt, bag er mitten burch bas Darmstädtische und Pfalzische fich gegen ben Nedar

m) Ammian. XVII, 1.

gewendet batte, alfo in bem Bufen thres Lanbes fich befand, und jeben Biderfpenftigen seicht beftrafen konntei

Die Burgunder granzten alfo an die Alemannen langs des Ramerwalls und wohnten in Franken, vermuthlich bis in die Rabe des Manns. und alles Wellichere mar Cigenthum ber Alemannen. Diese erftrede ten fich vom Breisgau gegen Norden über ben Mann bis an die Lahne; westlich und südlich machte ihre Granze der Rhein. — Um diese Zeit beherrschten acht Eleine Konige bas Bolf ber Alemannen, jeder feine Wortion unabhangia von den übrigen. Sortarius ben Manny gegen über an benben Ufern des Manns, boch weiter gegen Guden; Suomarius nordlicher bis an bie Labne: Macrianus nebft feinem Bruber Bariobaudus wahrscheinlich weiter oftlich am Manne, benn giß er, Spater Frieden mit den Romern machte, kam er in die Gegend von Manng, um ihn zu schließen, und ex wurde erschlagen ben einem Ginfalle in Francia n). Urius, Urphicinus und Vestralphus regierten im Mittellande, wohin der Bug der Romer getroffen hatte Dadomerius beherrichte das Breisaau 1). Db es dem Rhein berauf nicht noch einige unbekannte gab, weiß. ich nicht; aber bie bier angeführten regierten ju gleider Zeit. - Ammian ruhmt zwar die große Anzahl bes Bolks und verwundert sich, daß so viele Kriege, fie nicht aufreiben konnten; Die Bevolkerung kann aber fo febr groß nicht gewesen fenn. Denn benm Baupttreffen gegen Julian, wo alle Konige ihre Truppen

u) Ammian. XXX, z.

b) E. Aminian. XVIII, 2. XVII, 10. XXI, 11. 3. — In bet Notitia Imperii, c. 40. kommen Beisigapi senioreaund iuniores bor.
Die Benennung des Breitsganes reichte also gutüt bis in die
vierte Zahrh., ve ist der alteste namentlich befannte deutsche InduAlemannen und Surven erscheinen ofters in der Kotici als
kömische Truppen. 3. B. 6. 200. 0. 25. v. 65.

anter ber Anfahrung bes Chnodomarius vereinigt hate ten, bestand bas gaute Geer nur aus 35,000 Mann P).

1: So blieb die Lage ber Alemannen bis zur Reit ber Bolfermanderung . mo fie unter ben vielen Bolfern von hieronymus mit genannt werden, welche Gallien überschwemmten 9). Da fie ihre alten Sie nicht, wie andere Bolter, verließen, fondern fich nur ber angrangenben Striche, wie bieber immer, ju bemachtigen fuchs ten, fo hat man keine genaue Nachricht von ber Reit ihrer weitern Ausbreitung auf der Sud = und Beft = Seite des Rheins. Rur fo viel icheint gewiß, bag fie fich ber füdlichern Theile fruber, und ohne Nebenbuhler, bemachtigten, als ber weftlichen, benn bafelbit wohnten unstreitig auf-einige Zeit die Burgunder; ungefabr in dem Striche den Mundungen bes Neckars und Manns gegenüber "): Da biefe aber bald Chriften wurden und von Uetius mit gutem Billen neue Wohl nungen in Seguana Maximorum, das bon ihnen nache gebends den Ramen Burgund bekam, erhielten, fo verbreiteten fich bie Alemannen ungehindert am ganzen West : Rheine bie ber Lahne gegenüber, und jugleich über ben arbbern westichen Theil ber Schweiz, wo die wenigen in den Gebirgen lebenden Belvetier mit ihnen ju einerlen Bolke wurden. Als Eroberer barf man doch wohl die nemlichen Centienses halten ; welche ichon im

p) Aumian. KVI, 1.2. Benn Haupttreffen waren von ben oben genannten Königen fünf (Macrian, harivbaubus und Babomas-rius) nicht, bafür aber zwen andere, Serapio ober Mederich, und Chnobomarius, welcher lettere das haupt Commando führte. Badomarius hatte Frieden mit den Ihmeun, aber seine Leute waren doch heimlich benm Treffen. O. 30 Alemannen sielen im Treffen.

g) Hieronymi epist, ad Agerachiam, XI,
g) Consideri Chrony 3. She 413. Burgundienes partem
Galliae Rheno tempere comunicam.— So and Easel in
Chron. unb Prosper Aquitanas.

vierten Sabrhunderte lebhafte Berfudje auf Diefer Seite gemacht haben. Die Sprache des Schmeizers nabert fich mehr dem alemannischen Dialekte des westlichen Schwabens, ale bem fuepischen. Der westliche Strick Diefes Landes in ber Rabe bes Mura und am Genferfee gehorte zur Herrschaft ber Burgunder. In bem lestern Theile entstand, fo wie im übrigen Gallien. bet Gebrauch ber frangblifthen Sprache, in bin Befigunden der Alemannen aber blieb für immer die beutsche Man hat zwar aus einem Concilium (A. Chr. 517) ber bergundischen Bischofe unter welchen auch ber Bischof von Mindonfila in Der Rabe Des Bodenfees genenne's bi wird, foliegen wollenidag die Herrschaft der Buraunder fich bis babin erftrectes aber da fout gar feine Spier von einer fo weiten! Ausbehnung verfelben zu finden fft. und die Alemannen im Branden Sabrhunderte fin-Areitig bie nange Begend befisen. fo ift bies tein Gine wurf. Die Alemannen waren Belben ; zu Bindoniffe Befand fich aus ber Romer Zeiten ein driftlicher Bie foof, der fonst gewohnt war, mit den übeigen der Proving gemeinschaftlich au handeln, und es nun wieber that; ohne daß die Alemannen in Diese geistlichen Beit fügungen fich zu mifchen verlangten.

Während die Alemannen unter den Berwirrungender Bolkerwanderung sich nach Westen und Süden mit sesten Sien verbreiteten, handelten auch die Sueven noch immer als eigenes selbstständiges Wolf auf anderer Seite. Ein Haufe von ihnen schloß sich an die Uebellsbleibsel vom Heere des Rhadagaisus; mit den Nandalen und Alanen traten sie den Zug nach Gallien und von da nach Hispanien an. Anderweitige Sueven können dies nicht gewesen sen, weil die spatern Jahr-

S) S. Acta Conciliorum, edit. Labhei T. IV, p. 14781. A

hinderte nur einzig biese alemannischen Sueven Kinnen; welche unter allen Deutschen allein ihren Bauderungsa kannen beybehalten haben. Damit aber niemand zweisle; sügt Gregor von Tours seine Versicherung hinzu, daß es die alemannischen Sueven waren, die nach Gallicien singen t).

Die in den alten Sigen Gebliebenen feten bas bisberiae Geschäft gegen Rhatien fort: bemachtigten fich der romifchen Orte in den Gegenden des Leche. vnielleicht auch iest schon der Stadt Angusta Nindeliconum, und burchftreiften dann in der lettern Salfte bes fünften Sahrhunderts das beutige Baiern weit und breit; über die Gebirge brangen sie bis in das sudliche Ungarn mit einzelnen Streifzugen in bem verabeton Lande, und tamen baburch in Berbruglichfeiten mit; ben in Ungarn sigenden Oftgothen, welche endlich bie gefrorene Donau benuten, um mit weitem Buge bie Sueven in ihrem eigenen gande anzugreifen. Ihre Bruder, die Alemannen, wurden nebit ihnen gefchlagen."). Ben allen diefen Greigniffen betrachtet fie Rornandes: noch als ein von den Memannen abgesondertes Bolk. im folgenden Sahrh. erscheinen bende Namen ben Dane: lus Diaconus x) als gleichbedeutenb; dies hat feine guten Urfachen.

Großer Streit der Alemannen erhob sich gegen die Branken; ein Haupttreffen mußte entscheiden, welches von benden Wolkern das herrschende in der Nordhälfte

<sup>(4)</sup> Gregor. Turon. II. v. Hos secuti sunt Suevi, id est, Alemanni, qui Galliciam apprehendunt.

a) Jornandes Get. 6. 55 — 55. Speyarum gentem, guant : etium Alemannorum, utrasque schivicem foederatas devicit. — Bepbe verbunden, aber boch getrennt.

<sup>2)</sup> Paul. Diac. II, 15. III, 18. "Iste ex Suevorum, hoc est, Alemantorium gente oriundus<sup>10</sup> etcl."

Gallièus fenn follte. Es entschied nach schwerem Kanipfe ben Zulpich ") für ben Reankentonia Chlodmia. melcher ben erften Schreden benubte und bie bebenten-. den Striche von der Labne bis jum Rectar immittelbar an Kranten fügter ben langer fortgelestem Kriege aber auch die Hobeit über alle Besitzungen ber Memannen fich ju erwerben mußte. Rur in ben Strichen bes find--lichen Rhatiens (bes heutigen Graubundten) nicht, welche wahrscheinlich die Alemannen angleich mit Belvetien Diefe nahm ber machtige Ditgothe befest batten. "Theodorich in feinen Schut. Er nahm auch die Uebrigen auf, welche fich bem Sieger nicht unterwerfen wollten, und verpflanzte fie in die nordlichen Berggegenden des Benediger Landes, wo ibre Nachkommlinge noch jest ben beutschen Ursprung bezeugen .).

Ihre frepe Berfaffung, heidnische Religion, eigenen Ginrichtungen, ihre Herzoge behielten übrigens bie Alemannen auch unter Chlodwig und seinen Rachfols gern b), endlich auch eigene Gefete, derm Inhalt wir kennen.

Alles Bisherige ging eigentlich die Sueven nichts an, von deren Theilnahme an dem Frankenkriege keine Rede wird; wie denn wohl nicht einmal alle Alemannen an demselben Antheil genommen haben. Als aber die Lettern sich unterworfen hatten, kam die Reihe nothwendig auch an sie als eng Verbündete; und von dieser Zeit ist kein Unterschied weiter zwischen Sueven und Alemannen. Bende Namen werden in Zukunft gebraucht, um das Sanze zu bezeichnen; doch im Mis-

<sup>2)</sup> Gregor. Turon. II, 37.

a) Die nabern Umftande biefer Anfiedlung f. in Manneres Besch. Bojoariens, p. 120.

b) Agathiae L. I., p. 18. edit, Peris, Mannette Geographie, III.

intalier, befonders ben dem Glanze der Höhrenstausen, wurde der Name Alemannen wieder so sehr der überwiegende, daß die Franzosen ihn anwendeten und dis zur Stunde als allgemeine Benennung für alle Bewohner Beutschlands unwenden. In spätern Jahrhunderten anderte sich ven uns die Ansüht, der Name der Sueven wurde vorherrschand, und das ganze Land heißt Schwasben. Unterdessen hat die Sprache den Unterschied ben Keben erhaltenz anders ist der Dialekt des Rheinlansders; anders die Sprache des kräftig schwabelnden Ulmers; der Schweizer halt das Mittel mit tief aus der Arble geholten Tonen, mehr sich nahernd der Ursprache.

Einzelne Absheitungen kenne ich wedet ben den Alemannen, noch Suven; die Urnamen der einzelnen Abolkehen waren längst in die allgemeine Benennung perschmalzen. Das Ganze theilte sich in Gauen, von welchen wir den einzigen Breisgau namentlich erfahren; jeder Gau hatte seinen Borsteher, welchen der Romer unter dem Namen König kennen lernt. Eine Ausnahme von der Regel machen die Lentienses in den Gegenden des östlichen Bodensees, weil mehrere Gauen auf dieser Geite einen status in statu, einen eigenen Bund bilsdeten.

Ammian c) giebt die Juthungi als einen Zweig der Alemannen an, aber nur, weil sie in ihrer Gesellschaft einen Anfall auf Rhatien machten; sie sind ein gauz, anderes zum Markomannenbunde gehöriges Bolk. Auch die Bucinobantes wennt Ammign d) als aleinannisches Bolkchen, ben Manuz gegenüber. Unter den romischen Halfstruppen heißen sie Burcinobantes

July and the state of the state

c) Ammian. XVII, 6. Inthungi Alemannorum pars

d) Ammian. XXIX, 462...4

in der Nositia Imperii. Bende Ramen sind gleichbebeutend und außerst wahrscheinlich romischen Ursprungs, so wie die Petulantes, Salii, Lati, Ripuarli. Ob sie ausgezeichnete Trompeter in ihrer Mitte hatten, oder pb sie das Kuhhorn ben ihrer Feldmusik anwendeten, das weiß ich nicht.

## Dreizehntes Capitel.

Romifde Linien in Deurschland. Detumatifche Felber, Die Lati.

Ben Pforing an ber Donau, offlich von Ingolftabt. beigen fich Spuren einer alten Mauer, welche gegen Morbweften quer über bie Altmuhl lauft, nordlich über Weißenburg und Ellingen fortzieht, und weitwarts bis über Sungenhaufen gegen Dunkelsbuhl binreicht. In diesem Striche verliert fie fich auch in un-Tern Lagen nur felten gang, da wo der ganbmann zum Vortheile bee Keldbaues und jum eignen Gebrauche Die Steine nach und nach entfernet bat. Um beutkichsten aber zeigt fie sich noch langs ber Berge norböfflich von Ellingen, felbst an der Landstraße, welche von Rurnberg nach Augspurg führt. Wo fie noch unbeschädigt ift, tagt fie feche Auß hody ans ber Erbe empor, hat feche Bug in der Dicke, und nach ber Berschiedenheit der Lage einen Grund von bren, von vier. von fechs Rug. Gie befteht aus gewohnlichen Sanbsteine, - aus Ralfftein, auch aus anbern Arten. To wie es ber benachbarte Boden liefert, und ift mit Mortel fest verbunden. Selbst da, mo sie über Selber hinlauft, mertt man boch einige Erhöhung bes

Bobens, und beym Aufgraben findet sich ber Srund, wie ich ihn beschrieben habe. Man hat sie ofters dess wegen sureine alteangelegte Straße halten wollen; aber theils widerspricht dieser Meinung der Sandstein, welscheils widerspricht dieser Meinung der Sandstein, welscher zum Straßenbau nicht anwendbar ist, theils die geringe Breite, theils der Lauf über Berge, wo es sur eine Straße nicht notthig ware, und vorzüglich die erhabenern Ueberbleibsel der Maner. Sie heißt ben dem Einwohner der Gegend die Teuselsmauer.

Auf einer anbern Seite baben fich, von Guben gegen Rorden burch bas Hohenlohische, vorzüglich ben ber Stadt Dehringen, quer über ben Rocher und bie Rart bis nach Sarthausen, nicht nur abgeriffene Stade eines alten Balle, fondern auch anfehnliche Ueberbleibsel von Schanzen, vielleicht von einer ganigen Stadt gefunden. Beiter gegen Nordwesten bis gum Manne fehlt es bisher an genauen Untersuchungen: nur an der ditlichen Granze der Graffchaft Erbach bis gegen ben Mann glaubt man wieder auf Ueberbleibfel des Balls zu stoßen. — Diese Ueberbleibset sind unstreitig von Romern. Die gefundenen Schanzen ben Dehringen sind von romischer Bauart; bas aufgegrabene Schwisbad gang nach romischer Einrichtung. alle gefundene Gerathe romisch, Die Ziegelsteine mit ben Namen und Zeichen ber romischen Legion und ber Cohorten gestempelt dd). Den Ball aber ump man ben Sarthausen beurtheilen, mo ein ziemliches Stuck Er ift nicht blos gemauert, wie noch unverfehrt ftebt. Die Teufelsmauer, sondern noch überdies mit einer Rafenschanze bekleidet und erhoben. Un biefem lettern Orte giebt es auch die meisten romischen Munzen. und

de) S. Zanfelmanns Beweis, wie weit ber Komer Macht ein-, gehwungen. Sall. 17:65. Upb Die Fortseung 1773.

gibar fast frimmer geringhaltige filberne; mit jedem Bahre findet fie ber Adermann unter feinem Pfluge.

Endlich ift noch eine andere Romerschange, ber Pfahlgraben (Pohlgraben) genannt, auf der Rordfeite des Manns bekannt . Gie besteht aus' einem' Grunde von Steinen, auf welchen gehäufte Erbe und Rafen mit farten verbundenen Pfablen einen Ball bilben. Er fangt ben Manne gegenüber in ber Betterau, nicht weit von Bisbaben an, lauft lanas bes Bebirges, die Bobe genannt, auf welchem noch die Ueberbleibsel ber Restungen Taunus zu feben find, gr= gen Nordosten fort, neben Somburg, Friedberg, bis jum Stadtchen Gruningen, wo er feinen nordlichsten Strich erreicht hat, und fich wieder gegen Gudoffen, etwas weiter als bis hungen, wendet. Das Fernere ist mehr Muthmaßung, als Gewißbeit, daß er sich sublich gegen den Mann etwas oftlich von Aschaffenburg herunter ziehe. Deutliche Spuren aber zeigen fich von Wisbaden gegen Mordwesten bis zur Labne.

Aus diesen dren wirklich bekannten Haupttheilen des römischen Balls schließt man denn auf den allgemeinen Zusammenhang aller; schließt daraus, daß die Römer dis gegen das vierte Jahrhundert Herren von allen den Gegenden waren, welche durch den großen Ball von dem übrigen Deutschlande abgeschnitten wurden, und daß diese Gegenden das nemliche sind, was einst Tacitus die decumatischen Felder nannte. — Nach meiner Neiuung ist dieses viel zu viel geschlossen. Der ganze Strich ist nicht in einem Jahrhunderte erbauet worden, die Kömer waren nur wenige Jahre im Bestiße einiger dieser Gegenden.

e) Ich nehme biefen Auszug aus Wents hessischer Geschichte, tr. Sh. p. 30 rc. Er hat aus ben zwerläsigften Rachrichten ber On. Reuhof, Kranfe und Gerten gesammelt.

Der Grinzwell (limes) auf der Marbfeite des Manns war schon im ersten Jahrhunderte von den Ros mern errichtet worden, welche nach dem Abzuge der Chatten im Besiche bes Striches zwischen ber Labne. bem Manne und Rheine waren. Sie benutten Die Baffer zu Bisbaden e legten Goldminen an, ze. und man wird den Romern nicht autrauen. daß fie fich ohne Borlicht, ohne Befestigung an der Granze, bem tag= lichen Ueberfalle eines Reindes aussetten. Der oft alle Vorsicht zu vereiteln wußte. Sie befestigten fich alfo mit jedem Tage mehr in Diefer Gegend, legten baufige Schanzen an, welche mit ben Restungen auf bem Taunus in Berbindung standen; und in dem ziemlich be= trachtlichen Bufen gandes, ber babutch eingefaßt wurde. festen fich außer ben urfprunglichen Bewohnern, ben Mattiaci, nach und nach Deutsche und Gallier vom jenseitigen Ufer des Rheines, oder es wurden auch Relber unter die Beteranen ausgetheilt f). Hier leate Tra= jan fein Munimentum an, und Hadrian ließ die verfallenen Stellen des Balles ausbeffern g). für die Romer murden diese bedeutenden Befigungen erft gegen das Ende bes britten Sahrh. als die Ales mannen fich aller Striche auf der Oftseite des Rheines bemachtiat hatten.

Biel spater, in der Mitte des britten Jahrhun, berts, erwuchsen vom Oberrheine aus die romischen Schanzen und Anlagen im heutigen Franken. hier saßen Sueven und Alemannen. Sie brachen unter ber Aegierung des Alexander Severus in Gallien ein, raubten und verwüsteten h), und nothigten diesen Kai-

f) Tacit. G. c. sg. Paullus L. H. ff. de evict.

g) Ammian, XVII, 1, Trajans Beffung. Ael. Spartianus, vita. Hadriani, o. 12, bie Ausbefferung ber Binien.

h) Aelich Lamprid. vita Alex. Severi. c. 50.

fer mit geoffer Kniegsmacht einen beribnlichen Inte mes gen sie zu unternehmen. Beil er fie von Manna wares enaugreifen bachte, und well die Stadt Aurelia Mainen fis (Baben) noch Milliarien - Saulen mit der Aufschrift biefes Raifers bat, To befesten die Alemannen alle Striche fublich vom Manne. Er kam um i) abet Maximin, fein Rachfolger, ichlug eine Brude über ben Mbein ... und feste mit ber Armee auf bas fenfeitige Ufer, wie ich schon erzählt habe. Bennahe wäre auch er durch eine Berichmorung der Seinigen hier ermordet worden: denn fie batten beschlossen zihm zum Eheile in das Barbaren-Land zu folgen, dann aber big Brucke abzumerfen, und ibn ba zu todten k). Die Benfchwois rung murde enthecht und hart bestraft. Die Unternelle mung gegen die Alemannen fortgefest, fie geschlagen. ihre Rlecken angezundet, ihre Greerden weggeführt; und Marimin ift am Ende bes Sommers schon in Pauson An Errichtung romischer Festungen oper eis nien 1). nes Walls ist also bier nicht zu benken.

Die hierauf entstandenen Berwirrungen im romkschen Reiche gaben den Alemannen Gelegenheit, shre Einfalle ungestraft zu wiederholen, wahrscheinlich auch sich im westlichen Schwaden ausschließend festzusehen; wenigstens sindet sich kein romisches Deukmat aus spatern Zeiten mehr daselbst. Endlich schiedte Wulerian

i) Jonnand. Get. c. 16.

k) Jul. Copitalin. vita Maximini, o 10. Genus factionis fuit tale. Quum ponte iuncto in Germanos transire Maximinus vellet, placuerat, ut contrarir cum oo transirent, pons postes solveretur, illo in barbarico solo eincumventus occideretur. Uso hatten bir Romes gav foise Brücks auf biefer Seite, und das gegenüber liegende Land heist barbaricum solum. So sprechen die Romer nie pon römischen Bestaungen, wenn sie 2 auch auf einige Zeit von den Barbaren waren weggenommen worten.

<sup>1)</sup> Jul. Capit. Maximin. c. 12, 132 .

den Politimmus (auch Politimmius) als ducem transrhenani limitis und Galliae praesidem. Da die Stelle ans bem Briefe Des Raffers gezogen ift, fo farm tein Arrthum bes Geschichtschreibers aucenommen merden Bolthumius muchte den Anspruch, melchen fein Zitel gab. geltend: auf Gallien trieb er die Alemannen. verfolgte sie in die ehemaligen romischen Anlagen am rechten Ufer bes Rheines, und wendete fieben Jahre ouf die Errichtung einiger Castelle im Barbaren : Lande: Rach seinem Tobe brachen die Alemannen zwar unpermutbet wieder ein und vermufteten fie, aber der Rachfolger beffelben Lollianus fehte alles in ben poris gen Buftand m); und baben blieb es bis nach bem Tobe bes Aurolfan. Da bie Germani ben Limes ien-Cett bes Rheines burchbrachen und nach Gallien branden i). Kaifer Probus trieb sie zum lettenmal zurud. befferte Die zerftorten Restungen aus und legte neue an o). Mit seinem Tobe ging alles verloren, weber ber Ball, noch die Restungen bielten fie vom neuen Ginfalle ab, und feit der Zeit focht der Romer blos an ben Ufern bes Rheines und in Gallien mit ihnen.

Dies ist also der mittlere Wall von Norden nach Süden durch Franken mit den vielen Festungen, welche demselben angesugt waren. Zum ersten Bau waren 7 Jahre verwendet worden, K. Probus aber setze ihn erst in den besten Zustand. Ungefähr 25 Sahre war

m) Trebèllis Péllionis trig. Tyranni c. 6. Lollianus plerasque Galliae civitates, nonnulla etiam castra, quae Posthumius per septem annos in solo barbarico aedificaverat, quaeque interfecto Posthumio subita irruptione Germanorum et diregità fuerant et incensa, in statum veterem reformavit.

n) Rad Aurelians Zobe maden die Goss. benm Rathe ben Bortrag: Imperator est eligendus; nam limitem trans Rhenum Germani rupisse dicuntur, occupasse urbes nobiles, divites, validas. Vopisc. Tacitus, c. 4.

o) Vopisci vita Probi. c. 13 et 14.

Die wellichere Gegend in romifchem Befibe gemefen: und auch wirklich von ihnen angebauet worden P). Denn ohne die Caftelle zu rechnen, welche man auch langs des Rectats vermuthen barf 9), traf Zutian ben einem mehr als 50 Jahre spätern Einfalle in ber Memannen Land noch viele romifche Gebaude an, melde die Dentschen bewohnten. Rur mit bemauertent Drien mollten fie nichts zu ichaffen haben, baber findet man fie zerfiort; ber Ball hingegen machte ihnen zur viele Mube und hinderte fie nicht. — Bielleicht granze te der Wall gegen Rorden an den Rann und ftand mit bem Pfal : Graben in Berbindung : auf ber Subfeite aber glaube ich, daß er vom Sobenlobischen aus vollends an bie Burtenbergische Dubr lief, und fich bann mit berfelben ben Marbach an ben Rectar schloß. moburch bas mestlichere Land gebeckt mar. Das Romer tand auf der Nordseite des Manns fiel wohl zu gleider Zeit in bie Sande ber Alemannen, wenigstens findet sie der Romer in der Folge immer daselbst bis gegen die Lahne.

Mit allen diesen gemachten Eroberungen und gezozgenen: Linien der Römer auf der rechten Rheinseite sten hen in unmittelbarer Berbindung die Deeumates Agri, wie sie Tacitus ') nennt, ohne deswegen ein gleichber beutender Begriff mit ihnen zu seyn. Am Riesberrheine, wo die gedrängte Masse der römischen Besatungen lag, wagte Anfangs mancher leichtsunige Galzlier, sich am gegenseitigen Ufer anzusiedeln. Zwar hatte Desatungen auf das linke Rheinuset zurück gezogen, man erlaubte aber dem ungeachtet

p) Ammian. XVII, 1. "Domicilia cuncta, curatius ritu Romano constructa, flammis subditis exurebat."

q) Aus ben vielen romifchen Ueberbleibfeln ben Marbad u. f. w.

r) Taçit. Germ. c, 29.

nicht; daße ein beutsches Wolk in den Stretken zunächt am Flusse seinen Wohnplatz nahm, unter dem Vorwande,, die gradreiche Segend son zum Unterhalte der Pfdede bestimmt. Schon dieser Umstand setzte Meusschenwohnungen am östlichen User voraus, sie wurden mit jedem Tage zahlreicher, so latig der Romer Macht unerschüttert stand. Daher die vielen noch jest vordandenen Spuren dieser dekumatischen Ansiedlungen an mehrern Stellen des Riederrheins, besonders aber im Neuwiedischen.

Resteren Bestand hatten sie in ben Strichen amis schen der gabne und dem Manne, gedeckt durch die vor= gerückten Linien auf ihrem Ruden. Nicht blos der benachbarte Gallier versuchte hier fein Gluck. fondern mehr noch der nicht zu den Legionen gehörige Romer, Bleibende Site errichtete er fich und Anlagen aller Art. wahrscheinlich selbst durch Unterstüßung der Regierung. und die einheimischen Mattiaker nahmen Untheil an der auffeimenden Rultur. Die Ausbeugungen von den eis gentlichen Granzen wurden immer bedeutender 5). So weit gehen auf dieser Seite des Tacitus dekumatische Relder, welche außerst mahrscheinlich ihre Benennung von dem Zehnten erhielten, welchen die Besiter abzutiefern hatten; er kennt sie blos in ihrem erften gering= fügigen Aufkeimen.

Aber eben so ausgebehnt und auf lange Zeit blühend wurden zunächst nach seiner Zeit die nemlichen Anstagen im Südlande zwischen dem Neckar und der heu-

s) Tacit. Germ. c. 29. Non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenum Danzbiumque consederint, eos, qui Decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et înopia audax, dubiae possessionis solum decupavere; mox limite acto premotisque praesidiis, sinus imperii et pars provinciae habentur.

tigen Schweiz. Gebinde und Falder in alle dem einen wern kande, wenigstens eine Stadt mit großen Badeans salten, gezogene Privatstraßen. Da ist nicht einzig an den angesiedelten Gallier zu denken, Hauptunters nehmer waren die Römer selbst, und Theilnehmer die sing sehr noch sriedlichen eingebornen Deutschen. Durch keinen gezogenen Ball, wie in den Manngegenden, hatte man die Herrschaft des Reichs auf dieser Seitz zu erweitern gesucht, wohl aber sorgte man durch promota prassidia, durch vorgerückte Kastelle am Ackar und auf den Berghohen für die Sicherheit der blühenz den Landschaft. Es waren dekumatische Felder, wie jene frühern am Riederrheine; sie verstärkten sich durch angesiedelte Vetevanen ').

Micht fo ganz war dies der Fall in den Strichen zwischen Reckar und dem Mayne. Auf dieser Seite war zwar die romische Macht mit gezogenen Linien noch weiter in das Innere vorgedrungen; aber dieses Vorstüden erfolgte viel später, als schon die Festigkeit des Reichs wankte, und der ganze Bestisstand dauerte nur 25 Jahre, noch überdies mit Unterbrechungen. Einzelne Anlagen der Kömer erwuchsen also wohl hin und wieder, die Spuren sand noch K. Julian, aber an zusammenhängende dekumatische Besitzungen ist auf dieser Seite nicht zu denken.

Wohl aber am obern Laufe ber Donau ber Pros bing Rhatien gegenüber. Lacitus tennt biefe bekus matischen Felder ebenfalls in der angeführten Stelle. Pon angesiedelten Galliern kann zwar auf diefer Seite

t) Paulius 1. 11 ff. de Evict. Luc. Titius praedia in Germania trans Rhenum emit, et partem pretii intulit. Cum in residuam quantitatem heres emptoris conveniretur, quaestionem retulit dicens, has possessiones ex praecepto principali partim distractes, partim veteranis in praemia adsignatas: etc.

nicht bie Rebe fenn, weil in Rhatien teine Ballier weis ter wohnten; man mußte benn annehmen, bag manche von ben gurud gebliebenen Bojern fich babin gezogen Es waren Rhatier und Romer, welche fich bon Augusta Bindelicorum aus jenseit ber Donau verbreiteten, und mit ihnen der friedliche im romischen Schube lebende 3meig ber Bermunduren. Bie in bent Chenen Babens, fo erwuchsen auch hier, amar nicht Kolonien, wie man zuweilen angiebt; benn mit Kolos nien waren die Romer fehr fvarfam, wohl aber Anladen aller Urt. Rleden und Stadtden, auch mehrere gezogene Straffen zur leichtern Berbindung berfelben! Sie gehorten nicht zu ben von der Regierung angelege ten großen Beerftragen, baljer tennt bie Deut. Dafelund noch weniget bas foatere Itinerarium, teine Stra-Be jenseit des Rheins und der Donau, ob sie gleich uns Areitia porhanden waren. Eine Mauer zog mabrfcheinlich erft R. Habrian um die ichon ftart bevoller= ten Besisungen. Eroberungen verlangten auf Diefer Seite die Romer nicht ju machen; wozu alfo bie Uns Arengungen und Koften einer viele Meilen fortlaufenden Mauer ben ber erft im Aufteimen begriffenen Unvflanpung? Es war ein sinus imperii ohne Ball und Brangfeftungen. Diese errichtete auch Babrian nicht; sondern eine trockene sechs Ruß hobe Mauer zum .Schupe gegen unvermuthete Streiferenen von Reiter= baufen: Gegenwehr gegen ernftliche Angriffe konnte fie auf teine Beife verfchaffen,

Aus diesen bekumatischen Besitzungen tritt in spåtern Zeiten eine ganz neue Anstalt hervor. Sie wurden
im dritten Jahrhunderte samtlich von den vordringenden Deutschen verschlungen. Da rettete, wer sich retten
konntez der reichere Komer in andere Gegenden, der
armere nebst dem Gallier und am meisten die deut-

fchen Anbauer, welche fich unter ben bisberigen Anftalten aut befunden batten und mit ihren gandesleuten nicht gemeinschaftliche Sache machen wollten. auf ibas romifche Ufer ber benben hauptstrome gurud und erhielten hier neue Sibe. Mit ihnen vereiniate man spatere germanische Ueberlaufer von allen Bolfer-Schaften; bald ermuchfen aus ihnen vertheilte Saufen. beren hauptstoff Deutsche maren. Gie benutte Rom. wie noch jest Defferreich feine Graniter benutt, zur Bewachung ber Granze und ausschließend zum Rriegsbienfte ben den romischen Sulfetruppen. Gie ericheis nen fehr haufig in ber Geschichte und in ber Notitia Imperii unter dem Ramen Laeti, die Freudigen, und die ibnen angewiesenen ganderenen verwandelte nun ihre Benennung in terrae Laeticae "). Aus dieser Busammenftellung wirb Julians Brief an ben R. Conftantius beutlich, wo er ibm bie Ueberfendung einer Schaat Bati verforicht und ibre Befchreibung benfügt, Leute barbarifchen Urfprungs, aber am linken Rheinufer geboren, mit bengefügten beutschen Ueberlaufern x).

u) Gotofredus ad L. XII Cod. Theodos, de Veteranis.

z) Ammian XX, 8. Praebebo adolescentes Lactos quosdam, cis Rhenum editam barbarorum progeniem, vel certe ek deditiis, qui ad nostra desciscunt.

# Bierzehntes Capitel.

Ingaevonen: Frifit, Raucht, Angrivarti.

Der Stamm der Ingavonen faßt alle Bolker, welche am nordlichen Ocean von den Mundungen des Rheines bis an die westlichen Ufer der Ostsee reichen, vom Zünder- See bis an die Traveniz in Holstein, mit der kimbrischen Halbinsel. Es wohnten daselbst

1) Die Friefen (Frisii, Plinins, Tacit.; Poiaσιοι, Φονίσιοι, Ptolemaus, Die Caffius; Frisones, Fresones, in spätern Sahrhunderten). Ihre Granzen machten auf der Weitseite die oftliche Mundung Des Rheines und die Infein, welche er bildete, gegen Rorben der Ocean, gegen Often die Ems, gegen Guden wahrscheinlich die Becht. Sie befaßen also bas heutige Best = Krießland . Groningen und ein nordliches Stud von Ober = Mffel; und noch die Inseln, welche ibnen theils gegen Norden im Ocean liegen, theils durch Dieoftliche Mundung des Rheines gebildet murden. Denn nicht immer batte die Zunder . See die Gestalt, in der man fie jest kennt; mehrere Infeln; welche theils bas Eindringen des Meers, theils der Ausfluß des Rheines bildete, trennten diefelbe in viele Seen y), welche erst burch spätere Ueberschwemmungen der Inseln in eine einzige zusammenfloffen. Die vielen Untiefen und Sand= banke geben noch zum Theile die Lage der ehemaligen Infeln zu erkennen, welche die Friesen, und wie Plinius versichert, auch die Rauchen bewohnten. Noch mehrere Kleine Bolker fagen auf den vielen Infeln, und im beu-

y) Pomp. Mela III, a.

tigen Rordholland. Plinius nennt fie alle: außer ben Ranchen und Rriefen noch bie Frisiabones. Sturit and Marsacii 2); und man barf ibm glauben, meil er felbst an Ort und Stelle war. Mur Schabe, daß; man aus ibm weder mit Gewiffreit fagen kann, ob biefe Boltchen alle au ben Rriefen, ober auch nur au bem Stamme ber Ingavonen gehörten, noch auch, in welche Rage jedes einzelne berfelben gestellet werden muffe. Das Erstere glaube ich indessen, weil fich im funften und fechften Sahrhunderte Kriefen nicht nur auf den westli= chen Anselu der Maas und bes Mheines, sondern auch noch weiter an der Westkuste burch Rlandern finden. Bermuthlich hatten fie felbst die großern Inseln der Bataver und Cannenufater befeffen, maren aber burch das Einmandern biefes chattischen Zweiges etwas por Cafare Beiten perdrangt morben. In Ansehung ihrer Sise hilft vielleicht die Ordnung des Plinius zur Er nennt die Friesen, Rauchen, Frifabonen zuerst; diese muffen doch wohl zunächst an bas Land ber Friefen, in die Inder-Gee gefest werden; und die Marfakier neunt er aulest. Man kann fie alfo nirgends anders, als im beutigen Geeland, fuchen, auf ben Inseln, welche die Maas und der Rhein bilden; um desto mehr, da selbst ihr Rame, Meersaten, nichts anders fagt, als Seelander, und weil fonst auf die Inseln der westlichsten Rheinmundung (Belium), Die boch Plin. nicht vergeblich ansest, keines biefer Bolker tommen wurde. Db die Sturier auf diefe Seite, ober offlich zu ben Friesen muffen gefest werden, weiß ich nicht. Die Marfaci erscheinen ein einzigesmal nament=

<sup>&#</sup>x27;\*) Plinius IV, 15. "In Rheno ipso nobilissima Batavorum instila et Cannenufatum, et aliae Prisiorum, Chaucorum, Frisiabonum, Sturiorum, Marsaciorum, quae sternustur inter Helium ac Fleyum."

ild in ber Gefchichte, im Arlege der Bataver gegen bie Romer, nach Rero's Tobe; die Uebrigen gar nie ?).

Tacitus theilt die Friesen in die größern und in die Pleinern b); außerst wahrscheinlich blos durch einen Uebereilungsfehler, weil gar kein anderer Schriftstelzer diese Eintheilung ben den Kriesen kennt, wohl aber den Kauchen, und Tacitus hingegen diese nicht getheilt ansührt, ob er gleich sehr von ihrer Größe und Macht eingenommen ist, und in seiner Geschichte selbst die größern Kauchen nennt c). Tacitus giebt den Friesen, was er den Kauchen hatte geden sollen. Will jemand diesen Geschichtschreiber von jedem Versehen frensprechen, so mag er die Abtheilung annehmen, sogat die Lage eines jeden Theiles genau angeben, wie es schon mehrere gethan haben; Gründe, welche hiezu berechtigen, sind nicht vorhanden.

Die Friesen stehen von den ersten Zeiten ihrer Bekanntschaft mit den Römern in sehr gutem Vernehmen. Drusus zog nicht nur ungehindert durch ihre Land und befuchte mit seiner Flotte ihre Häfen, sonwern sie leisteten ihm auch immer den thätigsten Beisstund, nicht als Bezwungene, nie ist von einem Ariege die Rede, sondern als Bundesgenossen. Gben so bezzeigten sie sich in den folgenden Ariegen, unterstützten nicht dlos den Germanicus mit Rath und That, sonwern brachten auch die Kauchen zu den nemlichen Gesisnnungen. Dieses Betragen wurde unerklärdar seyn, ohne die Feindschaft ihres Stummes gegen die Che-

a) Tacit. Hist. IV, 56. Diese Stelle bestätigt zugleich die angegebenen Wohnungen ber Marsafer. Sie sigen neben ben Saninnefaten, und Si. Labeo unternahm Streiferenen gegen sie, von ben Rerviern und Bethasiern aus. Dieser Streifzug scheint noch zu zeigen , daß sie auch auf bem festen Kande einiges besasen.

ruster, wider welche alle Bage ber Romer gerichtet In ber Rolge wurde ihnen bie Freundschaft der Romer doch beschwerlich; man legte befestigte Orte ben ihnen an, es lagen einelne haufen von Soldaten unter ihren Besienngen vertheilt. und ichon fing man an, Abgaben ben ben Reiefen zu fordern; aber eben bierdurch murbe ber Unwille des bisher fo freundschaftlichen Boltes gereigt. Gie erwattaten Die Goldaten. welche ben ihnen lagen. gerstorten bie befestigten Orte ber Romer. und wagten es fogar, bine ibrer Reftungen am Rheine au belagern. Eine folche: Unternehmung konnte mar bem unerfahrenen Botte nicht alieden, fie kamen fogar in Gefahr, mit einem Theile ber Chaufen. welche ihnen geholfen batten, von Corbulo mit Gewalt untersocht zu werden ; boch die Aurcht bes Raifers Glaudius, ber jede gluckliche Unternehmung eines feis ner Generale fich für gefährlicher hielt, als bem beficaten Segnet, befrevete sie gang von den Romern. Corbulo mußte fich an die Weftfeite bes Rheines gurud gieben. und von dieser Beit kam nie wieder ein Romer in der Ariesen Land d).

Daburch hören auf einige Zeit alle Nachrichten pon diesem Bolke auf. Erst im vierten und fünften Jahrhunderte sinden sie sich wieder in dem großen Bunde der Sachsen, und zwar in weit ausgedehntern Sigen als bisher. Nicht nur reichen sie gegen Osten zusamsmenhängend dis an die Beser, weil die Kauchen mit den Sachsen größtentsseils weiter gegen Süden vorgesdrungen waren, und die Uedrigen sich wahrscheinlich mit den Friesen in einen Namen vereinigten; sondern man sindet auch einzelne Besitzungen von ihnen langs der Seekuste die an die Elbe, ja die an die Erder; und

d) S. bie Geschichte-Mannerts Geographie. III.

fairf ber Beiffeite erscheint ihr Rante mehr als einmal in ber batavischen Infel. an der Maas und Schelde und an der ganzen Kuste von Klandern. Auch in Bris tannien kommen fie mit unter ben fachfischen Bolkern por melde biefes Land unter fich brachten eh Die westlichern Striche hatten sie sich wahrscheinlich von Seeland aus verbreitet, wenn es richtig ift. bag bie Marfaffier ju ihrem Stamme gehörten, und an der Meifte konnten sie als das beträchtlichte Rolf an der Ber nach Belieben unter ihren Arennden, den baufia ansmanderniten Sachfen, fich feftfenten. Erft burch Dinin ben altern wurden sie gedemutbigte er schlug den Ronia ber Ariefen Radbod, und nahm ihm bas westlichere Land (citerior Frisia) bis gegen die offliche Mündung bes Rheines. Sein Rachfolger Poppo fuchte amae bas Berlorne burch einen Ginfall wieber gu gewinnen. aber er wurde burch Karl Martel guruck getrieben f)& und Rarl ber Große fugte gu feinen übrigen fachfifchen Eroberunden das ditlichere Reich ber Friefen, welchem er bie Wefer aut Grange gab. Unch bas westlichere Land, obgleich schon ein Theil bes Frankentandes. perliert doch noch lange feinen alten Ramen nicht. Alle Chronifenschreiber aus bem Carolingischen Zeitalter er= gabten von Einfallen der Rormannen in Arifia, bas heißt, in bie batavifchen Infeln, und von den Stabten berfelben, Gent, Antwerpen, Dorestadum Di -- Die

e) Lugderus in vita Suidbertl. Mich Procop. Hist. Goth.
IV, c. 20. Beittlav the engle of the tolar tolar themselves from - "Appendix uni Delegoves, kul of the engle outsive to Beltraves.

f) Predegar. Chron. c. 102. Sigebertus, ad annum 694. Patalus Diac. II, 37. Baeda Hist. eccles. V, c. 10. — Annalea Fuldenses ad annum 715. Fredegar. c. 106. Sigebertus ad annum 734.

g) 3. B. Annales Fuld. ad annum 837. unb ad annum 876. Frisones occidentales.

Friefen sind die Stammvater ber heutigen Niederlandet. Die Bataver wurden durch die salischen Franken, und biese burch die Friesen oder Kanchen zur Zeit Julians aus der batavischen Insel getrieben h).

Die Banden (Cauchi, Belleius Patert. Dlin. Ptol. Dio Caff.; Chauci, Zatit. Gueton; Cayci, Ancanus und nach ibm Glaudian) fagen am Ocean von ber Ems dis gur Elbe, und reichten gegen Suben mabre Icheinlich noch etwas weiter, als bas heutige Offfriesland. Olbenburg und Bremenz wiewohl fich langs ber Wefer biefe Grangen oft veranderten. Dlinius i) und Ptotemans theilen biefes anfehnliche Bolt in die ard: Bern und fleinern, und Tacitus, bet zwar burch einen Arrthum ben feiner Beschreibung ber germanischen Bol-Fer von biefer Theilung nichts fagt, kennt fie nicht nur in feiner Geschichte k), sondern zeigt uns auch, bag man unter ben arbkern die Bewohner des Raums ami-Ichen ber Ems und Befer verstand. Also muffen bie Eleinern amifchen ber Befer und Elbe gefucht werden. Ptolemans ftellt zwar in feinet Geographie gerabe bas Gegentheil auf, aber er irrt muhrscheinlich blos aus bem Grunde, weil zu Anfange des awenten Jahrhunberts die westlichern Kauchen viel mehr eingeschränkt waren, als in der Mitte des erften, da fie Plinius und Tacitus bestimmen. Tacitus bingegen kann kaum

h) Conftantius konnte außer ben Franken auch Friesen aus der batavischen Insel an die Ufer der Maas und Scheibe versegen; Bumen, paneg. Constantio d. v. 8. und 9. Also mußte er sie schon auf den Inseln gestunden haben, denn auf der ditlichern Seite am Meine hinderten die Kranken den Ausammenhang zwischen Momern und Kriesen. — Die Salier wurden durch die Kauchen dertrieben; Zosimus, III, 6. Es erscheinen auch die Franken nach dem Vertugte der Insel nicht mehr als Seeraubers ein handwett, dus sie vorhin sleißig getrieben hatten.

<sup>1)</sup> Plin. IV, 14, und XVI, 1.

<sup>2)</sup> Tecit. Annal. XI, 18,

teren, weil er gar nicht baran benkt, und eine Bestimmung der benden Abtheilungen zu geben, sondern die größern Kauchen blos in dem Zusammenhange seiner Geschichte ihm begegnen.

Die Rauchen waren Areunde ber Romer ichon ben den Unternehmungen des Drufus, noch mehr abet des Tiberius. Durch ibr ganges Land machte er fei= nen Aug gegen die Elbe, ob dies gleich ein betrachtlicher Umweg für ihn war, benn er fand an den Ufern der Lippe. Ohne Zweifel, weil ihn bet gerade Weg gegen Often burch feindliche Bollerichaften geführt batte; in bem Lande ber Rauchen hingegen fand er nicht eher Sinderniffe, als bis er außer ihren Granzen auf die Langobarden zc. traf. Belleius rebet zwar vorber von Streitigkeiten und von einer Unterwerfung ber Rauchen; aber ein zahlreiches Bolt mit ausgebreiteten Siben unterwirft fich nicht so leicht ben ber bloßen Unnaberung bes Gegnere; noch weniger last es ihn auf einem fernen Buge ungeneckt; Belleius wollte blos seinem Belden lieber mit der Ehre fcmeicheln. fich ein Bolk unterworfen zu haben, als mit demfelben in freundschaftliche Berhaltnisse gekommen zu senn.

Ihre Freunbschaft wankte auch in der Folge nicht... Nach der varianischen Riederlage, als der Römer keinen Fußbreit Landes in Germanien besaß, und sie weit genug entsernt waren, um jeden Anfall derselben verlachen zu können, waren sie hülstreiche Bundesgenossen des Germanicus, der eben aus dieser Ursache alle seine Anfälle gegen die Cherusker von dieser Seite her machte. Selbst nach der Vernichtung der großen römischen Flotte durch den Sturm war nicht nur Germanicus ohne alle Unterstützung in den Händen der Chauken sicher, sondern er fand auch in ihnen die eiferigsten Retter seiner theils verirrten, theils gestrande-

ten Schiffe. Solche Thatfachen zeigen gewiß nicht ben unterworfenen Feind, fondern ben freundschaftsvollen Bundesgenoffen.

Aber auch hier schabeten die Römer sich selbst durch unkluge Aeußerung einer Obermacht; das Gestühl, das allgemein erobernde Bolk zu seyn, verließ sie noch nicht, als sie schou ausgehört hatten, Eroberungen zu machen. Sie legten Festungen an und hielzten Besahungen in denselben; dies fand keinen Widerzstand: aber sie singen an, die Kanchen als Unterthanen behandeln zu wollen, und wurden erwürgt oder werziggt. Test sind die Kauchen nie wehr Freunde der Römer; die gallischen Kusten leiden durch ihre Berzwüstungen 1), sie erscheinen nehst den Friesen als Gezhülsen des Civilis im datavischen Kriege m).

Auch nach Bertreibung der Romer bleiben ste unverschnliche Feinde der Cherusker. Sie fühlten sich mächtig genug, dieses Bolk, dessen Macht von den Ansällen der Römer viel gelitten hatte, welches durch innere Unruhen und andere Feinde noch mehr geschwächt war, völlig von den Westustern der Wester zu vertreizden, indem sie die Ansibarier und vielleicht noch einige süblichere Zweige der Cherusker aus ihren Bohnungen längs der Wester jagten. Dadurch wird erst die Beschauptung des Tacitus wahr, daß sie mit dem südlichen Winkel ihres Landes auf der einen Geite an die Chexusker, auf der andern an die Chatten gränzten ").

<sup>1)</sup> Tacit. Annal. XI, 18,

m) Tacil. Hist, IV, 79. V, 19.

n) Tacis. Germ. c. 35. wenn es heißt: "Omnium, quas exposui, gentium lateribus obtenditur, donec in Cattos usque sinustur;" so darf man baben nicht mehr an die Aspeter and Tenkterer aus dem c. 32. denken; den dies lagen blog zwischen den Chatten und dem Styeine, und auf der Rordseite gränzten die Brutterer an sie.

Diese große Ausbehnung mahrte nicht lange. Die Langobarden brangten sich westwarts bis an den Rhein in alle die Besigungen, welche einst den Cheruskern und ihren Bundesgenossen gehort hatten, und Ptolesmäus kennt die Kauchen wieder in ihren alten Granzen.

Im britten Jahrhunderte erscheinen sie blos in ber Peutinger. Charte und ben einigen Einfällen in Gallien o), im vierten Jahrhunderte kommen sie noch einmal vor, und zwar schon als ein sachsisches Bolk p); nach diesem nennt niemand weiter Kauchen. Ihre Site langs der See sinden sich in der Folge von Friezen besetz, und ihr inneres Land macht einen Iheil der Sachsen. Dhne Zweisel ging nicht das Bolk zu Grunde, sondern blos der Name, welcher vielleicht von ihrer individuellen Lage entlehnt war.

Die Angrivarier (Angrivarii, Aacitus; 'Ayvolovapioi, Ptolemaus) nennen unter den altern blos biefe benden Schriftsteller, und feben fie an das Oftufer ber Befer, von ben Kauchen bis an die Cheruster. oder vom heutigen Fürstenthume Berben durch einen Theil des Luneburgischen und Calenbergischen bis an ben Steinhuber : See, ber bie Gubgranze gegen bie Thre Hauptsige muß man also Cheruster machte. an benden Geiten ber Aller fuchen, bis dabin, mo Dieser Alug die Leine aufnimmt, welche die sudostliche Granze der Angrivarier Scheint gebildet zu haben, Auf ber Nordolffeite reichten fie bis in die Nahe der Elbe. benn sie standen mit den Bolkern jenseit dieses Stromes in Zusammenhange, weil sie oftere Romer, welche ber Sturm an die kimbrische Balbinfel, ober in bie Ditfee

o) Spartianus, vita Juliani, c. 1,

p) Zozimus, III., 6. Aus Uebereilung nennt er fie Dugben.

verfchlagen hatte, von ben Barbaren biefer Raffen Es beweift meniaftens gans koskaufen konnten 1). Echer, das fie nicht westwarts von der Weser gewohnt baben, weil sich da ein unmittelbares Loskaufen von ben offlichen Seevolfern nicht benten liefe: und ift bies les festgefest, fo tann man ber Stelle bes Taxitus. welche bie Gubapanzen bes Bolfes bis an ben Steinbuber : Gee reichen last .), teine andere Auslegung geben. Doch findet fich eine andere ben Tacitus, nach welcher die Angrivarier westlich von der Besex und gienelich entfernt von berfelben icheinen gewohnt zu baben. Germanicus, beife es, 20a von der Dans dana der Ems aus nach der Wefer, wo man ibn in ber Gegend von Minden findet. Raum war er an biesem Alusse angelangt, so erbielt er die Rachricht, die Anarivarier sepen ihm auf dem Rucken abgefallen, und Schickte beswegen ben Stertinius mit leichten Truppen ab, ber in etlichen Tagen alles bevlegt und jurud; kommt t). Baren sie ihm auf bem, Ruden und fo nabe, so muß man fie in der Graffchaft Diepholz und einem Theile von Munfter suchen. Go. widersprechend aber biefe Stelle ben erftern Angaben icheint, fo leicht laßt fie-fich mit benfelben vereinigen. Germanicus 20g gang ficher burch das freundschaftliche Land ber Rauden an die Befer, denn beswegen batte er den Bug von Dieser Seite unternommen, um nicht auf bem Marsche

r) Tacie. Annal. II, 24. "Multos Angrivarii, nuper in fidem accepti, redemptos ab interioribus reddidere." Angenoms men, bie Angeivarier wohnten mitten in Bestybalen, so saben thnen die Kauchen gegen Korben an der See. Kon biesen konten ist eine tomischen Gefangenen loskaufen. Also niesen konten von der Office herkommen, und die Angeivarier mussen in einer Lage senn, wo sie mit den Bollern herselben Kuste unmitteivaren Ausmannenhang haben konnen.

<sup>4).</sup> Tacit. II, 19. G. in ber Gefchichte.

t) Tacit. Annal. II, 8.

burch feindliches unbekanntes Land gehindert au were ben u); menigstens einen Theil feiner Bufuhr erhielt er jur See. benn er hatte Schiffe auf ber Befer ben fich : also erreichte er biefen Alus viel nordlicher. als ba, mo das heer der Cheruster fich fammelte, und 200 langs bes Aluffes erft weiter füblich. Co fonnte et mit den Angrivariern, von denen ich übrigens nicht lauane, daß sie vielleicht auch auf der Beffeite des Stromes Belibungen hatten, fich verbinden, und fo tonnten lie nach feiner Entfernung gegen Guben ihm auf dem Rucken abfallen. Eben wegen ber Bufabr war ihm biefer Abfall wichtig genug, um sogleich ben Stertinius mit einem Theile der Truppen gegen lie abs auschicken. -- Ptolemaus bestimmt genan Die Gine biefes Boltes eben fo, wie fie bisher nach den Rachrichten bes Tacitus bestimmt sind,

Man kann dies alles zugehen und doch die späte Beränderung ihrer Sitze behaupten, weil Tacitus versschert, daß die Angrivarier in Bereinigung mit den Chamavern unter der Regierung des Kaisers Verva die Brukterer überfallen, ganzlich aufgerieben und sich ihrer Wohnungen bemächtigt hätten; zumal da er sie in seiner Germania nach dieser Erzählung ordnet. Ich glaube aber schon ben den Brukterern und Chamavern erwiesen zu haben, daß die Erzählung ein leeres Gerücht war. Die Brukterer sinden sich nach wie vor an ihrer alten Stelle; die Angrivarier kennt Ptolemäus noch eben da, wo sie zur Zeit des Germanicus standen; und die Angrivarier und Chamaver kommen zu keiner Zeit als vereinigte Volker vor, können auch nicht als solche erscheinen, da sie von verschiez

u) Siehe Tacit. Annal. II, 5. bie Grinte, welche ben Germanicus bewogen, ben Sug von ber Seefeite gu unternehmen.

x) Tacit. Germ. c. 34 unb 55.

benem Stamme sind. — Hierzu kommt noch, daß nordlich von der Aller auf der Oftseite der Weser kein anderes Bolk bekannt ist; daß die Angetvarker in spätern Zeiten als ein großes Volk erscheinen, und zwar wieder langs der Weser, und daß auf der Westseite der Weser zwischen den ansehnlichen Brukterern und Kauchen der Raum auch nur für ein mittelmäßiges Bolk sehlt.

Die Angrivarier geborten mit zum Stamme ber Ingavonen; Dies zeigt ihre Anhanglichkeit an die Chauten, ihr Bibermille gegen bie Cheruster, mit benen fie auch ba nicht gemeinschaftliche Sache machten, ale fie mit ben Romern in 3wift standen y), Die Freundschaft, weldie fie in der Rolge mit ben Romern hielten, als tein Romer mehr in ihre Gegenden tam, und endlich ihre Theils nehmung an dem Gachsenbunde. Ben biefem erscheinen fie im britten und ben folgenden Jahrhunderten als ein ansehnlicher Theil, als bas Mittelvolt zwischen ben Dft = und Beltphalen, und feine Beligungen erftrecken fich von ben alten Bohnungen aus weit gegen Guben, langs ber Befer und in dem heutigen Berzogthume Engern und Westphalen, bas den erstern Ramen außerst mahr= fcheinlich von biefem Bolte führt; oder mahrscheinlicher von den Ingrionen, welche Ptolemaus in die sudlichern Gegenden Stellt, Sie sind entweder die Angrivarii felbst, oder ein durch das Bordringen der Langobarden aus feinen urfprunglich nordlichern Giben abgeriffener 3meig berfelben. Won Karl bem Groken wurden fie endlich, wie die übrigen Sachsen, bezwungen, und verlieren von diefer Zeit an das Unterscheibende ihres Ramens.

y) Sie find vor und nach bem Treffen gegen ben Arminius ju Daufe, nicht ben bem Deere ber Berbunbeten.

## Funfzehntes Capitel

### Rimbri

Die Kimbern (Cimbri, Kiuspos auch Kyuspos)
nennt zuerst Strado, und nach ihm alle andern Geographen. Aber so einmuthig sie in dem Namen sind, so
widersprechend, oder vielmehr so schwankend werden
sie in der Bestimmung ihrer Size. Strado sucht sie
am Ocean bey der Elbe, in der Nachbarschaft der Kauschen 2); Mela in den Inseln des codanischen Meerbusens oder vielmehr an dem Busen selbst a); Plinius
wahrscheinlich auf der Ostseite der Elbe und auf der Halbinsel, welche von ihnen den Namen führt, doch
bestimmt er nichts Gewisses in den Ocean, ob sie
in diese Gegenden, wenigstens an den Ocean, ob sie

<sup>2)</sup> Strabo VII, p. 291. Er fest neben einander Pructert, Cimbri, Cauci. — p. 292 und 93. erzählt er umfändlich, was ihm von ihren alten Geschichten glaubwürdig ober nicht glaube würdig scheint. Es däucht ihm widerstundig, das sie eine Habe insel sollen dewohnt haben, aus der sie eine ungewöhnlich große Fluth tried. — p. 294. nennt er die Spgambern und Limbres als die bekanntesten beutschen Wölker, ohne doch ein einziges his storiches Factum von ihnen anzusubsen, außer den Kessel, wels wen ihre Gefandten nach Rom brachten. Weil er versichest, das man jensei der Elbe gar nichts mehr wisse, so siehe Kussel, das sie nach seiner Neinung auf der Welkelte dieses Flusses wohnen.

a) Pomp. Mela, III, 3. "Super Albin Codanus ingens sinus magnis parvisque insulis refertus est. — In eo sunt Cimabri et Teutoni, ultimi Germaniae Hermiones."

b) Plin. IV, c. 13. "Sinus Lagnus, conterminus Cimbris. Promontorium Cimbrorum excurrens in maria longa peninsulam efficit; quae Cartris appellatur. Den Ramen der Halbinfel nennt et nach Römer Begriff Pr. Cimbr. nach dem von anwohnenden Bölfern gehörten Ramen, Cartris.— c. 14. Ingaevonea, quarum para Cimbri, Teutoni, ac Chaucorum gentes.

aber dis- oder jenseit der Elbe liegen, beliebt ihm nicht anzugeben; er vennt nicht einmal ihre Halbinsel, ob er sie gleich so gut, als Plinius, kennen mußte; sa er scheint sogar wegen dieser Ungewißheit es nicht gewagt zu haben, die Kauchen langs der See dis an die Elbe fortlaufen zu lassen. Ptolemans endlich hat in dies sen Gegenden keinen Plas für sie, well auf der einen Seite der Elbe die Kauchen, auf der andern die Sachssen wohnen; er verpflanzt sie also auf die nordlichste Spise der kimbrischen Halbinsel.

In der Folge wilt gar niemand weiter etwas von ihnen wissen, und dies zwar, wie ich gewiß glaube, aus dem einfachen Grunde, weil es niemals Kimbern in diesen Gegenden gab. Benm ersten Andlicke muß frenlich eine Behauptung, die den Zengnissen aller Schriftsteller geradezu widerspricht, sehr auffallen; aber mich bestimmen überwiegende Grunde.

Die griechtichen Kolonien in Kleinasien hattenbato nach den Zeiten des trojanischen Krieges durch ihre Schisssahrten an den Nordküsten des Pontus Eurinus die Kimmerter kennen gelernt, und ihre Landsleute ohne Zweisel mit der größern Kalte des dasigen Himmelöstriches, mit der tangern Pauer der Rachte im Binter bekannt gemacht; Begriff, welche einem noch wenig gehildeten, blos mit seinem sehr gemäßigten Klima bekannten Bolke sabelmäßig scheinen mußten. Die Geschichte lehrt, daß die Kimmerier aus diesen Wohnungen vertrieben wurden, und ganz aus der Kennch

c) Tacit. G. c. 37. Eundem Germaniae. (ben ben Cheruskem und Kauchen) situm proximi Oceano Cimbri tenent, parva nunc civitas, sed gloria ingens. — Kacitus hat bisher noch fein Bolf jenseit ber Elbe genennt. — Statt situm lesen big meisten Ausgaben sinum; da kommen sie wie ben Mela an den groben nochlichen Buset, ut kehen.

niß der Griechen verschwanden, aber nicht ans dem Andenken derselben, denn sie gaben der Unthologis und den Poeten vortresslichen Stoff. Sie waren anden nördlichen Ocean gezogen, lebten an den Ufern desselben in ewiger Dämmerung, weil ein vorliegendes, ungeheures Gedirge keinen Strahl der sich neigenden Sonne ihnen zusallen ließ, und den ihnen befand sich der Eingang in das Schattenreich. Rach dtesem Bezigrisse stellen sie ditesten Dichter, Homer, die Argozinautica des Orpheus, Sophokles. Ihre Entserzung war so gar weit doch nicht, denn das große Gedirge, binter weichem unmitteibar sie lebten, sing über Itazlien auf der Westseite an, streckte sich über Thracien sort und endigte sich über dem Pontus. So groß war aus dieser Seite die Erde.

Nach und nach singen die Kenntnisse der Griechen an, sich zu vergrößern; man fand, daß Europa viel weizter gegen Abend lief, als man je vermuthet hatte, und einer ihrer Nation, Pytheas, umschisste endlich sogar den größten Theil des nordwestlichen Europa. Er sah eine große Haldinsel und lernte eine Menschengatztung kennen, den welcher er vieles Aehnliche mit den alten Angaben zu erkennen glaubte. Sehr lange Nächte im Winter, eine für den Bewohner des Mittelmeers sast unerträgliche Kälte, bestärkten ihn noch mehr; er glaubte die alte Fabel zur historischen Wahrheit erhezden zu können, und erklärte dieses Volk für die Kimzmerier der Vorzeit. Wer seine Entdeckungen mit den Dichtungen der Poeten zusammenhält, mird ihn gewiß deswegen nur wenig tadeln können.

Bon manchen spatern Gelehrten ber Griechen wurden seine Angaben verworfen; nicht, weil man bie angegebene Gleichheit unwahrscheinlich gefunden hatte, sondern weil man in die Bahrheit seiner Reisen und Ents

Deckungen felbit großen Zweifel feste. Die Reiften aber, auch Geographen, glaubten ihm', und imge rechnete von dieser Zeit die Kimmerier und ihre Halbinfel unter die wirklichen Gegenstände der Geschichte und Erdbeschreibung; dach fo, baß sie nebst den Ufern bes Dreans nicht mehr in ber Rachbarichaft ber Alven. fondern febr ferne im Rorven gedacht wurden. Gelbit bie 3weifler wurden jum Schweigen gebracht. wirklich ein unadblicher Haufe von Kimbern an ben Alven erschien und endlich vollends in Italien eine Rimbern und Rimmerier : welche auffallende brach. Namensähnlichkeit! Auch die Kimbrer verlicherten vom außersten Ocean hergekommen zu fenn; man fand in ihnen bas nemliche große friegerifche Bolt, bas bie alteste Geschichte über bem Dontus und Ontheas im Norden gefunden hatte: sie waren also einerlen Ration. Einigen 3weifel verurfachte awar, bag man bistorisch wußte, die Rimbern fenen nicht gerade vom Rorden ber. sondern vom Mordoften ber, an Die Bofer aus bem innern Lande gekommen d); aber theils war man in der Kenntniß, von der Lage aller nordlichen Länder viel au unerfahren, als daß man hierin eine große Schwierigkeit batte finden follen, theils verwarf man auch. was nicht zum angenommenen Lieblingsfaße vaffen wollte "). Ebe man noch das Geringste von Germanien mußte, felbst ben Namen bes Landes nicht, reben alle Schriftsteller, deren Gegenstand ihnen Gelegen= heit dazu giebt, febr entscheidend von ber kimbristhen . Halbinfel und ben Bewohnern berfelben, Die jest nicht mehr Rimmerier, sondern Kimbern beißen. · fogar, der doch alles verwirft, was vom Pytheas sich berichreibt, nimmt ohne Bedenken die Rimbern an,

d) Strabo nach Postdonius L. VII, p. 450. Casaub. 293.

e) & hieraber viele pypothefen ben Plusarch. im Marius:

und versichert, daß sie unter die bekanntesten Botfer diefer Gegenden gehorten; er, der seperlich versichert, daß man von der Elbe an nicht das Geringste weiter von Germanien wisse f); und wirklich hatten die Romer zu seiner Zeit die Entdeckung der kimbrischen Halbeinsel noch nicht gemacht insel noch nicht gemacht

Bielleicht fallt es nach biefer Ginleitung weniger auf. ban bie Romer durchgebends Rimbern in ben nordlichen Cheilen des gandes kennen wollen. ob fie gleich nie einige gefunden haben. Gleich oftlich von ben Mindungen bes Abeins bachten fie am Drean mande bet Bunberbinge zu finden, von welchen fie gelesen hatten i nicht blos Eroberungssucht, sonbern auch bie Erwartung großer Entbedfungen war bie Driebfebet von den Unternehmungen ber romifchen Relbherren gegen Germanien auf der Seefeite 5). Much die wirklis den Saulen, von Berkules Sand gefest, boffte man biet au feben. Aber Drufus, ber ben erften Berfuch machte, fant Ariefen und Bauden, und teine Rimbern; Dibes: rins brang mit der Armee bis an die Elbe, feine Flotte fegelte von ben Kauchen aus in biefen Flug ein, und er etkubr wieber nichts von Kimbern, sonst hatten wie es burch ben Belleius erfahren, ber feinen Belben ge= wiß nicht um bie Ehre einer fo lange gefuchten Entbet-Doch umschiffte man bie Lands fung bringen wurde. fpipe, welche zwifchen ben Mundungen ber Befer und ber Elbe gegen Rorben fteigt, und dies ist wohl bie Urlache, warum sowohl Strabo als Tacitus den Kim=

f) Strabb. L. VII, p. 451. Cas. 294. ... Οὶ Γερμανοὶ γνωοιζονται ἀπὸ τῶν ἐκβαἰῶν τοῦ Ρήνου λαβόντες τὴν ἀρχην μέχοι τοῦ "Αλβιος. Τούτων δ' εἰοίν γνωοιμώτατοι Σουγαμβοοί τε καὶ Κίμβοοι. Τὰ δὲ πέραν τοῦ Αλβιος τὰ πρός τῷ Ωκεανῷ, παντάπασιν ἄγνωστα ἡμίν ἐστίν."

g) Tacih Germ. c. 24.

bern ungefähr biefe Gegend anweisen. Germanicus ging auch auf Entbedungen aus, aber er erreichte nie. meder gur Gee noch zu Lande, Die Elbe, und Die gange aiemilich ausführliche Gefchichte feiner Unternehmungen hat nie ein Wort von den Rimbern. Wie follte Dies auch moalich fenn, falls es hier Kimbern gegeben hatte. ba er nie mit ben Bolfern ber Nordelbe das Geringfte au schaffen hatte? Und boch fagt Strabo h), baß Die Limbern erst gang kurnich, alfo nach bem Triemphe des Germanicus, ihren beiligen Reffel dem Muauflus nach Rom gefchickt, und ibn um Freundschaft und Bergeihung ber jugefügten Beleidigungen gebeten batten. Es mag wohl ein Reffel nach Rom geschickt und für kimbrifc ausgegeben worden fenn, aber füt einen Beweis von der Eriftenz des Bolts tann er uns moglich gelten. Unterdeffen ist dies die einzige histoi rifthe Stelle von dem Dafenn ber Rimbern in ben norde Uchen Gegenben.

Durch die vom Sturme zerstrente Flotte des Getz manicus wurde die kimbrische Halbinsel entbeckt, deren Lage sie so sehr von andern Halbinseln auszeichnet; daß man des Pytheas Angaben in ihr nicht verkennen konnte. Aber man fand keine Limbern in derselben, sie hatte auch den Ramen nicht von diesem Bolke, som dern hieß mit ihrem einheimischen Namen Karris <sup>2</sup>); daher wagt auch keiner von den Schriftstellern des ersten Sahrh, wo die Entbeckung gemacht wurde, die Kimbern auf die Halbinsel zu sehen. Auch Ptolemaus ist in Verlegenheit; an der Elbe kennt er auf der einen Seite die Kauchen, auf der andern die Sachsen; an den Kusten der Halbinsel waren nach und nach einzelne

<sup>1)</sup> Strabo, VI, p. 449, beit. Almelov.

i) Plin. IV, 13

Bolkernamen bekannt worden, aber keine Kimberns nur auf der nordlichen Spise der Halbinfel fand sich noch eine leere Stelle, diese weist er den Kimbern anz sett aber, vermuthlich weil der Platz so gar unbetrachte sich ist, die Teutonen nicht neben sie, sondern lieber in das unbekannte Land jenseit der Elbe, in das heur tige Mecklenburgische; doch nicht an die See, denn auch daselbst hatte man andere Bolkernamen kennen gelernt. Nach Ptolemans ist nie wieder, weder von Kimbern, noch Teutonen, dia Rede, außer etwa ben einem Poeten, der ohne Aucklücht auf Wahrheit alte Namen hervor sucht.

Also erfebeinen in der Geschichte niemals die Rimbern in Germanien, Die Romer haben nie ein Bolt biefes Namens am Deean gefunden, und fcmanten beswegen in ibren Angaben im Dunkeln berum; die Urfache liegt vor Augen, warum sie Kimbern in biefen, Gedenden fuchten. Die Ueberbleibsel ber Rimbern find nicht durch fo diele deutsche Bolferfchaften in den norde lichsten Winkel gezogen, sondern gegen Rorboften in bie Gegenben, aus welchen sie gekommen waren. fünften Rabrh, wo ber Norden von Deutschland feinen Schoos nach Suben ausschüttete, erscheinen viele Bolg Bernamen, nie aber Rimbern; auch auf ber halbinfel Anden fich keine Kimbern, wohl aber Danen. Beichen bes Lebens geben zu irgend einer Zeit biefe Rimbern von fich; ber Unterfucher muß schließen. es find nie Kimbern da gewesen.

Des Zusammenhanges wegen will ich hier die unbekannten Wolkernamen ansetzen, welche sich benm Ptolemaus in der kimbrischen Habinsel sinden, ohne daß ich für die Wahrheit derselben bürge. Die Entsdeckung der einzelnen Theile ist unstreitig durch handelnde Schiffe geschehen, und man darf nur in unsern Lagen die Untersuchungen langs ber Rordwesttiffe non Amerika dagegen ftellen, um ju feben, wie fcmer es ift. Die wirklichen Namen wilder haufen zu erforichen: wenn man zumal noch mit in Unschlag bringt, baf bie neuern Reisen absichtlich auf Entbedungen abgese= hen waren, diefe alten aber mahrscheinlich blos ihren Bandel por Augen batten. Rur einen, aber einen michtiaen Bortheil hatten hier die Alten vor den Neuen. poraus: einige Kenntnig ber Landesiprache.

Ueber ben Sachsen sigen auf ber Befffeite bie Sigulones; neben ihnen die Sabalingii, und neben biesen die Robandi. Drei Wolferschaften kommen also nach ibm in die Subbalfte des beutigen Schlefie wing neben einander ju fteben. Er bezeichnet Dies beutlich burch bas zu jedem Namen gefügte Wort eira. Rach feiner Beichnung ber Halbinfel, welche auf ber Subfeite am breiteften ausfallt, haben woh! bred fleine Wolfer Raum, aber nicht nach der Wahrheit; Schlefis wig ift der schmalste Theil ber Halbinfel.

Ueber diefen (vineo vis) die Chait ganz allein. nach der gangen Breite ber Salbinfel. Alfo im beutie gen Nord : Schlegwig und Gud : Rutland.

Ueber diefen, auf der Weltfeite, die Dbunduff:

Auf ber Offseite die Charudes. Diese Lestern kommen in der Geschichte ofters vor k); sie finden sich ichon benm Geere des Arioviftus in Gallien.

Unter allen am nordlichsten bie Rimbrig in Benfuffet auf der Rordspise der Halbinfel

<sup>4)</sup> Roch unter ben Rordfachsen bes Mittelalters ericeint ihr Rame. Annal. Fuldenses apud Freher. ad annum 853. "Angri, Harudi, Suabi et Holsingi."

Auf ben baben liegenden Inseln nennt Ptolemaus Fein Bolt.

Die Lage der Halbinsel selbst nach dem Begriffe bes Ptolemans gehort in die Befchreibung des Landes.

## Sedszehntes Capitel ...

Ingavonen. Sarones, Angli.

Statt ber erbichteten Rimbern nennt Dtolemaus unter allen Schriftstellern querft bie Sachsen (Dasovec. Saxones) in dem Fuggeftelle der timbrischen Salb= insel! von der Mundung der Elbe bis an die Oftfee und den Riug Chalusus (bie Trave); also genau im heutigen Solftein. Bielleicht hatten Romer ichon vorbin ben Ramen biefes Bolkes gehort, und ihn mit vielen andern unbedeutenden in der Bergeffenheit liegen laffen, bis fie burch ihre Ginfalle anfingen, auf eine unangenehme Art mit ihnen naher bekannt zu werden. Denn Die Seeftreiferenen, welche die Rauchen von der letten Balfte bes erften Jahrhunderts an gegen bie gallifchen Ruften immer haufiger zu versuchen anfingen. find zum Theile bekannt, jum Theile laffen fie fich aus ben Umffanben fchießen. Ohne 3weifel nehmen an benfelben auch die Sachsen Untheil, wie man es in Spatern Sahrhunderten gewiß weiß; in frubern Beiten wurde aber noch alles auf Rechnung der bekanntern Die Lage ihres Landes muß schlech-Rauchen gesett. terbings burch Schiffahrten befannt worben fenn. benn weder reffende Romer, wenn fie ja bis dahin gedrungen maren . Connten fie fo genau kennen lernen, noch

mit der Deutlichkeit zu beschreiben, um ein Bild davon untwersen zu können, wie es uns Ptolemaus liesert. Und eine Unterschledung in der Mittelzeit ist noch werniger möglich. Wer hatte es in diesen Jahrhundersten wagen dursen, das Bild eines Landes nur mit erträglicher Genauszkeit zu entwersen? Zur ganzlichen Widerlegung dieut gewiß der bloße Andlick der-ersten venern Karte von den nordischen Reichen, welche in der Mitte des sunszehnten Jahrhunderts entworsen wurde.

Unbefannt bleiben bie Sachsen im ersten Rabrh. weil fie nicht nach Besten wirkten, und ber Romer fich um alles, mas ber Elbe offlich lag, menig befummerte. Im zwenten Jahrh, aber scheinen sie bas porguglich wirtende Bolt gur Buructbrangung ber Lango. barden gewesen zu senn, und in Bereinigung mit ihren Brudern, ben Rauchen, in die Besitzungen berfelben getreten zu fenn, mit volliger Berbrangung ber Aftavonen aus den innern Gegenden, welche daher gezwuns gen waren, fich nach bem Rheine zu wenben, und ba= felbst in schmaler, Strede unter ber allgemeinen Benennung Aranten ericbeinen. Alle innern Gegenden find von nun an einzig von ben Sachsen befest 1). Sie find bald bas Sauptvalf ber Ingavonen, und verbunfeln die Chauten, welche ju einerlen Benennung mit ihnen ausammen schmelzen, obgleich unter ihnen felbft immer ein wesentlicher Unterschied geblieben zu Denn ben ihrem Bordringen in das in= fenn icheint. nere Land zeigt ber Zusammenhang der Geschichte, daß

<sup>1)</sup> In ber Geschichte erscheinen fie jum erkenmal zu Enbe bes 3ten Sabrhunderts unter Diocletions Regireung. Buttop. IX, 13.

— Sie waren surchterlich wegen ihrer unvermutheten Ginfalle.
Ammian. XXVIII, e. s. and XXX, p.

vorzüglich bren neue Hauptstämme unter dem gemeinsschaftlichen Namen sich bildeten. Die Oftphalen, die eigentlichen alten Sachsen, durch ganz Niedersachsen und noch etwas weiter südlich; die Westphalen, die vorzigen Kauchen, im heutigen Westphalen; und die Amgarier, die alten Angrivarier, mitten zwischen benden an der Wester, und viel weiter südlich in dem Herszogthume Engern und Westphalen.

Auch die Bolker der Halbinsel waren Sachsen, und kommen als solche in der Geschichte vor, doch zuweilen mit andern Namen nach der Lage ihrer Boh-nungen; entweder als Nord-Albinger mit den eigentslichen Sachsen gemeinschaftlich, oder als Nord-Mänzmer n) für sich allein, oder auch als Dani (Danen)

m) Am beutlichten bestimmen Ramen und Granzen bie Annal-Oaroli M. in Borfen, ad annum 772. (Apud Reuber.)

<sup>—</sup> Westfalos vocitant in parte manentes
Occidua, quorium non longe terminus amne
A Rheno distat. Regionem solis ad ottuma
Inhabitant Osterlingi, quos nomine quidam
Ostualos alio vocitant, confinia quorum
Infestant comuncta suis gens periida Sclavi.
Inter praedictos media regione morantur
Angarii, populus Saxonum tertius. Horum
Patria Francorum terris sociatur ab austro,
Oceanoque eadem coniungitur ex aquilone.

a) Annal. Caroli M. in Serfen ad annum 798. Saxonum populus quidam, quos claudit ab austro Albia seiunctum positos aquilonis ad axem Nos Northalbingos patrio sermone vocamus.

Annal. Caroli M. ad annum 798. Transalbiani, qui Nordmanni vocantur. Zud Rorbliubi (Norbleute) beym Regino ad annum 798. ap. Pistorium p. 48. Nordliudi trans Albim sedentes.

o) Venantius Fortunatus, carm. ad Hulferic. Franc. regem (circa annum 580.) ,Quem Geta, Vasco tremunt, Danus, Suitho, Saxo, Britannis."

Procap. Hist. Goth. L. II. Bon den nörblichen Bölkern, und inter ihnen von den Dinen. — Jornandes Gek. e. z. Ihm zu Folge frammen sie aus Scandinavien ab, welches viele Wahrzicheitheit hat. — Eginhard, vita Caroli M. c. 12. "Dani Sacondes, guos Nortmannos vocamus."

seit dem sechsten Jahrhunderte. Der Name der Halbsinsel, welche die Danen bewohnten, wurde in dem mittlern Zeitalter, ich weiß nicht durch welchen Zusall, in Datia (Dacia) verdorben. So findet er sich in Buchern, so wie auf den Karten des funfzehnten Jahrshunderts.

Das Land der Sachsen umfaßte zu Anfange bes achten Sahrhunderts, da man anfangt naher mit dem= felben bekannt ju merben, einen fehr betrachtlichen Theil von Deutschland P); weder die Besisungen ber Franken, noch ber Alemannen, noch ber Bojoarier ober der Thuringer haben die nemliche Ausbehnung. Denn außer Holstein und Schlesmig auf ber Rordseite der Elbe besetzen sie alles Land ditlich von der Elbe an, bis westlich ziemlich nahe an ben Rhein. lich begranzte sie ber Ocean, und zum Theil die Rriefen. welche aber in einem ausgebehrten Berftande felbst au ihnen gerechnet werden muffen; und gegen Guben reichten fie auf der einen Seite in bas beutige Bergogthum Westphalen und an die Hessen, auf der andern an die Thuringer, auf der Gudseite des Barges und ben der Mundung der Sagle an die Elbe 9). Auf der Offeite hatten fie flavische Bolker, auf der Beilfeite die Franken zu Nachbarn. Daß die Granzen fich da. wo fie an bas Reich der Franken reichten, oft veran= berten, burch die Siege Karls und feines Baters ein= geschränkter wurden, daß Colonien von Suaben und

p) Selbst Aginhard nennt das Sassseniand viel größer, als das Frankenland in Sermanien; vita Caroli c. 13. "Saxonia, quae quidem Germaniae pars non modica est, et ad eam, quae a Francis incolitur, latitudine dupla putatur, sum longitudine possit esse consimilis."

e) Annal. Caroli M. (apud Reuber. p. 25.) ad annum 784-Campestria Saxoniae, quae Alhi atque Salae fluminibus adiacent.

auch Hassen in ihrem Bezirke entstanden, gehört zur Bearbeitung der mittlern Geographie; so wie die Kriege der franklichen Könige gegen die Sachsen und die Bezwingung dieses tapfern Stammes durch Karl den Großen zur Geschichte. Daß ein Theil der noedlichen Sachsen nebst den Angeln im fünften Jahrhunderte Britannien eroberte, ist den ber Beschreihung dieses Landes erzählt worden.

Die Angli, Tacit.; Arreidor, Ptolem.; Angli und Anglii in fpatern Beiten) geboren zwar nicht mehr zu den Ingavonen, sondern zu den Sueven; ich fuhre fie aber mit an, weil fie fich von ihrem Stamme trennten und an ben Bund ber Sachsen schlossen, mit benen sie gemeinschaftlich bie Eroberung pon Britannien machten. Die Geschichte fennt fie im ersten Rahrhunderte nicht, weber ben dem Buge bes Drus fus. noch des Tiberius kommt ihr Name por: es wird das durch fehr mahrscheinlich, daß sie damals noch auf der Oftseite der Elbe wohnten, und Tacitus, der Erfte, der ihren Namen anzeigt, sucht fie noch unter ben Bolfern biefer Gegenden, ohne von ihren Giben etwas Bestimmteres fagen zu konnen r). Ben Otolemaus finden wir fie duf der Westseite ber Elbe, gegen die Mitte ihres Laufes, proifchen den Langobarden auf ber Beft = und ben Semnonen auf der Offeite, im heutigen Berzog= thume Magdeburg. Man kann bierin nicht itren, wenn man feinen Gang beobachtet, und vorzüglich auf bie Bleinern Bolter Rudficht nimmt, welche er gwischen die größern der Oftsee und die zwente sudlichere Linie Vermuthlich ruckten fie in die altern Site einschiebt. ber Langobarden ein, als biefe ben Cherustern die Rordhalfte ihres Landes abgedrungen hatten. Unftrei-

r) Tacit. G. c. so.

tig waren gegen das Ende des ersten Jahrhunderts wichtige Beränderungen im innern Germanien vorgegangen, und die Römer wußten von denselben; wie hatte sonst Tacitus sagen können, daß die Langobarden ihrer geringen Bolksmenge ungeachtet durch Tapferkeit sich gegen ihre mächtigern Nachbarn zu behaupten wüßten (c. 40); wie hatte er die Angeln und and der Bölker, die nicht an der Kuste wohnten, auch nur nennen können?

Bu ben Franken gehorten bie Angeln nicht, alfe lernen wir fie niemals am Rheine, nie unter ihren eignen Namen in der Geschichte tennen. Der Romer begriff fie unter dem allgemeinen Ramen Rauchen ober Sachfen, bis die Eroberung Britanniens sie als ein einzelnes Folglich läßt fich auch die Bolf bekannter machte. Periode ihrer Bereinigung mit ben Ingavonen nicht angeben; nur vermuthen kann man, daß fie da gefcab, als die Langobarden wieder gegen Often getrieben mur-Rur fich allein konnten fie fich nicht behaupten, fcoloffen fich alfo an ihre machtigen nordlichen Rachbarn, und machten in der Folge theils mit ihnen die Eroberung des heutigen Englands 5), welches von den Angeln feine Benennung erhielt, theils blieben fe auf der danischen Halbinfel figen, wo fich ihr Andenten bis auf biefe Stunde nicht perloren bat t). Sehr wahrscheinlich ift es, daß die Variner oder Waring in der engsten Berbindung mit den Angeln standen.

s) Venerab. Baeda L. I, c. 15.

t) Angeln beißt noch ein Strich Sanbes zwifchen bem Blensburger Meerbufen und ber Glep im Berzogth. Golefwig.

## Siebzehntes Capitel.

Renntniß voni dugerften Rorben in Europa vor ber romifchen Periobe.

Pon dem wundersamen Bilde, in welches die Mythe der Griechen den Norden Europens ausmahlte, wurs de das Nothige in der allgemeinen Ginleitung erinnert, und im folgenden Theile kommt der Gegenstand abersmahls zur Sprache. Hier ist blos von wirklich gesmachten Eutdeckungen an den Kusten der Ostsee die Rede.

Dem Bernsteine hat man die frühzeitige Bekanntsschaft zu verdanken. Ihn in seinem Baterlande aufzusschen, schiffte wahrscheinlich der Phonicier in die Okssetz, und Pytheas, ein Grieche aus Massilia, der einst Gelegenheit fand, an einer solchen Reise Theil zu nehmen, verbreitete die gemachten Entdeckungen unter seine Landssleute, deren Nachrichten noch in Bruchstücken auf uns gekommen sind.

Die Kenntnisse ber Griechen hatten sich allmahlich erweitert; sie singen an, die westlichen Theile des Mitztelmeers zu beschiffen, Massilia in Gallien zu grünzden, sogar durch die Saulen des Herkules dis an den Baetis (Guadalquivir) zu segeln, und also das Manzgelhaste in einem Theile ihrer Erdkunde zu sinden. Man erhandelte Zinn und Bernstein, aber man erhanzdelte bendes von den Phoniciern, und diese sanden nicht für gut, die Griechen mit dem Norden von Europa näzher bekannt zu machen. Nur so viel ersuhr man, daß bende Produkte aus dem Ocean vom nordlichen Euroz pa hergeholt wurden a). Bugleich verschwanden auch auf einige Zeit die Kimmerier aus der Geographie, weil man in allen westlichen Gegenden überall Kelten fand, und sie also auch da suchen zu dutsen glaubte, wo man noch keine gefunden hatte.

Much mit den innersten Theilen bes adriatischen Meers wurden Die Griechen bekannt, und fingen an, von dieser Seite ber Bernstein zu erhalten. Die Sache felbit ift nicht au bezweifeln, daß aber ber Sandel ichon vor Berodot hier getrieben wurde, glaube ich aus folgenden Grunden. Die altesten griechischen Does ten b), und unter ihnen namentlich Aescholus, erzählen ichon die Rabel von Phaethons Schwestern, welche in Palmbaume verwandett wurden, und fatt der Thranen über ihres Bruders Tod jahrlich das Gummi. Gleftrum genannt, thranten. Alle fegen die Scene ber Geschichte an den Eridanus nach Stalien. Run wird sich wohl die Veranlaffung zur Rabel nicht ans bere benten laffen, ale bag ber Grieche von ber Dunbung des Do her wirklich Bernstein erhielt. - Sierzu tommt, daß Berodot auf diefer Seite Staliens weit beffer bekannt ist, als auf der westlichen. Er kennt Die Beneter, er kennt die Ombriker, ben benen der Alug Alvis entspringt und sich mit bem Ifter vereinigt, er weiß fogar ein Bolt bes innern Landes, Die Signnna, zu nennen und einigermaßen zu beschreiben c). Rurg, er weiß hier mehr zu fagen, als von dem gangen innern Lande des westlichen Europa. Doch den San= bel mit Bernftein aus diefer Gegend ber tennt er nicht. er hatte es sonft gewiß gefagt, ba er ben Eridanus

a) Heradot. III, 115. Durch bie Phocaer, benen er überhaupt feine Kenntniffe vom weftlichen Europa zu verbanten hat. I, 16g.

b) Flin. XXX III, c. 3.

o) Herodot, V, g.

nennt, und ihn nebst dem Vaterlande des Bernsteins in den außern Ocean sest: Die Kausseute waren wohl hierin geheimnisvoll, und hatten Ursache es zu senn, wegen der zu befürchtenden Konkurtenz und wegen der Seltenheit der Waare; denn die schönsten Stücken bestam man von daher, aber in geringer Menge, wie man es ben einem Handel, der von Hand zu Hand durch viele wilde Völker ging, leicht denken kann. Der Phonicier belud sein Schiss mit jeder Sorte, groß und klein, und behielt dadurch wahrscheinlich den Haupthandel immer in den Handen d.

Der Tausch des Bernsteins am adriatischen Bufen blied auch nach Herodot im Gange, und daher kamen dann die theils wahren, theils irrigen Nachrichten,
welche die spätern Griechen von den der Donau zunächstliegenden Gegenden erhielten. Sie hörten von dem bercynischen Balde und Gebirge, sie wußten einige Bolkernamen zu nennen, aber sie nahmen auch von dieser
Beit die falsche Sage an, daß ein Urm des Isters sich
in den innersten Busen des adriatischen Neeres ergieße °).

d) Plin. XXXVII, 3. Macati heißen diese größern Stude bey ben Griechen. — Schähung des Bernsteins läst sich ben jedem Bolte, das seinen Göttern Opser durch Weihrauch bringt, sehr natürlich erklären: Mode und Seltenheit sütze dann das Ihrige bey, um den Preis der Waare zu vermehren, zumal da man es zugleich für ein Hülfsmittel hielt, welches sede höse Feuchtigkeit des Körpers an sich zoge. — Das aber der Werth dieses harzet sich durch alle Jahrhunderte erhalten, und die in das äußerzste Assert, nach Aibet und China, verdreitet hat, wohln wenigsstens noch im vorigen Jahrd. armenische Kaussente von Danzig aus es versührten, und sich theuer bezahlen ließen, ist wirklich eine sonderdare Erscheinung.

Schon Scylax p. 6. ûnd Arikoteles sprechen bavon, und spaker alle Geographen. Daß der Bernsteinhandel von den Inseln benm Sribanus im abriatischen Neere nach Griechenland ging, versichet der Bersasser ber mirabilium auscultationum, c. 8x (sepes Aristotel. ober Theophraft.) ausbrücklich. — Auch Diodor. Sic. L. N. c. 23. kennt ihn noch zu seiner Zeit. ,, To ήleurgor svrágerat ér rɨ ngoespyuéry rɨda (Busikely), noulterat öb.

Durch Plinius ternen wir mehrere Umfignde pon biefem-Handel, und daß er sich febr lange im Gange erhieft.

Bom mahren Baterlande bes Bernfteins aber. und überhaupt von Curopens Rordfufte erfuhr fein Grieche etwas Buverlagiges, auch nur im Allgemeinen. bis aur Reit bes Maffiliers Ontheas, ber nicht lange por Alerander bem Großen lebte, und gum Theile in der Geographie der Griechen eine ganzliche Revolution verursachte. Er fegelte auf feiner zwenten Kahrt von Gabes aus, folglich in einem phonicischen Rahrzeuge. nach dem Rorden und fand bier auf einer Salbinsel bie alten Rimmerier wieder, ober glaubte fie gefunden zu hat ben : er fabrt weiter und findet die Mundung eines gro-Ben Aluffes, von bem es vielleicht moglich mar, bas er, nach allen bisherigen Begriffen, mit dem Tanais, folglich mit dem Bontus in Berbindung fteben konnte: er findet hier das Baterland des Bernsteins und beschreibt Die Gegend, so gut fie ben einer einzelnen Kahrt befdrieben werben fann.

Sechs tausend Stadien (150 geographische Meilen) lang streckt sich eine von den Ueberschwemmungen
der See durchzogene Küste fort. Die Küste heißt Menzonomon, langs derselben wohnen die Guttones. Eine Tagsschiffahrt weit von derselben liegt die Insel Abalus. Dahin wird durch Seestrome im Frühjahre der Bernstein geworfen; die Sinwohner gebrauchen ihn theils zum Feuer, theils verkausen sie ihn ihren Nachbarn, den Teutonen !).

So viel führt Plinius aus dem Werke bes Pp-

únd rose byzwolwe nods rie aremégon inecov. Et is wegeral nods rous nod inas rónous. — Das Nahere über diesen Landhandel und über den Cridanus im geen Aheile ben Litatien.

f) Plin. XXXVII, 3,

theas selbst an; die übrigen Nachrichten einiger alten Griechen segen noch hinzu, daß die oben genannte Insel sehr groß sen, daß man von der Kuste dren Tage zu fahren habe, um sie zu erreichen, daß das Meer von den Kimbern Morimarusa, das heißt das todte Meer, bis an das Vorgebirge Rubeas genennet werde, noch weiter gegen Norden aber das Cronisses.

Ich febe voraus, bag alle' Radrichten, welche uns Griechen im nachsten Sahrhunderte nach Alerander geben, vom Ontheas entlehnt sind. Ein anderer Grieche war gewiß nie in diese Gegenden gekommen; und wer muthmaßen wollte, daß phonicische Rach= richten mehreres Licht gegeben haben. Der halte ba= gegen, wie wenig einst ichon Berodot erfahren konnte. ber zu Tyrus war; wie forgfältig die Karthaginenser jedem Aremden die Rahrt burch Herkules Saulen verfchloffen; das Betragen ber Ginwohner von Sabes in viel spatern Zeiten, welche frenwillig mit einem Schiffe ftrandeten, nur bamit ein nachsegelndes romisches Kahrzeug den Weg nach den sorlingischen Inseln nicht durch sie lernen mochte; und zu alle biefem bie Berschiedenheit der Sprache h).

Die gemeinschaftliche Quelle war also Pytheas, wie schlecht ihn aber die Griechen benutten, oder wie nachläßig Plinius seine Quellen abschrieb, vielleicht auch bendes zugleich, davon mögen eben diese Rachzrichten zeugen. Mit der Kuste Mentonomon ist es wohl in Richtigkeit, Plinius hat sie vom Pytheas allein genommen; die gegenüber gelegene Insel heißt

g) Plin. IV, 10.

b) Herod. II, c. 44. Strada. XVII, p. 802. nach Gratosth. 3 und III. p. 176.

aber, nach eben biefem, Abalus. Dagegen bat ber nemliche Plinius im vierten Buche versichert. Das One theas fie Bafilia nenne. Kerner giebt er ihr im 37 ften Buche Die Entfernung von der Rufte auf eine Tagefahrt, und aus Kenophon entlebnt er Die Rach= richt. daß sie bren Tagefahrten entfernt fen. Nicht genug. Timaus scheint die nemliche Infel Raunonia (nach Harbuin) ober Bannomanna (nach den altern Ausgaben) zu nennen: benn er fest sie wohl ber schthischen Rufte gegenüber, aber er giedes die Entfernung, wie Ontheas ben Abalus, auf De Lagereise, und fügt die nemliche Rachricht ben, daß im Krühlinge die Kluthen den Bernstein an Diefelbe werfen. Und alle diefe. Widerspruche hat Plinius, aber in febr entfernten Theilen feines großen Werkes, abgeschrieben. Er scheint im 37sten Buche sich nicht mehr an bas erinnert zu haben . was er im 4ten auszeichnete i ).

Aller Berwirrungen ungeachtet lassen sich biese Machrichten boch ziemlich in das Weine bringen. Man sieht anwidersprechlich, daß sie wirkliche Erfahrungs nicht aus der Luft gegriffene Erzählung sind, daß sie aber vielleicht nicht deutlich genug waren, und gemißs deutet wurden.

Die lange mit häufigen Ergiefungen bes Meeres

i) Plin. XXXVII, 2: 5. "Pytheas (credidit) Guttonibus, Germaniae genti, accoli aestuarium Oceani, Mentonomon nomine, spatro stadiorum sex millium: ab hac diei navigatione insulam abesse Abalum: illuc vero fluctibus advehi (succinum): incolas pro ligno ad ignem uti eo, proximisque Teutonibus vendere. Huic et Timaeus credidit, sed insulam Basiliam vocavit."

durchfchnittene Kuste Mentonomon erkennt man deutlich fur die Rufte des Konigreiche Preußen. Die Lange bon 6000 Stadien wird man zwar bafelbst in gerader Linie nicht wieder finden, ziemlich aber nach ben vielen Rrummungen, welche biefes Ufer bilbet, wenn man ben der Landsvise westlich von der Weichsel zu gablen unhebt, und die nordlichfte Spise von Kurland gur außersten Granze der Rabrt annimmt. Dag ich ben ber Beichsel beginne, bringt die Lage ber Rufte felbft mit fich, welche gerade bier am fichtbarften ben Bufen zu bilden anfangt, und dann die Melbung bes großen Rluffes, welchen Potheas für die nordliche Dundung bes Tanais balt k), ber aber fast tein anderer, als bie Beichfel, fenn tann. Die nordliche Grange des Bufens führe ich bis nach Kurland wegen des Ramens bes Borgebirges Rubeas, welches Plinius nach bem Dhilemon nennt. Beil er daben von Kimbern fpricht. so legt man es auch als eine Landsvise von Rorwegen aus; aber mit ben Rimbern fleht es bier überhaupt febr mislich. und spatere Schriftsteller, welche den Ontheas noch vor Augen hatten, scheinen die Augaben fo genommen zu haben, wie ich sie erklare. Ptolemaus und Marcianus nennen zwar kein Borges birge Rubeas, aber boch ben Aluf Rhubon, gerade in der Nachbarschaft. Bill man indessen die gegebenen Granzen weiter ausdehnen. ober mehr in bas Engere zieben. fo ftreite ich nicht bagegen ; bie Unzulangliche keit der Angaben erlaubt mehrere Hnpothesen. Preu-Bens Kuste liegt daben immer zum Grunde.

Gine Tagefahrt von biefer Rufte befindet sich eine Insel, auf welche im Frühlinge durch die Meeresstuthen

b) Serabo, II. p. 104. — Das Auffuchen einer Durchfahrt im mittlern America hat febr viel Arhnliches mit biefet alten Meinung.

ber Bernftein geworfen wird; nach bem Portheas beift fie Abalus, nach dem Timaus Raunonia. oder Bantomannia. Theile mag Diefe Berfchiedenheit ber Ramen burch Rebler ber alteiten Abidreiber bertoms men, theils entfteht fie blos aus bet Uebereilung bes Plinius: aber der Rame mag fenn, welcher er wolle, unter ber angegebenen Infel tann nichts anders verstanden werden, als bie Rehrungen bes frischen und cutifchen Baffes. Bielleicht tommt eben baber einerlen Nachricht mit zwenerlen Ramen. Ontheas fanule die preußische Rufte, et wollke die Lane ber Gegend bestimmen, wo man ben Bernstein lieft; ba konnie er boch unmöglich ben eigentlichen Sammelplas biefes Barges abergeben und Schweden bafür angeben, wenn man and ben Kall als errofelen annehmen will . Bue theas habe gewußt, bag an Schwebens Rufte fich que weilen etwas Bertiftein findet. Ontheas fest awar eine Lagefahrt von ber Rufte nach ber Infel an, bies Darf man aber fo ftreng nicht nehmen, er fagte viels leicht blos, bag man langs biefer Infel eine Tagefuhrt au machen habe, welches feine Abschreiber übet vera ftanden, ba fie wohl bie Beschreibung, aber teine Ift ja auch die Entfer-Renntniß ber Rufte batten. nung nach der Infel Bafilia, welches unftreitig Schweben ift, auf bren Tagefahrten, folglich, ba man Sage und Nacht = Rahrten verfteben muß, zu groß angegeben: Und bag jeber, ber bie Rehrungen nicht von einem Ends jum andern untersucht, fie fur Infeln halten muß, wird man leicht einsehen kk).

Abalus und Raunonia find alfo nach meiner

kk) Die Salbinfel, auf der Pillau und Cochstebt liegen, war ehemals durch einen Sund von Samland getrennt. Durch einen Sturm wurde im 3. 1311. der Wagergang verstopft. S. Chunman nordl. Bolten, 1772. p. 55.

Neberrengung die benden Nehrungen, auf welchen noch ient der Bernftein porzuglich gefunden wird, und uns ter dem Borgebirge Rubeas wird mahricheinlich bie porbliche Spite von Kurland verftanden. Dann ift blos noch Bafilia übrig, welches jedermann für den füblichen Theil von Schweden erkennt. Der mabre Rame mar mobl Baltia 1); und wenn" Plinius perfichert. Ontheas habe fie Bafilia genannt, fo war dies blos Ummandung der Abschreiber für das griechische Dhr; wie hatte fonft Zenophon Lampfacenus ben mabren Ramen wiffen tonnen. Gie ift nach allen Machrichten dren Tagereisen von der Kuste entfernt. und pon unermeflicher Große. Schweden war von bren Seiten beschifft, weiter gegen Rorden geschab teine Unterfuctung; man mußte bas Land für eine Anfel balten.

So-weit die Lander Aunde nach Pytheas; wes nigstens hat uns Plinius nicht mehr aus derselben ausgehoben. Denn die Insela der Everesser, und Langsohren, und Pserdesüßler (Oonae, Fanesiorum ins. et Hippopodum) zeigen blos, daß das weiter Nordsliche unbekannt war, und sich also Kaum für die Fasbel sand, welche der Grieche nicht entbehren konnte. Eben dergleichen Ungeheuer setzten sie auch auf die Südsküste von Afrika, in das außerste Indien, kurz in alle Gegenden, wo wirkliche Kenutniß aushörte. Doch nehme ich hiervon die Everesser aus; es ist bekannt, daß die Strandbewohner des nördlichen Europa noch jest von den Evern des anser Bassanus sich großenstbeils ernähren m).

<sup>1)</sup> Ob übrigens ber Rame bes baltischen Meeres von ber Infel entstanden ift, ober ob ihn die See erft von der sogenannten Insfel empfangen hat, begehre ich nicht zu entscheiben.

m) Schloger.hat in feiner nordischen Gesch; p. 115. mehrere Stelslen aus Reisebeschreibern zt. jum Beweise gesammelt, - Die

Bur bie Bolferfunde geben Des Ontheas Radrichten wenige Ramen. 1) Die Guttonen, welche bestimmt an bie Bernftein = Rufte gelest werden . und alfo an ber Beichfel und in Preugen gefucht werben Ich sehe keinen Grund, warum man die Gudden des Mittelalters, welche weber die alte Geichichte, noch Seographie fennt, ben Guttonen unterschieben will, ba diese Lestern benm Plinius und feinen Machfolgern, obgleich nicht an der nemlichen Stelle. boch in der Robe erscheinen. Mus bem oftlichern Theile ihrer Sibe wurden fie mahrscheinlich durch die Mestner und biefe burch bie Veneder verdrangt. welche aber fpater muffen eingewandert fenn, bem bie griechischen Nachrichten kennen ben Ramen bes Bolkes noch nicht

2) Die Teutonen werden als Nachbarn der Gutztonen angegeben, und diese Nachricht ist wahrscheinzich die einzige richtige, welche Romer und Griechen jemals von ihnen hatten: Man darf sie nicht auf der kimbrischen Halbinsel oder in der Nahe derselben suchen, dies ware eine zu entsernte Nachbarschaft (proximi Teutoni werden sie genennet); überhaupt nicht un der Küsse, da hätten sie den Bernsteln nicht erst zu kausen gedrancht; sondern im innern Lande an der Weichsel und weiter westlich. Diese Unnuhme klart den Hande nach Pamponien auf, giebt eine Spur von dem nachmaligen Einbruche der Kimbern und Lentonen nach Italien ?

Fabel felbft erhalt fich in allen Radrichten der fpatern Griechen und Romer.

<sup>39)</sup> Plinius fagt nach Potheas: Girtones, Germanine-geets. XXXVII, 3. Doch dies ift ohne Ameifel nur die Erklärung des Plinius.

Sie brangen von Oft = Deutschland aus in Die Dangue Begenden,
Mannette Geographie. III.

Thuiseo als ihren gemeinschaftlichen Stammvater an, und Teutonen war wohl eben so wenig je der Namte eines einzelnen Volkes, als der Name Semnonen; ben- des bezeichnete das eigentliche Stammvolk, von deren Sigen aus sich einzelne Zweige in die herum liegenden Gegenden verbreiteten. Daher kommen ben der nahern Bekanntschaft der Romer mit unserm Vaterlande nie- mals Teutonen, niemals Semnonen zum Vorscheine.

- 3) Die Kimmerier. Cimbern nennt fie Blin. in feiner Uebersebung; aber der Grieche fchrieb gewiß Rimmerier nach bem alten, ihm geläufigen Ramen. Er that es noch immer in ber Folge ben bem nem= Lichen Bolte, welches er burch die Romer als Rimbern Fennen lernte. Die ausgezogene Rachricht fagt nicht. mo fie Potheas gefunden haben wollte; ba aber alle spatern Nachrichten fie aus einer großen Salbinsel ausmandern laffen, und da die Romer ben ihren Entbedungen fie auf bem kimbrischen Chersonnes auffuch= ten. fo ift es mahrscheinlich, bag die Nachrichten bes Ontheas fie in die danische Halbinfel festen. je Rimmerier bafelbst maren, ift eine andere Frage; bas aur Zeit der romischen Entdeckungen teine mehr bafelbit au finden maren, glaube ich mit Buverlaffigfeit annehmen zu burfen. G. Die Rimbern.
- 4) Noch sind die Osiaer (Oareasoe) übrig, von welchen Strado anführt: zer (Pytheas) hat auch von den Ostidern, und überhaupt von allem, was jenseit des Rheines bis an die Stothen sich befindet, nichts als Unwahrheiten gesagt" P). Nach dieser Bestimmmung, denn eine nähere haben wir nicht, kann man sie freylich mit gleichem Rechte auf jeden Theil der deutsichen Kuste setzen; doch weil die Erzählung des Py-

p) Strabo . 1 , p. 63.

theas vorzüglich die öklichen Kusten faßte, und weit der Rame des Bolkes mit geringer Umanderung bey den Romern wieder erscheint, so nehme ich sie sur die Aestry des Tacitus I), und setze sie nach Kurland und Liefland; aber mit der größten Bereitwilligkeit, meine Angabe zurückzunehmen, wenn sie jemand mit Gründen hestreitet. Man hat die Ostiaer auch westlich vom Rheine, nach der Provinz Bretagne setzen wollen, und die Worte des Strado erlauben diese Auslegung: aber er widerspricht in einer andern Stelle, wenn er sagt, daß die Einwohner dieser Halbinsel beym Pysteas Timis hießen r).

# Achtzehntes Capitel.

Meuferster Rorben von Europa nach Pomp. Mela und Plinius.

Groß waren die Kenntnisse nicht, welche man von den Nordkusten Deutschlands und den daben liegenden Inseln durch die Fahrt des Pytheas erhielt; aber doch waren sie im Ganzen genommen richtig. Die Griechen nahmen sie auch für Wahrheit an; viele bezweiselten oder verwarsen einzelne Fakta seiner Erzählung, aber keiner die Wahrheit der Reise. Nur Strado verachtet mit Unwillen jede Nachricht des Pytheas, und nimmt lieber die Ost-Halfte von Deutschlands Nord-Kuste als völlig unbekanntes Land an. Dies ist sehr Schade, denn wir verlieren dadurch die altern griechischen Angas

q) Tacit. G. c. 45.

r) Strabe, IV, p. 195.

ben, welche Strado nach dem Eratosthenes vollstänbiger mußte geliesert haben, als sie uns Plinius in
seiner gedrängten Zusammenstellung vor Augen legt.
Aber Ursache hatte Strado allerdings, unwillig zu werben. Er glaubte Britannien viel anders zu kennen,
als Pytheas diese Insel einst geschildert hatte; das
Thule des Alten siel ben ihm ganz aus der bewohndaren Erde; in der Rähe des Kheines fanden sich keine
Ostider; die Kömer waren ben ihren Kriegen zugleich
aus Entdeckungen ausgegangen, sie hatten eine fortgestreckte Küste, die Mündungen der Ems, der Weser,
der Elbe gefunden, von welchem allen vermuthlich
die griechischen Nachrichten schweigen; und nichts
wollte mit des Pytheas Angaben zusammentressen.

Die Kuste der Ostsee mit der kimbrischen Halbinsel und allen nordlichern Gegenden blieb also auf einige Beit unbekanntes Land. Doch bald verbreiteten sich anter den Römern dunkle Gerüchte von den östlichern Gegenden, und Pomponius Mela, der unter der Regierung des Kaisers Claudius schrieb, ist der Erste, welcher sie in sein geographisches Compendium aufnahm.

Ueber der Elbe, sagt er, liegt der große Busen Codanus, er ist mit vielen größern und kleinern Inseln angefüllt. Dadurch wird das Meer in Canale gedrängt, sieht gar keinem Meere mehr ahnlich, sondern es gewinnt das Ansehen mehrerer Flüsse, weit das Wasser viele Strömungen macht, die verschiedene Striche halten, oft einander durchkreuzen. Und auf diese Art krümmt es sich in einer langen Beugung fort. An dem Busen wohnen die Kimbern und Teutonen; und noch weiter fort die Hermionen, die äußersten Bewohner Germaniens.). Im 6sten Capitel giebt

a) Pomp. Mela III, 3.

er noch ben Namen von der größten und fruchtbarffen diefer Infeln; sie heißt Scandinovia, und wird von den Teutonen bewohnt 1).

Aufferdem nennt er noch den Visula = Rluß (bie Weichsel) querft unter allen Schriftstellern; und Sarmatia auch an der Rufte, aber in einem schmalen Stridie westwarts von der Beichfel. 3m innern Lande. gegen die Donau zu, breitet fich dieses Sarmatien viel weiter aus. Deftlich von ber Beichfel ift gleich Scotbia. und in keiner großen Entfernung folgt bann die nordliche Mundung des kaspischen Meeres. In der Karte. bie er sich bildete, wird diefes ganze nordoftliche Ufer von Europa viel zu weit gegen Often geschoben; ber Beichs fel = Kluß liegt ungefahr in einerlen Lange mit ber Mun= dung ber Donau ober ber Beffeite bes Bontus Guri= Der nemliche Kall trifft fehr mahrscheinlich bie Altern griechischen Rarten; Daber ber Tangis und bie Beichsel als einerlen Rluß.

Die neuen Entbeckungen, welche sich von den als ten Nachrichten keicht anterscheiden, können auf keinem andern Wege zu den Romern gekommen senn, als durch die von einem heftigen Sturme zerstreute große Flotte des Germanicus. Die altern Entbeckungen der Romer gingen nie weiter, als dis an die Elbe, und Tieberius war der Letzte, welcher zur See diesen Fluß erreichte. In Entbeckungsreisen einzelner Schiffe wird wohl niemand denken; dies war überhaupt der Romer Sache nur selten, am wenigsten aber auf einem ganze lich undekannten Ocean, von welchem sie sich so für fürch-

t) Den Sarmeten gegenther die Aper Infeln, die Infeln ber Pferdefüßler und Gang : Ohren (Oasonas, Hippopodas und Lanotos). Man ertennt sogleich ole alte griechische Quelle.

terliche Begriffe machten "). Bon Deutschen konnte die neue Vermehrung der Kenntnisse auch nicht herkoms men; derjenige Theil der Nation, mit welchem die Romer in Bekanntschaft standen, wußte entweder gar nichts von diesen entlegenen Gegenden, oder wenn ja einige, welche der Elbe naher wohnten, in entserntem Zusammenhange mit denselben lebten, so konnten doch ihre Begriffe nicht so deutlich, nicht so umfassend senn, als es schon die wenigen Nachrichten des Mela sind.

Mues wird fehr begreiflich werden burch bie Befcreibung jenes muthenben Sturms. Des Germanicus Flotte bestand aus 1000 Kahrzeugen, welche so gerftreuet murben, bag von allen nur ber einzige Drenruberer des Germanicus die Rufte ben den Rauchen etreichte x). Die Uebrigen wurden in den weiten Dcean getrieben (in aperta Oceani); viele auf entfernte Infeln geworfen (insulae longius sitae), andere nach Bris Rach und nach fammelte fich boch aus ben Infeln der großere Theil wieder; ba mußten bann bie Burudgekommenen Bunderdinge zu erzählen, von gewaltigen Stromen (vim turbinum), von unerhorten Bogeln, von Leuten, die halb Mensch und halb Thier Wer kann bier die erften Binte gur fpatern maren. beutlichern Angabe und Rabel bes Mela verkennen? Roch mehr, "die Angrivarier kauften viele von den Gin= wohnern bes innern Landes los, und gaben fie den Romern gurud." Diefe Losgekauften mußten fchlechterdings von der Oftsee herkommen. Die Angrivarier fagen nicht an der Rufte, daselbst wohnten nichts als Rauchen. Alfo holten sie bie Gefangenen von den Elb-Gegenden her, und zwar nicht ben der Mundung, benn

n) & bie Befchreibung ben Tacit. Annal, II , 25. und Germ. c. 45. und bes Pedo Albinov. ber Seneca , Sussor. 1.

x) Tacit. Annal II. c. 6 und ag.

daselbst waren auch noch die Kauchen; es bleibt gar fein Weg übrig, als der von der Oftsee zur Elbe. Man darf sich nicht wundern, wenn es heißt viele, und daß sie losgekaust werden mußten. Es waren Gezstrandete, welche im Sturme "Gewehr und alles in die See geworfen hatten" y). Dhne Zweisel wurden auch viele nicht losgekaust, hatten folglich Gelegenheit zu mehrerer, obgleich immer unzureichender Bekanntschaft mit jenen Gegenden, und kamen doch irgend einmal wieder zurück. Es fanden auch wohl manche Kahrzeuge von den vielen nach langer Fahrt den Rückweg in die Nordsee.

Die Nachrichten bes Plinius schließen sich genaum an die Angaben bes Mela; was dieser nur dunkel anzubeuten gewußt hatte, kann jener schon mit Festigkeit erzählen. Rielleicht waren unterdessen mehrere Perssonen zurückgekommen; ober wenn auch das nicht ist, so hatte doch wenigstens. Plinius bessere Gelegenheit, die Erzählungen der Geretteten aus der ersten Quelle zu hören, weil er im Lande der Friesen und der Kauschen einige Zeit lebte; und dahin mußten sie auf alle Källe kommen, sie mochten sich mit ihrem Schisse zurückgefunden haben, oder durch die Angrivarier gelöset worden senn. Plinius sagt es auch selbst, daß er aus diesen Gegenden ganz neue sichere Nachrichten habe »).

Erstich weiß Plinius gerade das, was uns Mes la schon gesagt hat, den außerst großen mit Inseln angefüllten Meerbusen, Codanus genannt a), und in

y) Tacit. Ann. II, 23, 24.

a) Plinius II, 108. "Et a Germania immensas insulas non pridem compertas cognitum habeo."

a) Oh ber Rame bes Bufens von Co und Danus herkommt, ober von ben Gothen, ober von keinem von benben, kann ich nicht entscheiben. S. Schiczers nord. Gesch. p. 56 und 66.

hemselben unter andern die Insel Standinaria d), deten Geche gar noch nicht erforscht ist. Er fügt, vermuthlich and der nemlichen Nachricht, hinzu, daß blos das einzige Bolk der Sillevionen auf dieser Insel 500 Ortsschaften begreife, und daß sie von dem Volke selbst für einen ganz eigenen Theil der Erde angesehen werde. Er nennt auch noch die Halbinsel, oder vielmehr das Borgebirge der Kimbrer, fügt aber sogleich hinzu, daß der eigentliche Name der Hame des Gebirgs Sevo mit zur nemlichen Quelle.

Aber so millkommen uns die Nachrichten find, welche Plinius giebt, fo febr muffen wir uns bemuben. seine eigene Pripatmeinung von biesen Nachrichten zu Das große Gebirge Sevo fleht ben ihm nicht trennen. in Standinavien, fonbern auf ber germanischen Rufte, an ben Ufern bes cobanischen Bufens, welchen eben bieles Gebirge bilbet; und ber Bufen nebit den Infeln und dem großen Skandinavien liegen bonn erst innerhalb bes Umfangs bes Gevo, ben er aus unbestimmter -Offgranze bis an bas Borgebirge ber Kimbern führt. Gang gewiß ift bies bie Meinung bes Plinins. aber eben so gewiß ift es, daß tein folches Gebirge an ben Ufern der gangen Offfee gefunden wird; und die Berge bes innern Germaniens hierher ziehen zu wollen, wurde gewaltthatig fenn. ohne weitere Aufflarung zu ge-Plinius irrte; ba er'aber boch ben Namen bes Gebiras aus wirklicher Rachricht muß gehoret haben, um ihn nennen zu konnen : fo ift es fehr mahrscheinlich. daß der Sevo Mons das große Gebirge Kjoten bezeichne, welches Schweben und Norwegen trennt. Aus

B) Rach anderer Lekart Codanonia. Ich nehme fie deswegen nicht an, weil ich glaube, daß Mela und Plin. hier einerley-Rache richt vor Augen hatten.

eigner Erfahrung kunnte kein Romer diese Berge; persunthlich kam der Name von den nemlichen Hilleviozien, welche so manches von Skandinavien erzählten. Die Beschreibung mußte wohl dunkel genug ausfallen, und durch die zweyte Hand noch mehr verunglücken. Man kann dem Plinius seinen Frrthum leicht verzeihen, wenn man nur weiß, daß es Irrthum ist.

Plinius hat noch eine andere von der vorigen aanz verschiedene Nachricht; nach berfelben .. wird alles biefes bis an den Weichselfluß von Venedis. Sciris, (Hirris,) c) bewohnt". Er felbst glaubt fie nicht, boch will er sie nicht übergeben; benn nach= bem er zuvor verfichert, daß von da (neben ber Rabels fufte ber Griechen) bestimmtere Rachrichten anfangen, und biefe, fo aut er kann, vorgetragen hat, fahrt er fort: " einige erzählen dies anders". — Rach der testern Rachricht lisen die dren eben genannten Bolter an der Rufte der Oftfee, jum Theile auch auf ben Infeln, und haben zur Oftgranze die Beichfel; alfo im heutigen Medlenburg und Pommern. Man kann fich in feiner Angabe nicht irren; benn zuvor befchreibt er ben cobanischen Bufen mit ben barin liegenden Infeln, und an ber Rufte bes festen Landes den Gevo Berg: und bann fahrt er fort zu erzählen: ..einige persichern, daß alles dieses von den dren Wolkern bewohnt Dieses haec läßt sich auf gar nichts anders ziehen, als auf die Gegenden und Inseln, die er zu= nachst vorher nach einer andern Nachricht angegeben hat; bamit man sie aber nicht auf die Infeln versete. giebt er als Oftgranze einen Fluß auf dem festen Lande, bie Beichfel, an d),

c) Diefen britten Ramen balt man blos für ein Ginschiebsel ber Abschreiber ftatt Soiris. Er kommt wenigstens sonst niegenbs vor

<sup>1)</sup> Plin. IV, 15. Es ift nothwendig, die gange Stelle abzuschreis

Man barf sich so fehr nicht über die Umwandlung. Diefer Bolter - Siese verwundern; die Rachricht ift außerst mahrscheinlich die namliche, welche ichen Rela batte, und aus der er fein Sarmatia auf der Beftkeite entlehnte. Noch mehr, ich halte diese Angabe für so richtig, als die andere, welche von der Insel-Standinavien zu fagen weiß. Denn sie nennt ben Weichselfing, von welchem wohl das erstere Kahrzeng. welches auf die Gudfuste von Schweden geworfen wurde, nichts gehort hatte: sie nennet die Veneder. Sciren, (hirren) zwen Bolter, welche hier zum erftenmal erscheinen, und nicht aus der Luft gegriffen find. da fie fich in der spatern Geschichte und Geographie wieder finden; fie weiß die Beugungen des großen Bufens lanas ber Rufte bes festen Candes naber zu beschreiben. als die erstere Nachricht. Die einzige Schwierigkeit verursacht die zu westlich geruckte Lage ber Beneder. Aber die Alten fannten wirklich bie Wolfer bes Landes Germanien an ber Oftfee zu wenig, zu unvollständig, als daß man eine Angabe, die mit ben gewöhnlichen Meinungen nicht zu paffen scheint, fogleich verwerfen follte. Man barf so gerade zu nicht

ben. Nachbem er mit ber Bernstein: Küste nach ben alten gries dischen Nachrichten fertig ist, fährt er fort: "Incipit deinde clarior aperiri sama ab gente Ingaevonum, quae est prima inde Germaniae. Sevo mons ibi immensus, nec Riphaeis iugis minor, immanem ad Cimbrorum usque promoutorium essicit sinum, qui Codanus vocatur, refertus insulis: quarum clarissima Scandinavia est, incompertae magnitudinis, portionem tantum eius, quod sit notum, Millevionum gente quingentis incolente pagis, quae alterum orbem terrarum eam appellat. Nec est minor opinione Eningia (Epigis). — Quidam haec habitari ad Vistulam usque shurum, a Sarmatis, Venetis, Sciris, Hirris, tradunt, sinum Cylipenum vocari, et in ostio eius insulam Latrin. Mox alterum sinum, Lagnum, conterminum Cimbris. — Promontorium Cimbrorum excurrens in maria lenge peninsulam essicit, quae Cartris appellatur. 16

behaupten, daß keine Beneder unter und neben den deutschen Bolkern der Kuste gewohnt haben. Das römische Fahrzeug kam aus Deutschland, von dem Kriege mit deutschen Bolkern her, und erklärte die gefundenen Beneder nicht für Deutsche, sondern für Sarmaten, wie man sie an der Donau schon länger kannte. Rur dieses Einzige läßt sich zur Einschränkung der Nachricht sagen, daß die Beneder vielleicht blos an den Mündungen der Weichsel saßen, und daß entweder die Reise Erzählung zu undeutlich war, oder daß man sie falsch auslegte.

Die nemliche Nachricht sett hinzu, "daß der Meerbusen Cylipenus genennt werde, daß sich an der Mündung desselhen die Insel Latris befinde, und dann noch ein anderer Busen Lagnus, der an die Landspisse der Kimbern gränze." Wenn diese Bemerkungen auf der Rückfahrt gemacht worden sind, wie sie kaum anders gemacht seyn können, so bezeichnet der cylipenische Busen die ganze Südseite der Ostsee, die Insel Latris wahrscheinlich Seeland, und der Busen Lagnus das Cattegat.

Bis an die Oftkuste der Ostsee reichen die neuen Entdeckungen nicht, denn es ist vom Bernsteine mit keiner Sylbe die Rede, und Mela sowohl als Plinius haben daselbst noch die alten griechischen Nachrichten und Fabeln benutt. Zwar weiß Plinius auch die große Insel Eningia, ober Epigia, zu nennen, worunter man wahrscheinlich Sinland oder andere nordöstliche Reiche der Ostsee zu verstehen hat; aber die Nachricht kam nicht aus eigner Erfahrung, sondern aus Berichten der Gillevionen.

Roch führt Plinius eine britte Nachricht, ober vielmehr einen Inbegriff mehrerer Nachrichten an, von den neu entbeckten Inseln der Nordsee. Er weiß die

Emodischen, Orcadischen, Hebudischen Inseln zu nensenen, und Mela nennt die berden erstern auch schon Folglich ist die Entdeckung nicht von Britannien aus geschehen; denn Mela schried sein Buch eben, als K. Claudius den Kriegszug nach Britannien hatte unternehmen lassen ), und weiß noch nichts Neues von dieser Seite. Freywillig beschiften die Romer um diese Zeit den Ocean gewiß noch nicht, also hat man auch diese Entdeckung der in alle Theile zerstreuten Flotts des Germanicus zu verdanken. Plinius weiß aber mehr. "Es giebt Leute, welche noch andere Inseln neupen, Skandia, Dumna, Vergi, mad die größte unter allen Terigos, aus welcher man nach Thule schiffen kann".

In dem Namen und der nabern Bestimmung von Nerigos verkennt gewiß niemand das heutige Norwegen . und Standia verrath die Bestfufte von Schweden. Da die Nachricht von einer ganz andern Seite. herkommt, als die erste, welche ihm Skandinavia mit ben herumliegenden Infeln bekannt gemacht hatte, fo trennt er die benden Namen mit Recht. Db Berat und die Stadt Bergen, ober bie Gegend um Bergen einander entsprechen, bezweifle ich febr, boch glaube ich , baß ein Theil ber norwegischen Rufte verftanden Irland kann man ohne Gewalttbatigkeit nicht merbe. bierber gieben, denn die Rachricht deutet auf benfammen liegende Gegenden im Rorden von Deutschland. Sa ist es auch mit Dumnos; ich getraue mir nicht, zu ents icheiden, ob es eine Infel an der Rufte pon Rormegen. ober bas Dumna anzeigen foll, welches Ptolemaus aunachft unter bie ortabischen Infeln fest.

e) Mela III, 6.

f) Plin. IV, 16.

Durch die neuen Erfahrungen, welche Mela und Plinius benuten konnten, find also für die Romer, aber bennahe nur dem Ramen nach, bekannt geworden: 1) Das Promont. Cimbrorum . pber die Kalbiniel Bartris nach bem Ramen, welchen ber Schiffer aus ruck brachte. 2) Der Sinus Codanus, die Gud= welffeite der Oftsee, mit der Infel Catris, mahrscheinlich Seeland, welche zwen haupttheile des großen Bus fens, den Cylipenus und Lagnus (ben Busen amischen ben beutschen Ruften und Schweden, und das Cattegat) trennte. 3) Der Weichselfluß (Visula, Mela; Viz stula, Dlin.). und westlich von bemfelben bren ober auch nur zwen Bolter, die Venedi und Sciri (Hirri.) 4) Die große Insel Scandinavia mit dem ausgebreiteten Wolke der Billevionen, das ift, die Gudsviße von Schweben, ober die Proving Schonen. adhlung diefer Hillevionen die Infel Eningia oder Epigia, vermuthlich Sinland, und das Gebirae Sevo. febr wahrscheinlich bas Gebirge Kiblen, welches Schweben und Norwegen trennt, nach dem falfchen Begriffe des Plinius aber eine Berakette, welche bas ganze Sudufer der Oftsee einschließt. 5) Und dann noch neue Ramen von Inseln in der Nordsee, Scandia, bas große Merigos, Bergi und Dunna. Ein Theil von Schwedens Westkufte und eine Gudfpite von Rorwegen, welche aber in der spatern Geographie und. Geschichte nicht mehr vorkommen, weil man keine weitern Erfahrungen gegen Rorden machte, und biele. einzeln stehenden Rachrichten bloger Seeleute für Erdichtung hielt. Die östlichen und nordöstlichen Theile trafen diese Entbeckungen nicht, wie man sich denn gar, teine Offfee, ober vom Lande vollig eingeschloffenes Meer auf diefer Seite dachte, fondern alles fur den offenen Drean bielt.

Außer allen bisher angeführten Rachrichten hatte

aber Plinius noch eine andere aus biefen Gegenden pon ber Landseite ber. Gin romischer Ritter ging pon Carnuntum an der Donau (nicht ferne von Brefiburg) nach der Bernstein = Rufte, um dieses harz aus ber erften Sand zu bolen. Er tam auch gludlich zurud. und brachte eine erstaunliche Menae Bernftein mit. C6 wurde angewendet, um die Spiele herrlicher zu machen. welche der Kaifer Nero dem Bolke aab 8). Reise muß durch Dber = Undarn und langs ber Beich= fel nach den Ruften der Oftfee gegangen fenn; benn fie wurde von der Donau und Pannonien aus angeftellt, wo der Handel des Bernfteins zu Lande burch mehrere Hande schon lange bekannt mar; und marauf die eigentliche Bernfteinkufte abgesehen, welches die gegebene Schatzung der Entfernung (125 geographische Meisen) und die Menge Des mitgebrachten Sarzes beweiset. Zwar hatte man auch an der Rufte ber Rordsee Bernstein gefunden, und die Romer nannten beswegen einige Ruften = Infeln Gleffaria; aber in fo großer Menge war er baselbst nicht zu holen, und die Reise dabin batte nicht von Carnuntum aus aefchehen konnen, benn die Entfernung von 195 geographischen Meilen ware ba viel zu klein, und bie Reise quer durch das ganze Land unmöglich. solche Reise fiel sogar in das Lächerliche, weil die Romet an den Mundungen des Rheines und ben den Friefen noch Besitzungen hatten, folglich von Gallien aus ohne alle Schwierigkeit zu biefen Infeln kommen konnten; und weil Plinius, der felbst im Lande ber' Rauchen mar, unstreitig mußte bestimmt haben, daß Die Reise babin ging.

Die Saupturfache, warum man lieber bie Ruften

a) Plin-XXXVII, g.

ber Rorbfee zum Gegenstande der Reife machen mochte, ift wohl die Schwierigkeit, welche ber Unternehmung von den Ufern der Donau aus gerade gegen Norden bis an die Ruften der Rordfee durch viele unbekannte Bolfer entgegen zu fteben icheint; aber die Schwierigkeit war geringer, als man glaubt. Die Gegenden' auf ber Nordseite ber Donau in Dber = Ungarn bewohn= te ein Theil der Quaden mit ihrem Konige Sido. Der in einiger Abhängigkeit von den Romern stand. und in beffen gande fich viele Romer aufhielten. bie Karpathen reichte feine Berrichaft. - Jenseit der= felber wohnten die Ingifden Bolferschaften, welche mit ben Quaden und Markomannen in genauen Berhaltnif= fen lebten, und nordlich über ihnen die Gothonen, beren Bufammenhang mit ben fublichern Bolfern man wenig= ftens zu den Zeiten des Maroboduus kennt. Bis zu Diesen zu kommen, hielt es also einem Romer, der zumal vom Sofe ans alle Unterftubung hatte, nicht schwer: und weiter kam er auch vermuthlich nicht, son= bern ließ seinen Handel burch Deutsche machen. ware es sonft moglich, daß die Bolkerschaft, welche bamals im Befibe ber Bernfteinkufte mar, burch biefe Radricht gar nicht bekannt murde; daß Plinius ben ber Befdreivung biefer Rufte fich noch blos an die alten griechischen Nachrichten halten, bas heißt, im Dunkeln herum greifen mußte? Doch hatten die Romer biefer Reise die wirkliche Bekanntschaft mit den Sieen ber ingischen und gothischen und anderer benachbarten Bolferschaften der Beichselgegenden zu verdanken, welche fie alle zu bestimmen wiffen, da hingegen die weft= lichern Theile bes Landes bis an die Elbe bin erbige Rinfterniß bedt h).

h) E. noch von biefer und mehrern Reifen weiter unten ben bemfublichen Boltern Germaniens.

# Reunzehntes Capitel

Meugerfter Rorden von Europa nach Tacitus und Ptolemaus.

(Sank verschieden von dem Entwurfe, welchen DH= nius über ben Norden von Germanien giebt, find die Erzählungen des Tacitus von eben biefen Gegenden. 1) in Rucksicht auf den Endzweck, und 2) in Ruckficht auf die benusten Duellen. Plinius Hauptabsicht ift. Landerkenntnis zu verschaffen, zu welcher benn freylich die Namen ber vorzüglichsten Bolker mit as boren: Tacitus hingegen geht einzig barauf aus, feinen Zeitgenossen Deutschlands Bolker, und zwar vorauglich von ihrer moralischen Seite. zu schildern. woben er zuweilen etwas verschönern mag. Aus der Landesbeschreibung entlehnt er blos so viel. als ihm unumganglich nothwendig icheint, Die Berhaltniffe biefer Bolfer gegen einander ju bestimmen, und überbaupt feinem Bortrage einen festern Standpunkt au geben. Daber läßt er sehr häufig wichtige geographische Nachrichten gang meg, Die er nothwendig wiffen mufite. 3. B. Er nennt keinen Beichselfluff, ob er gleich alle bekannte Bolker in der Rabe deffelben genau bezeichnet; er spricht von keinem Sinus Codanus. von keinem Skandinavien, ob er gleich das Akeer auf der Nordostfeite Deutschlands mit Zuverläffigkeit kennt, ob er gleich von zwen Hauptvolfern auf ber ffanbinavischen Insel zu sprechen weiß, und felbst im Una fange feiner Abhandlung im Allgemeinen bie großen Infeln diefer Gegenden anführt. Ueberfieht man ben Endamect des Tacitus, fo wird fein Erklarer ofters

in Gefahr stehen, ihn falfch auszulegen, er wird ihn vielleicht mit Unrecht zuweilen der Nachläßigkeit, oder der Unwissenheit beschuldigen.

Die Berschiedenheit ber Quellen zeigt fich am besten burch bie Darlegung feiner Angaben. Gauen ber Suionen liegen im Dcean. unter ber Herrschaft eines Einzigen, ber unumschrankt regiert. Das Bolt befist teine Baffen, fondern fie find alle unter ber Aufficht eines Sklaven, welches ben ihnen angeht, da der Ocean fie por einem ichnellen Ueberfalle bes Reindes fichert. Sie haben auch eine Seemacht und die Bauart ihrer Schiffe ift von den Kahrzeugen anderer Nationen barin verschieden, bag fie auf benben Seiten Bordertheile haben, und also immer gerade los fahren konnen, ohne erft wenden zu muffen. Rerner find die Ruder nicht am Borde befestigt, fonbern. wie ben einigen Aluffahrzeugen, fren, so baß man fie nach Beschaffenheit der Umstande bald auf diefer, bald auf jener Geite anwenden kann. An die Suionen granzen die Sitones i), welche von ihren Nachbarn fich blos dadurch auszeichnen, daß ein Weib fie bes herrscht. Und hier hat Suevia ein Ende (nemlich gegen Rorden; benn er ift von ber Donau gerade empor gestiegen). Ueber biese hinaus ift ein anders unthatiges Meer, fast ohne alle Bewegung, von weldem man wirklich glauben barf, daß es ben Erdboden einschließe, weil ber Glanz ber untergehenden Sonne bis zum Aufgange fo bell bleibt, baß die Sterne verduns

i) Beyde Ramen bezeichnen wohl nur ein Bolk unter verschiedenen Regenten. Im 4ten Jahrh, werden sie durch ihren handel und Banderungen nach Südest auf das Neue unter dem Namen Sudthans bekannt: S. Augustinus, Commont, in Ecclesiast, C. 43, v. 2. und Jornandes Got, c. 3. — Sie sind unstreitig die heutigen Schweden.

kelt werden. Man will sich sogar überreben, daß man das Getone der wieder aus dem Meere emporstrebenden Sonne horen, und die Göttergestalten, so wie die Strahlen um das Haupt des Sonnengottes erkennen könne k)." — Im Grunde also Homers erweiterte Worstellung.

"Das rechte Ufer des suevischen Meeres bespult Die Bolkerschaften ber Aeftyi, welche in Ansehung ber Sitten und Lebensart fich von ben Sueven in nichts auszeichnen, beren Sprache aber mit ber britannischen mehrere Aehnlichkeit bat. Sie verehren die Rutter Erde gottlich, und tragen als Amulete Abbildungen von Schweinen ben fich. Diefes schutt ftatt aller Baffen ben Berehrer ber Gottin, auch mitten unter ben Reinden. Gifen fieht man felten ben ihnen, Prügel find ihre gewohnliche Wehr. Getreide und andere Reldfruchte bauen fie forgfältiger, als es fich von bem gewohnlichen Widerwillen der Germanen zur Bandar= beit erwarten läßt. Auch das Meer burchfichen fie. und lefen, fie gang allein unter allen, ben Bernftein auf, ber ben ihnen Glesum beißt. Lange lag es un= ter ben übrigen Auswurfen ber See, bis unfere Schwelheren ihm einen Werth benlegte; benn fie brauchen es au nichts. Rob wird es gesammelt, rob wird es verführt, und mit Berwunderung feben fie, bag man fie dafür bezahlt" 1).

"Ich weiß nicht, soll ich die Peucini, Venedi und Benni den Deutschen ober den Sarmaten bengählen.

k) Tacit, Germ. c. 44 unb 45.

<sup>1)</sup> Tacit. G. c. 45. — Sie figen im often Jahrh. noch an diefer Kuste, und schidten an ben König Theodorich nach Italien ein Geschenk von Bernstein. S. Cassiodori varia L. V. epist. 2. — Sie heißen in dieser Stelle Haesti. Jornandes Get. c. 20. sett sie ebenfalls an den Ocean, und nennt sie Aestri.

Grenlich bie Deuciner, bie man auch Baftarug nennt. betragen fich ganz als Germanen in ihrer Sprache. Lebensart und Wohnsiten; aber unflathig find fie durch= aus: durch Berheurathungen ber Bornehmen mit Sarmaten ift ihr außerliches Betragen so fcmuzig gewor-Die Beneder haben ichon weit mehr von farma= tifchen Sitten an fich, benn fie burchftreifen als Rauber alles, mas von Balbern und Bergen zwischen ben Peucinern und Kennen liegt; und boch muß man fie lieber unter die Germanen rechnen, weil fie fich Baufet bauen, und Schilder führen, und fchnell zu Auße find. welches alles ben ben Sarmaten gang anders ift; benn biefe bringen das Leben auf ihren Wagen und auf ihe ren Pferden zu m). - Die Fennen stehen noch nicht auf der ersten Stufe der Rultur, und ihre Urmuth ift Da finden fich teine Baffen, teine Pfer= idmmerlich. -be, keine Wohnung von Menschenhand; zur Rahrung bienen Rrauter, jur Rleibung ein Thierfell, jur Lagers flatte die Erde. Alle Hoffnung liegt in ihren Pfeilen. und diese haben Spiben von Anochen, weil fie tein Gifen tennen. Blog bie Jagb muß Manner und Bei= ber nahren. Die Kinder haben gegen reißende Thiere und gegen ben Ungeftum ber Bitterung teinen an= bern Schut, als die Bededung amischen verflochtenen Baumaften. Diese besuchen fie ofters, wenn fie ichon ermachsen find; hier suchen sie ihre Zuflucht wieder als Greife. Und doch halten sie dies für seliger, als im Schweiße bes Angesichts bas Reld zu bearbeiten, mit angstlicher Gorgfalt Haufer zu errichten, und mit unablaffigem Banken zwifchen Kurcht und hoffnung vonteignen und fremden Befige fich den Ropf zu beunruhi= Sie haben nichts zu befürchten von Menfchen,

m) Tacit. G. c. 46.

fie haben nichts zu fürehten von ben Gottern, und find im Besite bes seltensten aller Guter, baß ihnen nicht einmal etwas zu wunschen übrig bleibt".

"Das Fernere gehort zur Fabel: die Sellusi und Oriones, mit Menschengesicht und Thier = Gestalt. Davon weiß ich nichts Näheres, lasse es also unentschieden" .

Bacitus kennt, wie man sieht, fast die ganze Ofthalfte von den Landern der Ostsee, in welchen Plinius
pollig unwissend war; und er kennt sie so bestimmt, daß
man sich in ihnen nicht verirren kann. Die Suionen
und Siconen sind die Schweden; die Senni, die Sins
nen; die Lestyi, die Liten, welche aber damals noch
langs der preußischen Kuste wohnten; die Venedi, die Wenden, ein herumstreisendes Volk im innern Lande,
wie es deren wohl mehrere in Polen gab, aber Tacis
tus hatte blos von diesen gehort, weil sie sich der Kuste
am meisten näherten; und endlich die Peucini, ein
deutsches Volk, das nicht hierher, sondern auf die Karpathen, neben den lygischen Volkern, gehort.

Jebermann fieht ein, daß diese Angaben auf wirkliche Erfahrungen gegründet seyn mussen; die Namen der Snionen, Fennen, Aestyer, sind vor ihm nie gehort worden, sie kommen zum Theil in der Länder-Kunde der folgenden Jahrhunderte nicht wieder zum

n) Tacit. G. c. 46. — Riemand wird in bieser Beschreibung bie Finnen verkeimen. Unterdessen rebet in der Folge niemand weister von ihnen dis in das sechste Jahrhundert. Deutsche hausen, welche aus Schwelsen um diese Zeit östers nach Italien umd nach Byzanz zogen (f. Joenand. Got. o. 5.), brachten auf das Reue ihr Andenken hervor. — Sie heißen beym Jornand. Tresennae; beym Procop. Hist. Goth. II. c. 15. Scritosinni; und beym Paulus Diac. Langod. I, 5. Scritodini; und werden umständslich beschrieben.

o) Ift nichte, ale bie alte Sage, bie jeber Schriftfteller ba anichloß, wo er nichts aus wirklichen Erfahrungen wußte.

Borfcheine, und boch weiß er fie, und bestimmt fie, Die Nadricht von den Kahrzeugen der Suionen, von ber Lebensart der Fennen, dem Handel mit Aeftwern, geben fo in das Einzelne, bag man die Erzählung von Augenzeugen gar nicht darm verkennen kann; und zwar von fremden, von romischen Augenzeugen. Denn fie trifft auf ausgezeichnete Eigenheiten biefer Nationen. Die dem Bilden gar nicht so, wie dem Romer aufgefallen maren, die er auch nicht fo hatte darftellen kon-Es muffen aus einigen romischen Provinzen. nen. aus bem Bataverlande, Belgien, Britannien, Geefahrten dahin angestellet worden fenn: und zwar mehrere, benn eine einzige ift nicht im Stande, alle biese Nachrichten zu geben; und erst nach dem Plinius, denn Diefer weiß von der offlichen Balfte des baltischen Meers nicht bas Gerinaste.

Diese Kahrten haben schon an und für sich viele Bahrscheinlichkeit. Der Bernstein war für den Lurus der Romer zum Bedürfniffe geworden; bie Infeln ber Rord= fee lieferten viet zu wenig, um es zu befriedigen, man mußte benn annehmen, daß fich die Ratur verandert habe; der Weg durch bas innere Land war als aewohnlicher Handelsmea nur dann einigermaßen zu be= reisen, wann die Romer in gutem Bernehmen mit ben Deutschen standen, und biefe felbft keine Kriege unter fich führten: und boch hatte man burch biefen Bea Die eigentliche Heimath bes Bernsteins zuversichtlich kennen gelernt. Der ehemalige Schiffbruch lehrte. bag man biefe Gegend gur Gee mit einer Kahrt immer langs der Rufte erreichen konne: und es foute nicht mahrscheinlich senn, daß ein beherzter Schiffer es magte, diefen Weg zu suchen ? baf mehrere seinem Berfviele folgten?

Aber Pacitus giebt noch andere hinweifungen

welche die Annahme zur Gewißheit erheben. Benn er pon den Mestwern und ihrem Bernsteinhandel spricht. gebraucht er beständig das Brafens. Legunt glesum in littore, informe perfertur, pretium mirantes Dies laßt fich ben einem Schriftsteller, accipiunt. ber feine Worte, fo wie Tacitus, ju Rathe halt, nicht anders erklaren, als daß von einem Sandel bie Rede ift, ber noch besteht, indem er schreibt. Rerner nennt er aleich Anfanas ben Bezeichnung ber Nordgranze Germaniens ben Ocean, der weit gedehnte Bufen und den unermeßlichen Raum der Jusel in sich faffe. und fügt bann hingu. bag erft vor kurzem einige Bolfer und Konige bafelbst waren bekannt worden, melthe ber Krieg gezeigt habe P). Man kann die neu ges fundenen Bolker nach bem unmittelbaren Bufammenhange nirgends, als in Schweden, fuchen; es find feine Suionen und Sitonen, welche wirklich vor ihm niemand kennt. Baren es andere, fo konnte er fie ja in der nahern Auseinandersebung nicht übergangen haben; zumal da er versichert, sie sepen durch Krieg bekannt worden. Wie konnten die Romer in diesen Gegenden in den Rall eines Rriegs tommen, außer gur Gee? Es lagt fich überhaupt bier fein anderer Rrieg benten. als zwischen ben Schiffen ber handelnben Raufleute. und den Kahrzeugen der Suionen, welche wohl beswe= . gen Tacitus fo genau beschreibt. Bielleicht ging eben burch biefe Uneinigkeiten ber gange Bernfteinhandel. wenigstens die fernere Bekanntschaft mit Schwedens

p) Tacit. Germ. c. 1. "Cetera Oceanus ambit, latos sinus et insularum immensa spatia complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus ac regibus, quos bellum apperuit." Bon ben Luften an ber Rorbfee kann biefe Stelle unmöglich versftanben werben; da fanben sich keine immensa spatia insularum, keine Bölker und Länige, die man erst vor kurzem durch Krieg hatte kennen lernen.

Off-Ruste, bald zu Grunde, welcher jest weit gefähre licher wurde und größere Kosten verursachen mußte, als vorher. Die Geschichte des Tacitus wurde gewiß die nothige Aufklärung geben, wenn wir sie noch bis auf Domitians Regierung hatten; denn unter besser, Regierung gehört vermuthlich die neue Entdeckung.

Man fune zu alle bem noch bie Beichnung, wel-- the Ptolemaus von den Ruften ber Oftfee liefern konnte, und die Entfernungs = Maase, welche Marcian an dies fer Rufte nach ben Tagebuchern einzelner Schiffer aegeben bat: fo wird man hoffentlich nicht mehr zweifeln. bag romifche Unterthanen bas baltische Meer befahren haben, und das, mas fie fagen, aus Erfahrung wiffen konnten. Es mußte ihnen im Allgemeinen die ganze Richtung der Ruften bekannt werden: benn Die Schiffer entfernten sich. zumal in dieser so wenig bekannten See, nie von berfelben. Ihre Kahrzeuge mit Rubern erlaubten es ihnen überall, fich bem Lande nach Belies ben zu nähern. Sie waren folglich beffer im Stande, die ganze Folge der Kuste mit den Mündungen der Fluffe zu erforschen, als es heutzutage mit größern Schiffen ohne Ruder geschehen kann, die ben jeder zwenbeutigen Witterung sich von der Ruste entfernt halten muffen, oder fie auch für ihre Bauart zu feicht finden. Rur mehrere mathematische Kenntnisse und viele Instrumente fehlten ihnen, welche den neuern Entdeckun= gen ungleich größere Zuverlaffigkeit geben. — Dan hat nicht Ursache, spatere Verfalscher des ptolemaischen Berks anzunehmen.

Was Pholemaus von den Kuften der Oftfee zu wissen glaubt, sieht man am leichtesten aus der bengefügten Karte, welche durchaus nach seinen Bestimmungen gezeichnet ist. Es wird baher hinlanglich seyn,
wenn ich hier nur die auffallendsten Abweichungen von

seinen Vorgängern bemerke. Die Veneder, welche vorstin Polen durchstreiften, hatten unterdessen die Aestyev vertvieben und sich an ihre Stelle langs der preußischen Tüste gesetz; die Senni, welche man nach Tacitus keicht als Finnen erkennt, stellt er mit Unrecht unmitzteldar südlich unter die Veneder; die germanische Kuste besetzt er mit Bolkerschaften, von welchen man weder behaupten kann, daß der Schiffer die Namen überall richtig verstanden hat, noch auch, ob es lauter germanische Voller sind; doch scheint der Name des Flusses Suevus zu beweisen, daß der Seefahrer so wohl, als Ptolemaus dieses glaubten.

Um merkwurdigsten ist feine Bestimmung ber Infel Scandia, ber nemlichen, welche Plinius Scandie navia nannte. Er brangt fie zu weit gegen Often, fest die Subspise gerade ber Weichsel gegenüber, und niebt die ganze Ausdehnung berfelben von Westen gegen Often auf bren feiner gangen = Grabe an. Das Schieven gegen Often ist ben Ptolemaus nicht zu vermeiden, weil er die kimbrische Halbinfel schon zu weit gegen Diten gebogen hatte. Die sübliche Lage ber Beichsel gegenüber scheint noch von den alten griechis Ichen Rachrichten herzurühren, und die etwas zu kleis ne Ausdehnung nahm er vermuthlich an, um die Infek Der farmatischen Ruste nicht zu nahe zu rucken. Aber Die Bahlen. welche Die Nord = Seite bestimmen follen. find gewiß verfälscht worden, weil dadurch die Insel nur die Breite eines einzigen Grabes bekommt, und Ptolemaus boch felbst feche Bolker in Diefelbe fest. Erbichtet war biefe Nordseite ohnedem, weil Scandia keine Insel ift; nur konnte Ptolemaus nicht so schlecht erdichten 9).

q) Es ift merkwurbig, baß icon im often Jahrh. burch Auswanbezer die Nachricht in Stalien bekannt wurde, bas berüchtigte Scaw

In diese Insel sest Ptolemans auf die Bestseite die Châdini (Xaedeevol); auf die Ostseite die Phavoznen (Pavavae, auch Pavovae) und Phirasi (Pepaisoe); auf die Gudseite die Guta (Fovrae, auch Lov-rae) und Daukiones (Launiwess); in das Mittelland die Cevoni (Levovoe).

Hiervon kennt die spatere Geographie und Gesschichte die Guten wieder; alle die übrigen Namen sind por und nach Ptolemaus vollig unbekannt und mussen es wohl seyn, weil es, wie ich glaube, blos die Namen einzelner Gauen waren. Des Ptolemaus Beschreis bung geht blos auf die unterste Spize von Schweden, auf die Provinz Schonen, so viel als nemlich der Schifsfer, welcher den Sund passirte, nothwendig von der schwedischen Kuste sehen mußte. Dies bezeugt die Form der Insels); und der Grad der Breite, den er gerade

Die Norbseite tommt in toine Betrochtung,

dinavien sen keine Insel. Aber Mangel an wirklicher Kenntnis und Anhanglichkeit an die alten Meinungen machten die Entdeckungen unverständlich und fruchtlos. — Ich muß die Stelle hersehen. Paul. Diac. 1, c. 2. Scandinavia, sieut retulerunt nodis, qui eam lustraverunt, non tam in matiest posita, quam marinis fluctidus, propter planitiem marginum, terras ambientidus circumfusa.

wir sie noch jest haben, erregt eine Stelke bes Jornandes (de reb. Geticis c. z) große Zweisel. Er cikirt die Stelle dieses Geographen von der Insel Scandia, sührt Umstände daraus an, welche sich noch in den Ausgaben sinden, spricht aber zugleich von andern, welche nicht mehr in unserm Ptolemdus steshen, und verwiert die Sache noch dadurch, daß er seine Kennts nisse zugleich mit unter die Angaben des Griechen mengt. Da er die Insel mit einem Cederns Blatte vergleicht, dessen ausgedehnte Seiten mit einer großen Schweisung sich wieder schlies sen, so ist es wahrscheinlich, daß er eine ptolemäische Charte vor sich hatte, auf welcher die Sestat der Insel durch diese Fiagur ausgedrückt war. Jornandes spricht nach Ptolemäus von sieden Bölkern auf der Insel, pud- in den Ausgaben sind nur sechs. Dat sich Jornandes verzählt, oder ist der Rame eines Wolks verloren gegangen?

fo boch anfest, wie ben ben aunachft liegenben weftlis chern Anfeln. Auch ber noch gewöhnliche Rame Schonen zeigt in diesem Lande, in welches nie andere Rationen eingedrungen find, von ber alten Benenmung. Scandia. Daß in einem fo eingeschränkten Bezirke feche verschiedene Bolter gewohnt haben follen, glaubt wohl niemand; befto leichter aber, daß es bie Benennungen einzelner Unterabtheilungen von bem Sauptvolke der Gothen oder Inten waren. Der nemliche Arrthum lieat wohl auch ben ber oben angeführten Radricht des Plinius zu Grunde. Gie mußte den Ramen des füdlichen Borlandes Scandinavia, fie mußte. daß ein großes Bolf, in 500 Vagos getheilt, einen Theil ber großen Insel bewohnte; aber in dem Ramen bes Bauptvolkes irrte fie fich, fie hielt ben Ramen bes einzels nen Pagus (Sillevionen) für den allgemeinen. Riemand wird dies unbegreiflich finden, der die Schwierigkeit, den mahren Ramen unbefannter Bolfer zu erfahren. überlegt, und daß hierein ben allen neuen Entbeckun= gen die Benennungen, welche ber erste Schiffer mitbrachte, fast immer durch nahere Renntniß entweder gang verworfen, oder boch berichtigt werden mußten.

Die Dstkuste von Schweben wurde ohne Zweisel nicht mehr befahren, weil Ptolemaus seiner Insel eine so kleine Ausdehnung giebt und die Sueonen nicht ansset. Entweder kam die Fahrt, nach welcher Lacitus erzählt, gar nicht in seine Hande, oder er verwarf sie als eine einzelne, schon alte Angabe. Hat ja Lacitus eben so wenig die Erzählung von den Hillevionen benützen mögen, od er gleich von den unermestlichen Inseln selbst spricht.

# Zwanzigtes Capitel.

### Bermionen. Gemnonen.

III. Der Stamm der Hermionen begreift die Bolker im Mittellande, in den Elbegegenden. Vielleicht will auch der Name nichts anders anzeigen. Es ist wohl einerlen, ob man fagt Hermionen oder Semnonen. Die erstere Benennung bestimmt die Lage, die zwente das Ansehen, in welchem sie als Stammväter den den übrigen Deutschen standen. So viel bleibt wenigstens gewiß, daß nie ein einzelnes Volk zum Vorscheine kommt, welches Hermionen hieß, und daß ben den Semnonen der nemliche Fall eintritt.

Die Semnonen (benm Strabo Deurwreg; Belleius Paterculus Senones; Lacitus Semnones; Ptolem. Déuvovec) nennt Strabo als eins der Bolker des innern Landes, die zum Reiche des Maroboduus ge-Belleius versichert u), daß die Elbe an horen t). den Granzen der Senonen und hermunduren fliefe. Plinius nennt sie gar nicht. Tacitus weist ihnen Wohnungen jenseit der Elbe an, ohne etwas weiters von ihrer Ausdehnung oder von ihren Granzen zu bestimmen x). Nur Ptolemaus wagt es, ihre Gige in bas heutige Brandenburg zu stellen; von der Elbe an bis an den Fluß Suevus (die Barne), der nach feiner Meinung gerade von Suben gegen Rorden in die Oftfee floß. So viel weiß die Geographie von den Sem= nonen.

t) Strabo VII, p. 290.

u) Velleius Paterc. II, c. 106.

x) Tacit. Germ. c. 39-

Die Geschichte saat von ihnen: sie geborten zum Reiche des Maroboduus und fielen nebst den Langobarden von ihm ab y); ein vertriebener Konig der Semnonen kam einst nach Rom 2); die Quaden konnten im markomannischen Kriege die Nachbarschaft ber Romer und ihre Kestungen nicht vertragen. sondern wollten fich in bas Land der Semnonen flüchten. wurs Dies alles heißt, Die Geschichte kennt fie gar nicht. Denn obaleich Tacitus ihren Abfall vom Maroboduus erzählt. so kommen doch in dem Treffen gegen den= felben keine Semnonen, fondern Markomannen, Langobarden und Cherusker jum Vorscheine. — Mit bem Rurften der Semnonen zu Rom ift es, wie mit dem Reffel der Rimbern; es konnte wohl ein vertriebener Rurst bes innern Landes bahin gekommen fenn; und auf Befragen versichert haben, daß er zu ben Semnos nen gehörte; aber in einem andern Berftande, als es ber Romer nahm. — Die Erzählung von ben Quaden, welche abgehalten wurden, zu den Semnonen zu flieben, darf man gerade zu für eine Kabel erklaren. Wenn man auch annehmen wollte, daß Marc Aurel tief im Lande ben den Quaden Restungen angeleat hatte, welches aber wider alle Wahrscheinlichkeit ift: so konnte er boch unmöglich ein ganzes Bolk. das auf vielen Seiten den Rucken frey hatte, vom Auswandern Aber felbst in dem Falle, daß die Erzähabhalten. lung ftrenge Wahrheit enthalte, beweißt fie nichts. als daß die Quaden in das innere Land, das heißt zu ben Semnonen, geben wollten, noch lange nicht. daß es ein einzelnes Bolk gab. Semnonen genannt.

y) Tacit. Annal. II, c. 45.

s) Dio Cass, excerpta. LXVII, c. 5.

a) Dio Cass. exc. L. LXXI, c. 20.

Die Duaden fagen noch fehr, ferne von den Semnonen nach, romischem Begriffe, und sie brauchten nicht so weit zu geben, um vor den Romern in Sicherheit zu sein.

Es gab wohl nie ein Bolk, bas Semnonen hieß, in Germania, weil niemand etwas Bestimmtes von ihnen zu fagen weiß, weil fie nicht in ber Geschichte ericheinen. Schon im markomannischen Kriege geigten fich Bolker des innern Landes an den Ufern der Donau: in bem britten, vierten, fünften Jahrhunderte folgten immer mehrere, fo bag man feines unter ben betrachts lichern vermißt, beren Ramen und ungefahre Lage uns die Schriftsteller des erften Rabrhunderts gaben : nur die Semnonen kamen nie zum Boricheine. brangen' die Slaven in biefe nordoftlichen Theile des Landes, und auch ba zeigen fich nirgends Gemnonen. Run ist es mar wohl moglich, ja sogar wahrschein= tich, baß einzelne gerftreuete Baufen beutscher Wolker unter ben Glaven sien blieben, und nach und nach mit ihnen zu einem Bolke wurden; aber von ben Semnonen läßt fich dies ben ihrer vorgegebenen Große und Ausdehnung nicht gebenken, wenigstens nicht ohne fchwere Rriege, vonwelden burch bie frankliche Gefchiche te einige Rachrichten mußten geblieben fenn.

Unterbessen lassen sich doch auch die gegebenen Nachrichten nicht als leere Erdichtung verwerfen. Die Kömer lernten den Namen und die Lage des Wolkes im Allgemeinen von den Markomannen b); vielleicht

b) Strado. L. VII, p. 445. Cas. 290. "Red row Sovifton coirow meya kovos Lemmoras." So spricht Strado, der von
den Sigen der nordöstlichen Bolker gar nichts zu wissen selbst bes
kennt, auch die Sige der Semmonen nirgends bestimmt. Also
war die Rachricht blos von den Markomannen, durch die Unternehmung des Tiberius.

war auch ein ober der andere Romer als Kaufmann oder Sklave in diese Gegenden gebracht worden und wieder zurück gekommen, wenigstens verräth die Beschreibung des Tacitus von den gottesdienstlichen Berschrungen des Volkes einen fremden Beodachter (); und das Uebrige dichtete sich dann der Römer vollends hinzu. Casar hatte von den 100 Gauen der Sueven gesprochen, ben näherer Bekanntschaft fand sich kein Gränzvolk, welchem man diese Nachricht hätte anpassen können; also schoe man sie auf die unbekannten Semsnonen zurück, deren Größe und Macht die südlichern Völker, ihres eignen Ansehens wegen, nicht vergaßen, so viel möglich zu heben, wie die Stelle des Strado zeigt.

Der Name der Semnonen war also wahrscheinlich nicht erdichtet, aber es war nicht der Name eines einzelnen Bolkes, sondern die allgemeine Benennung der nordlichen Bolker an der Elbe, welche ben den südlischen in einer gemissen Berehrung standen, weil sie einst von ihnen ausgegangen waren, und die innern Strichs als das eigentliche Haupt und Mutterland betrachtesten. Für die Römer blieben alle diese Gegenden auf immer unbekannt, und deswegen erhielt sich ihr unzrichtiger Begriff bis auf Ptolemaus. In noch spätern Beiten sprach man gar nicht weiter davon d).

c) Buste gleich Tacitus fehr wenig von ihren Bohnungen, so hat er boch besto mehr von ihrer Verfassung zu erzählen. o. 39. "Die Semnonen halten sich für die Altesten und edelsten Sueven. Sie verehren mit der größten Ehrstucht in einem geheiligten Balbe eine gewisse Gottheit, der sie Kenschenopfer brimgen. Sie sind in 100 Gauen ausgebreitet. Und wegen ihres großen Körperbaues halten sie sich für bas haupt der Sueven."

d) Die keltischen Senonen, welche einst in Italien einbrangen und ihre ursprünglichen Sige mitten in Gallien hatten, gehoren nicht hierher.

### Ein und zwanzigstes Capitel.

Barini, Teutones, Rugii, Scyri, Beruli, Turcilingi.

Die Varini nennt Plin. Tacit. und auch Ptolem. uns ter dem Ramen Pharodini (Pagadnvol, Pagadervol). Der Erstere rechnet fie mit Unrecht jum Stamme bet Bindili. Tacitus führt sie unter ber 3ahl der kleinen Bolter an, welche über ben Semnonen wohnen e). Er hatte ihren Ramen gehort, gehort, buß fie jenfeit der Elbe fagen, und fo viel faat er uns wieder. Ptolemaus hingegen bestimmt ihre Siee langs ber See, von ber Mundung der Traveniz bis an den Aussluß der Warne; bie Sudgrangen mußte er nicht. Durch ben mit einer Splbe vermehrten Namen wird fich wohl niemand hin bern laffen, die Barini der Meltern zu erkennen; Ptole= maus scheint von diefer Gegend gute Nachrichten gehabt zu haben, weil er von der Rufte an ziemlich tief in das innere Land eine Reihe Ortschaften anzuführen weiß.

Die Barini sind ohne Zweifel Anwohner ber Warne, welche Ptolemaus Suevus nennt. Schon die Lage, welche ihnen der Grieche giebt, beweißt es, und bann die spatere Zeit. Auch von ihren Gesetzen haben wir noch Ueberbleibsel, in welchen sie in Berbindung mit den Angeln und Thuringern f) vorkommen. Durch

e) Tacit. G. c. 40.

f) "Incipit lex Angliorum et Werinorum et Thuringorum." Doch scheinen durch diese Ausschrift-nur die Iweige der Ahüringer bezeichnet zu werben, so daß die Werini die Anwohner der Werra sind, und die Angli eine von den übrigen Angeln losger ristene Abtheilung, im nordlichsten Ahüringen lebend. — Ihre Rahe und Berbindung mit den Thüringern zeigt auch der Brief des Ofigothen Theodorich an die Könige Herulorum, Guarnorum, Thoringorum. — Cassiodor varia, L. III. epist. 3.

die Einwanderung flavischer Bolker wurden fie aus ibren Wohnungen getrieben, und vereinigten fich mahr-Scheinlich nebst ben Ungeln mit den Sachsen. Doch kennt sie Prokopius noch in ihren alten Wohnungen: benn er erzählt, daß ein haufe heruler von der Donau aus, burch ben langen Strich flavischer Bolfer. endlich zu ben Barnern, und von diefen zu ben Danen kam's). Aber zu gleicher Zeit waren sie auch schon westlicher awischen die Thuringer und Angeln gezogen. wie die vorigen Angaben beweifen, und ein betracht= licher Haufe von ihnen hatte fogar in der Nahe des Rheines Wohnungen gefunden, wo fie mit den Franten haufig im Streite lebten und auch endlich von ihnen vollig besiegt wurden h). Mun-konnte zwar wider Die Glaubwurdigkeit bes Protopius Bweifel erregen. ber als entfernter Bewohner von Bnzanz in biefen Gegenden nichts wußte; aber er beruft sich immer auf Augenzeugen von Deutschen, aus Skandinavien, Rrans ten und Angeln, Die an den morgenlandischen Sof ta= men i); fo daß er also wohl in Anführung der Um= ftande Rabeln erzählen kann, ben denen aber immer keine Erdichtung, sondern Bahrheit zum Grunde liegt. Und die Nachricht von der letten Riederlage der Barner ift aus dem Munde eines frankischen Schriftstellers. - Auch auf die Sudseite der Donau waren einzelne

g) Procop. Hist. Goth. II, c. 15.

h) Procop. H. G. ÍV, c. 20. Fredegar. Chron. H, c. 15. ad annum 595.

t) Procop. H. G. II, c. 15. "Ich habe es erforscht von Leuten, bie aus dem Lande (Standinavien) zu uns gekommen sind."

IV. c. 20. "Als der Franken König neulich an den Justisnian Gesandte schiekte, waren auch die Angeln mit daben, das mit man glauben sollte, er sep Derr dieses Bolkes."— IV, c. 20. "Benn einige von den Britten oder Franken der Gessandsschaft ober des Handels wegen zu den Romern kommen."

"Ich habe es don Augenzeugen erforschet."

Haufen der Warner verschlagen worden; denn sie sinden sich nicht nur unter den Halfstruppen der Narses in Italien k), sondern schon unter den Westgothen in Hispanien. Der König, welchen Theodorich aus seinen Clienten den Sueven vorsetzte, war aus diesem Bolte 1).

Die Carini nennt Plinius neben ben Barini. Man halt sie blos für eine verschriebene Wiederholung des letzten Wortes. Es mag dies richtig senn oder nicht; genug niemand kennt sie.

Hier will ich auch die Namen der übrigen kleinen Bolker ansehen, welche Tacitus neben den Angeln und Varinern nennt. Sehort hatte er ohne Zweisel ihren Namen, aber er wußte übrigens wohl so wenig von ihnen, als wir wissen. Sie heißen: Reudigui, Aviones, Eudoses, Suardones, Nuithones. Sie scheinen nicht ferne von der Elbe gewohnt zu haben; aber dies ist alles, was sich auch nur vermuthen läßt.

Bom Suevus bis an den Biadrus (von der Warne bis zur Oder, im ditlichen Theise von Meksendurg und einem Theile von Pommern) sigen an der Kuste die Sideni (Didyrai). Da niemand, als Ptolemaus, ihren Namen nennt, da sie auch in der Geschichte nicht vorkommen: so wurde mir der Gedanke sehr wahrscheinlich, daß diese Sidener, so wie noch einige benachbarte Bolker, keine Deutschen waren, sondern sogenannte Sarmaki oder eigentlich Slaven, welche sich von Zeiten her, die man nicht mehr kennt, einen Theil dieser Kuste bewohnten. Aber ich muß diese

k) Agathios, Hist. L. I. Ihr Unführer Baccarius, und ffin Sohn Theudobaldus. Atfo unftreitig Deutsche.

<sup>1)</sup> Jornandes. H. G. c. 44. Rannerts Geographie. III.

Meinung verwerfen, weil weiter gegen Often an der nemlichen Kuste wieder deutsche Bolker, die Rugier und Gothonen, vorkommen. Es bleibt also nichts übrig, als anzunehmen, daß entweder diese Sidener ben ihrer Vereinigung mit andern Volkern den Namen anderten, oder daß es gar nicht ein Volk war, oder daß Ptolemäus den Namen nicht richtig gehört hat. Bielleicht bliehen sie auch im Lande sien und wurden Unterthanen der eindringenden Slaven; wenigstens an der Warne sinden sich noch Warneber, als längst die Wenden Herren des Landes waren. Alles Bisherige zeigt, wie so gar wenig wir von diesen Strichen wissen, und wissen können.

Die Teutonoari und Viruni (Teurovoapor nat Ovepovor) sest Ptolemans zwischen die Sachsen und Semnonen; also langs der Elbe, in das Lauenburgl= sche und einen Theil von Medlenburg.

Die Teutones und Avarpi (Tevroves nai Avapnoi) stehen ben Ptolemaus zwischen den Pharodenern
und Sueven; also in den westlichen Theilen von Mccklenburg und im Lauenburgischen. — Daß ich glaube,
Ptolemaus habe sie in diese unbekannte Gegend blos
aus der Ursache verwiesen, weil er von ihnen nichts
wußte, ist schon oben ben den Kimbern bemerkt work
ben.

Die Rugier (Ruger) (benm Tacitus und Prokop. Rugii; ben Jornand. und Paul. Diac. Rugi) kennt Ptolemaus unter dem Namen Rhutiklii ('Povrindesos) und nennt auch ihren Hauptort Rhugium. Tacitus sest sie an den Ocean m). Da er nun von den lygi-

m) Tacit. Germ, c. 43. Protinus deinde ab oceano Rugii et Lemovii. Die Lemovicr nennt außer dem Tacitus niemand; ich fann also nichts von ihnen sagen.

schen Bolkern ans gerade gegen Rorden steigt, so sieht man, daß er diesem Bolke die nemkichen Siße anweisen will, welche ihnen Ptolemaus giebt; nemkich an den Usern der Oder in Pommern. Ptolemaus sett sie blos an die Oskseite dieses Flusses; aber der heutige Name der Insel Lügen zeugt deutlich genug, daß dieses Bolk auch die dahin sich erstreckte, oder vielzieht auch in der Folge die Insel befest hatte. Die Erzählung, welche Tacitus von der Göttin Herthus (Mutter Erde) auf einer Insel des Oceans liefert "), gehort äußerst wahrscheinlich nach Rügen, wenn gleich Tacitus kein Volk angiebt. Die Nachricht von dem Gottesdienste und von dem Volke der Rugier hatte er wohl aus zwen verschiedenen Quellen.

Dieses Volk erscheint nachgehends nicht wieder bis in die legte Hälfte des fünften Jahrhunderts. So häusig vorhin Heruler, Gothen vorkommen, so werben voch nie die Rugier genannt. Sidonius ist der erste, der sie als einen Theil von Attilas Heere angiebt °).

Weitere Nachrichten von ihnen ersahren wir bald nach Attilas Tode. Die Gothen in Pannonien hatten die Sciren auf der Nordseite der Donau so geschlagen, daß sie sich nicht getrauten, ihre alten Wohnsitze länzger zu behaupten, sondern abzogen. An ihre Stelle wanderten sogleich die Rugier ein P), scheinen also

n) Tacit. Germ. c. 40.

o) Sidon. Apollin. paneg, in Avitum v. 319. And die Historia Miscella L. XV, p. 97. edit. Muratori: Erant ejus (Attilae) subiecti dominio — Heruli, Turcilingi sive Rugi cum propriis regulis: Nach Attilae Aode suchte ein Hause Rugier, so wie andere Bolker des großen Beerk, mit einigen Hunnen neue Side auf den Bergen wischen Spracien und Mossen. Jornaul. c. 50.

p) Jornand. Get. c. 53 und 54.

bisher etwas nordlicher gewohnt zu haben. neuen Bobnlibe erftrecten fich burch das heutige Defterreich, auf ber Nordseite ber Donau, und noch über einen Theil von Obernngarn 9); sie hatten, wie alle beutschen Bolter. ihre eigenen Konige, und Die Strig de. welche fie beletten, erhielten von ihnen den Namen Rugiland. Ein Mann aus ihrem Bolke vernichtete bas neue Reich der Rugier. Dogater mar mit einem Baufen feiner ganbesleute nach Italien gegangen r). hatte bafelbft unter den romifchen Truppen Dienfte ges nommen und bald so viel Unsehen erworben, daß er ben leisten abendlandischen Kaifer vom Throne flurzte. und herr der fremden Truppen und des Landes murbe. Sobald er fein Unsehen hinlanglich befestigt glaubte. 20g er wider ben Rugier Konig Feletheus an bie Donau, Schlug ihn und gerftreute das Bolf .), welches von biefer Beit an feine eigenen Ronige weiter hatte. fondern fich theils an die Bothen fchlog und mit ihnen nach Italien manderte t); theils nach Rhatien porbrang und den Grundstoff zur Bildung ber Bojuma= Ms Deutsche werden die Rugier von alrier leate. Ien Schriftstellern diefer Beit erkannt W. - Sornan= des spricht auch von Ulmerugern an den Mündun= gen der Weichsel x), versteht dadurch ohne 3meifel ... einen Theil des bisher beschriebenen Boltes.

q) Aus S. Severins Leben c. 22 und 31 und 42. zeigt sichs, baß bie Herschaft der Rugier gegen Westen ungefähr der Ems gegenüber reichte; und c. 5. wird erzählt, daß sie viel mie ben-Gothen in Nieder-Pannonien zu streiten hatten, also ziemlich weit gegen Often wohnten.

r) S. Severine Leben c. 7. in Welseri operibus, Norimb.

s) S. Severins Leben c. 45. Paulus Diac. Lang. I, 29.

t) Procop. Histe Goth. II, c. 14. und III, c. 2.

u) Paul. Diac. Lang. I, 1. Procop. Goth. III, p. 209. c. 2. Er giebt fie als einen 3weig ber Gothen an.

x) Jornand. e. 4. Rach Scandia fest er auch Ethelrugi.

Bu ihnen gehören noch die Turcilingi; wenigftens werden sie nie genannt, außer in Gesellschaft der Rugier; und Odoaker heißt sowohl ein König der Turcilinger, als der Rugier I). Ihr Name kommt nie zum Vorscheine, als zu Ende des fünften Jahrbunderts.

Die Scyri (Sciri, Scirti) werden vom Dlinius genannt und an die Offfee gesett: aber niemand wurde feiner Angabe glauben, wenn sie nicht mit ben Rugiern zugleich an den Ufern der Donau nach ei= nem langen Zwischenraume wieder zum Borscheine gekommen maren 2). Sie standen in der engsten Berbindung mit den Turcilingern; hatten die Site ben Ut= tilas Tobe, welche nach ihnen die Rugier eine Zeitlang behaupteten, murden durch die Oftgothen geschlagen und ihre Herrschaft vernichtet. Doch erhielten sich Ur= berbleibsel von ihnen unter den Rugiern, denn Dooafer heißt auch Kurft der Sonren a); in Butunft find fie ein Ameig der bojuwarischen Berbindung. — Ein an= berer Saufe Diefes Bolkes, ber mahrscheinlich in ben Diensten des Uttila gestanden war, nahm fich nach dem Tode diefes' Kurften Site in Nieder-Mofien b).

Die Beruler (Cruler) (Heruli, Eruli) werden weit früher an den Granzen bes romischen Reiches

y) Jornand. Get. c. 46. Odoacer Turcilingorum rex. — c. 57. Caput orbis nune sub regis Turcilingorum et Rugorum tyrannide fluctuat.

<sup>2) &</sup>quot;Odoacer adveniens cum gente Scirorum." Excerpta de Constantio M. etc. welche sich ben mehrern Zuegaben bes Ammianus besinden. — Hist. Miscella L. XV, p. 99. Odoacer cum fortissing Heratorum multitudine, fretus insuper Turcilingorum sive Scirorum auxiliis, Italiam petit.

a) Schon zu Ende bes 4ten Jahrh. unter bem R. Abcodosius erscheinen sie mit einem Saufen Dunnen an bem Ister, wurden
aber zuruckgeschlagen. Zosimus, IV, c. 34.

b) Jornand. c. 50.

bekannt : als die eben beschriebenen Bolter. ren Theilnehmer an allen ben Ginfallen, welche Die Gothen pon der Mordfeite Des Bontus Gurinus bergu See und Lande, um die Mitte bes dritten Sahrhun= berts in die romischen Provinzen zu wagen anfin= .-Db fie nun gleich vom R. Gallienus auf die= gen c). fer Seite ganglich geschlagen wurden, fo verliert fich boch ihr Andenken von jest an nie mehr aus den Rahr= buchern der Lateiner. Bu Unfange des dritten Sahr= hunderts findet man fie nebst einem andern unbekann= ten Bolke, den Chaibonen oder Cavionen d), in Gallien. welches sie verwufteten; und von diefer Zeit an bort man zwar lange keine Reindseligkeiten gegen die Romer, aber besto häufiger kommen sie als Bundes= genoffen berfelben, als ein beträchtlicher Theil ber Ur= mee'vor. Borzüglich zeigen fie sich oft in Gesellschaft der Bataver e), und scheinen also, so wie andere barbarische Saufen, unter der Berrschaft der Romer beständige Wohnsie in Gallien gehabt zu haben.

Aber die bisher beschriebenen Heruler waren nur einzelne Theile des ganzen Bolkes. Dieses wird, so wie die Rugier, Langobarden zc. erst nach dem Tode des Attila bekannt, und hatte seine Sige in Oberstüngarn unter einem eigenen mächtigen Könige, dessen Oberherrschaft auch die benachbarten Langobarden erstennen mußten. Uebermuth verursachte das Unglud dieser Barbaren; sie saßen einige Jahre von allen Rachbarn gesurchtet ohne Krieg. Dies konnten sie

c) Syncellus, p. 382, edit. Paris. Treb. Pollio Gallionits, c. 13. und Claudius c. 6. — Jornand. Get. c. 23. versichert, baf sie im 4ten Jahrh. am Palus Maotis saßen, und baselbst von ben Gothen bezwungen wurden.

d) Mamertini paneg. c. 6. Chaibones; c. 7. Caviones. Ste find vielleicht die Aviones des Lacitus.

e) Syncellus, p. 582. Ammian. XXVII., 1. et XXVII., 8.

nicht ertragen. Tonbern nothigten ihren Rurften Rodulf, feine eigenen Bafallen, die gangobarden, anaugreifen; so viele Vorstellungen ihnen biefe machten. Bider allen Anschein fiel das Treffen für fie fo ungludlich aus, daß Rodulf erschlagen, sie ganglich getftreuet und aus den bisherigen Giben getrieben mur-Rach einigen Berfuchen, sich in Rugiland und andern benachbarten Gegenden zu fegen, faßten fie endlich den Borfas, in der Romer Gebieth zu mandern. Der Kaifer Anaftafius nahm fie gerne auf, wieß ihnen Wohnungen in der Gegend von Singedon 8) (ben Belgrad in Gervien) an, und von biefer Beit bienten sie den Romern als Koderati um ein bestimmtes Jahrgelo, vermufteten aber bem ungeachtet die um= liegenden Gegenden. Sie trugen unter Austinians Recierung viel zur Wiedereroberung Ataliens gegen die Gothen ben. Ihre Bahl muß fehr bedeutend gemefen fenn. Denn außer benen, welche nach ber erhaltenen Rieberlage in romische Dienste traten. fcboffen fich andere an die Gepiden an h), und zugleich erscheinen sie als selbstståndiges Bolf im Rorikum, wo der beil. Severin sie als die Zerstorer von Zuvavia kennt. der Rolge find sie Hauptbestandtheile ber Bojogrier. Rur Deutsche werden fie von allen Schriftstellern er= fannt i); aber Profopius schildert fie als aufferft rob. ohne Zweifel mit Uebertreibung. — Ein Zweig von ihnen war nach bes h. Severins Angabe auch nach

f) Paul. Diac. Lang. I, 20. Procop. Hist. Goth. II, c. 14

g) Procop. Hist. G. III, c. 33.

h) Procop. II, c. 15.

i) Theoborich, ber Gothen Konig, fagt es beutlich genug in Cessiodor, var. L. IV, epist. 2. Sie ftritten, blos mit bem Schilbe bebeckt, ohne Helm, ohne Panger. Ihre Stlaven burften selbst den Schilb nicht führen, bis sie sich als tapfere, Manner gezeigt hatten. Procep. Pers. II, 25.

dem Norikum vorgedrungen, und gehört in Zukunfe au dem Vereine der Bojuwarier.

3ch habe vorhin-ihr Reich nach Oberungarn gefest, aus folgenden Grunden. Die Langobarden maren aus Rugiland in die Gegend, genannt Seld, gezogen (amifchen ber Donau und Theis). ehe fie mit den Rugiern in Streit kamen. Da maren benn ihre ditlichen Nachbarn die Gepiden, und ihre Gud = und Westoranze die Donau: es bleibt also für die Keruler kein anderer Raum übrig, als auf der Nordseite ber Langobarden in Oberungarn. Aber von woher mas ren die Heruler in diese Gegend gekommen? Rach dem Rornandes ist diese Frage schnell entschieden; sie wohn= ten einst auf der kimbrischen Ralbinfel, und murden burch die Dani aus diesen Siten getrieben k). Ungabe hat innere Bahrscheinlichkeit, da wir in innern Deutschlande so gar keine Rachrichten von ihnen haben, und man kommt in Bersuchung, sie fur die Barubes zu halten, welche schon benm Beere Arlovifts sich finden und vom Ptolem, auf einen Theil der kimbrischen Salbinsel gesetzt werden. Aber der Raum ift au eng beschränkt für das zahlreiche Bolk. - Roch auffallender ist der Spruch des Profopius 1), welcher die Insel Thule für ihre ursprüngliche Heimath er= klart, Thule ist ben ihm Norwegen. Da sie gleich An= fangs in Gesellschaft der Gothen vorkommen, so scheint. die Annahme nicht grundlos, daß sie aus Skandinavien ausgewandert und mit ben Gothen gegen Sudoften gezogen sind.

k) Jornand. Get. c. z.

<sup>1)</sup> Procop. B. Goth. II, 14. 15.

### 3men und zwanzigftes Capitel.

Banbali, Aftingi, Gilingi.

Plinius führt außer den dren bisher beschriebenen Bauptstämmen ber Deutschen noch einen vierten, den Stamm der Bandalen, an, und ordnet ihm die Gothonen. Burgunder und Bariner ben. Ich folge fei= ner Eintheilung; nicht als wenn ich glaubte, daß die Bandalen wirklich einen befondern Stamm gebildet batten. fondern weil fie mir bequem zur Befchreibung ber oftlichen Bolker Germaniens ift, welche an ber Der und Beichfel fagen. Bermuthlich hat es eine Beit gegeben, in welcher Die Bandalen bas angeschenfte Dieser Bolker maren, und bes Plinius Rachricht ftamm= te aus biefer Zeit ab. Birkliche Erfahrungen belehr= , ten fvater bie Romer vom Gegentheile; die Banda= len mußte man kaum wieder zu finden, Die gothischen und Ingischen Bolker hingegen füllten ben weitem ben arbsten Theil Diefer Striche.

Die Bandalen (Vindili, Plin.; Vandali, die Meisten; Wandali, Jornand.), eins der unbekanntesten Bolker im ersten Jahrhunderte. Plinius ist der Einzige, der sie mit Zuverlässigkeit als einen Bolkerstamm zu nennen wagt, aber doch ohne ihre Lage zu bestimmen. Rur so viel ist gewiß, daß sie, nach seiner Meinung, nicht an die Kuste dursten zu stehen kommen; die ihnen zugesellten Namen der Burgundionen und Gothonen zeigen, daß er sie auf der Oftseite des Landes suchte. Lacitus m) neunt ihren Namen blos ben

m) Tacit. G. c. 2. Ben ibm beifen fie Vandalii.

der Anschrung der alten deutschen Lieder, welche eine Beschreibung der Stammvölker des Landes enthielten. Ben der Auseinandersetzung der einzelnen Bölkerschafzten gedenkt er ihrer mit keinem Worte, und scheint dadurch zu erkennen zu geben, daß der Römer durch eigene Ersahrung von ihnen nichts wisse. Selbst Ptolemäuß kennt sie nicht, da er doch von den Silinzgern 1), einem Zweige derselben, zu sprechen weiß. Erst im markomannischen Kriege erscheinen sie zum erstenzmal an der Römer Gränzen als ein nicht sehr dez deutendes Volk; aber Dio Cassius weiß schon die vanzdalischen Berge zu nennen, aus welchen die Elbe entstringt.

Mir scheint aus alle diesem nur so viel klar zu fenn, daß Plinius so wenig von den Bandalen wußte. als die übrigen Schriftsteller. Blos aus ben alten Sagen hatte er sie als ein deutsches Stammvolt nennen boren; weil ihnen aber nach benfelben die Gothen und Burgunder als Zweige bengegeben wurden. fo fest et die Bandalen ohne genaue Bestimmung in die Gegenden, wo man durch wirkliche Erfahrungen Go= then und Burgunder gefunden hatte. Wie sollte er auch mehr wiffen? Das nordwestliche Deutschland hatte wohl Plinius kennen lernen, aber nicht das innere. nordliche; auf biefer Seite Schrankte sich die Bekannt= schaft ber Romer auf die unvollständigen Nachrichten ein, welche der Bernfteinhandel gab, und welche der Bufammenhang mit ben Markomannen verschaffte. Ben= bes erreichte die Striche kaum, in welchen die Elbe von .

<sup>&#</sup>x27;n) In der Ausgabe des Erasmus und in den übrigen, die nichts als Abbrücke dieser ersten griechtschen sind, in die Lesart 'Illiyyau, und man hat lange-vermuthet, daß das Z am Ansange des Worts weggefallen sen. — Wirklich ließt der alte Coder des Picus von Mirandola, welcher in der Ausgabe 1513 und 1520 abgebruckt ist, Sellyyau, und der fat. Coder Sitingas.

ihrer Entstehung an sliest, und noch weniger die entferntern.

Brrten gleich Plinius und Tacitus im Dunkeln. to haben wir doch Urfache, ihnen für die angeführte alte Sage zu ban'n; benn die spatere Erscheinung ber Bandalen fett Die Aechtheit berfelben außer 3meifel. so wie das einstimmige Zeugniß ber spatern Schriftfteller die gemeinschaftliche Abstammung der Gothen ic. und Bandalen. Beil Die übrigen Umftande zutreffen. barf man biefer Nachricht auch wohl glauben. daß bie Vandalen einst bas mächtigere Wolf waren. Dan sich biefes Berhaltniß anderte, - lehrt die Geschichte; Die Gothen wurden das ausgebreitetere Bolf. und die Bandalen blieben lange in Bergessenheit auf den nordlichern Theilen des Riefengebirges und in der Laufis, wohin noch kein Romer gedrungen war; vielleicht führten sie eine Beitlang den allgemeinen Namen nicht, fondern blos die individuellere Benennung Gillingi und Astinai.

Die Vandalen wohnten nicht am Ocean, es seite sie auch kein Schriftsteller dahin; sondern auf dem nordlichen Theile des Riesengebirges und in der Lausty. Dieses scheint mir gewiß zu senn 1) wegen der Undezkanntschaft der Römer mit ihren Sigen; denn die weizter östlich wohnenden Bölker, gegen die Weichsel hin, kannte der Römer, wie wir unten sehen werden. 2) Wegen der Silinger, welchen Ptolemaus ihre Site daselbst anweist; und die Silinger zeigen sich im fünsten Jahrhunderte als ein unstreitiger Theil der Landalen in Hispanien. 3) Wegen des Zeugnisses des Dio Cassius oh, nach welchem die Elbe aus den vandalischen Bergen entspringt. Er kann die Rachricht von Van-

o) Dio L. LV, c. 1.

balen selbst gehört haben, die unter dem Mark Aurel und nachher in romischen Kriegsdiensten standen; und er kann nichts anders, als diese ihre altern Sies darunter verstehen, weil sich nicht erweisen läßt,, daß in der Folge nochmals Bandalen in diese Gegenden gezogen sind noch weniger, daß Lio von diesen spätern Sien so genaue Nachrichten hatte erhalten können; dann auch weil der unstate Besitz eines Wolkes von wenig Jahren nicht hinreicht, einem Gebirge den Namen zu geben. Die Stelle für untergeschoben zu erklaren, haben wir keine Ursache.

Daß sie unter sich getheilt waren, auch den gemeinschaftlichen Namen nicht immer führten, zeigt ihre erste Erscheinung an der romischen Granze. Ein Hause kam unter den Markomannen und Quaden auf der Westseite zum Vorscheine, dieser namte sich Banzdalen P); in Dacien zeigte sich ein anderer in der Nachzbarschaft gothischer Volker, der nannte sich Astingi, und trat in romische Kriegsdienste P); in der Folge wohnen im Temeswarer Banat und einem Theile von Siebendurgen Vandalen, und ihre Könige sind aus dem edeln Stamme der Astinger ").

Kon den westlichen Bandalen erhalt sich die Spur nur auf ein Jahrhundert. Unter der Regierung des Commodus stehen sie mit den Romern im Bunde <sup>3</sup>). Die Peutingerische Tafel setzt sie unter die Markoman= nen an die Donau nach Baiern <sup>1</sup>). Mit dem K. Au-

p) Capitol. Marcus c. 17. Butrop. VIII, 13. Sie waren mit ben Markomannen und Quaden in Pannonien eingefallen, hatten also mit ben Uftingern, welche sich später im nordöstlichen Bacien zeigen, keinen Zusammenhang.

q) Dio Cass. LXXI, c. 12. Petri Magistr. exc. de legat. p. 24. ed. Paris.

r). Jornand. Get, c. 22.

s) Dio Cass. LXXII, 2.

relian hatten fie Rrieg, mahricheinlich in Rhatien: benm Krieden mußten fie einige taufend Reiter in romi= fche Dienfte geben "). Unter bem R. Probus ericeinen fie nebit den Burgundern an den Granzen Golliens. werden dafelbst von ihm geschlagen. und verschwinden pon nun an aus der Geschichte "). - Die offlichern aber erwarben sich, ich weiß nicht wann, Gipe im Bannat und einem Theile von Siebenburgen, und mohnten hier lange meistens ruhig und als friedliche Rach= barn der Romer, bis fie burch die benachbarten Gothen. beren Macht fich immer vergrößerte, nach einem verlornen Saupttreffen vertrieben wurden y). ftantin der Große, der damals ichon allein die romi= iche Welt behertichte, nahm sie gerne auf in einem Theile pon Pannonien. Auch hier halten fie sich fo rubia. baß bie Geschichte eine ziemliche Zeit vollig von ihnen schweigt; obgleich Constantius in der Nachbarschaft Kriege gegen die Razpgen zu führen hatte, und Ummian, ein Beitgenoffe, fie ausführlich befdreibt.

Aber im Anfange des fünften Jahrhunderts, da schon die Gothen zwehmal mit Alarich in Italien einsgebrochen waren, da andere vereinigte barbarische Haussen von der Donau her das nemliche Land unter der Anführung des Rhadagaisus zu unterjochen droheten, da allgemeines Getümmel unter den Bolkern nordwarts

t) Daß sie wirklich hier wohnten, bestätigt die Stelle bes Dio Cass. L. LXXVII, a. 20. Caracalla ruhmt sich, baß er die Markomannen und Bandalen, dieber die besten Freunde, entzwepet babe.

u) Dexippus excerpt. de legat. p. 12. ed. Paris. Aud. Petri. Mag. exc. p. 25.

x) Zosimus I, 68. Doch versichert Jornand. c. 27. bag noch Gratian ju Enbe bes 4ten Jahrh. in Gallien mit Banbalen gu tampfen hatte.

y) Jornand, de reb. Get. c. 22. Auch Mamertini panegyr. Genethliac, Maxim. c. 17.

ber Alpen war: brachen auch die Bandalen in Vereinigung mit einem Haufen Alanen los (I: Chr. 406.); nicht gegen Italien, sondern gerade westwarts durch die Alemannen nach Gallien.

Ein Baufe Sueven, welche bisher neben ben 2llemannen bekannt geworben find, verstartte bas einbrechende Beer. Strasburg, Worms, Mains, 2c. mur= ben burch baffelbe verheert, bie Franken gefchlagen, aans Gallien burdimanbert 2). Aber mehrere Bolfer mollten Antheil an ber Bermuftung ber unglucklichen Proving haben, badurch gab es haufigen Streit unter ihnen felbst: Hisvarien bingegen blübete durch eine Rube von vielen hundert Sahren, welche nur einmal durch ben Ginbruch eines frankischen Saufens fehr turg unterbrochen worden mar a). Schnell benutten die Banbalen mit ihren Verbundeten eine Gelegenheit, welche fich barbot, burch die Paffe ber Porenden zu bringen : und von der Zeit an hatte dieses Land tein befferes Schickfal, als bas benachbarte westliche. Denn nicht blos die Bandalen durchstreiften es, und nahmen end= lich feste Sise in den westlichen und südwestlichen Theilen deffelben, fondern auch die Gothen drangen nach. Baufige Kriege, welche zwischen benben Boltern erwuchfen, brachten endlich bie Bandalen zu dem Entschluffe, and diefes Land und mit ihm gang Europa zu verlaffen. Sie setten in bas nahe Ufrika über, entriffen es ohne große Muhe ben Romern, und grundeten bafelbft ein machtiges, blubendes Reich; das erste, welches ein beutsches Bolk in einem fremden Theile der Erde errichtete, und in gewiffer Rucksicht auch das einzige.

z) Hieronymus ad Ageruchiam de monogamia, epist. 9. Salvian. de Gubernatione Dei L. VII.

a) Butrop. X, 7. Oros. VII, 22 et 41.

Geiserich war der Stifter des Reichs; unter ihm vereinigten sich die getrennten, obgleich verbundeten, Hanfen zu einem Bolke; er ist blos König der Bandalen, der Name Alanen wird nicht weiter gehört, um besto weniger, weil sie nicht alle den Zug nach Africa mitgemacht hatten, sondern, vorzüglich die Sueven, im heutigen Portugall und Gallicien geblieben waren.

An diesem Geiserich hatte Rom einen fürchterlischen Feind, alles Meer machte er unsicher, viele Inseln, selbst Sardinien und zum Theile Sicilien, erkannsten seine Oberherrschaft, und die stolze Hauptstadt der Weltbezwinger mußte dem Barbaren, der sie plunderste, die Thore öffnen. Geiserich starb; seine Nachfolzer, meist Tyrannen, arteten, so wie ihr Volk, bald in weichliche Afrikaner aus; Es wurde dem orientalischen Kaiser Justinian noch leichter, diese Herrschaft zu zertrümmern b, als es dem Geiserich einst geworden war, sie zu gründen.

Die Vandalen horen auf ein Volk zu seyn; ein großer Theil kam in dem letten Kriege um, andere wurden von dem Sieger Belisarius aus dem Lande gestührt, die übrigen verloren sich unter den altern Beswohnern des Landes, so daß man heutzutage kaum noch eine Spur von ihnen entdecken kamn. Vielleicht sind sie aus ihrem altesten Vaterlande, der Lausit, eisnem Theile von Nord-Schlesien und der Nark, nie ganz ausgewandert, sondern mit den siegenden Glaven zu einem Volke geworden, wodurch sich ihr Name ben den Schriftstellern der Mittelzeit erhalten hat. Die unbeträchtliche Anzahl, mit welcher sie an den Usern der Donau erschienen, und der sehr eingeschränkte Umfang ihrer Wohnpläße in diesen Gegenden begünstigen meine Meinung.

b) Procop. de bello Vandalico.

Miles Bisheriae zeigt beutlich genug, bag ich bie Randalen und Beneter nicht für einerlen Bolf halte. Sie hatten mit ihnen nie weber Sibe, noch fonft etwas. gemein. Plinius, der Die Bandalen fehr zuversichtlich Deutsche nennt, rebet von ben Benetern nach einem blofen Geruchte, bem er felbft nicht traut; ber Radi= calbuchstabe & im Worte Bandalen bleibt immer? auf welche Art auch Romer und Grieden Dieses Rolk. schreiben, und in dem Namen der Beneter kommt er nie por; alle Schriftsteller führen die Bandalen als Deutsche an, und die Beneter als Garmaten ober Gla-Procovius kennt sie aus eignem langen Umgange: er verlichert, daß zwischen ihnen und ben Gothen nicht der geringste Unterschied, weder in der Sprache, noch sonst etwas, sen c). Auch Nornandes, ber bende Roifer umständlich beschreibt. lagt sichs nie einfallen. fie mit einander zu vermengen. Ueberdies find alle Rasmen ibrer Konige beutsch.

e) Procop. de B. Vand. L. I, c. 2. Alle haben eine weißehaut, gelbes haar, einen schlanken Korper, ein offnes Gesicht, einerlen Gefete und Sprache, welche wir die gothische nennen. Biele Zuge benm Procopius, zumal in feiner goth, Geschichte, verrathen, daß er selbst deutsch verstand. Er redet ofe von Erkundigungen, die er von Deutschen einzog; und schon als beständiger Begleiter des Belisarius, unter welchem so viele Deutsche dienzen, muste er sich einige Bekanntschaft mit ihrer Sprache erwerben.

## Dren und mangigftes Capitel.

#### Gothones, Gethi.

Die Gothen (Guttones. Plin. nach Potheas: Gothones und Gotones, Zacit. d); Ivowes, Ptolem. Gothi und Gotthi ben ben Schriftstellern bes britten und der folgenden Jahrhunderte. (Gie werden auch oft ans Brrthum Geten, Sarmaten, Senthen. genennt). Gin beutsches Bolt, bas bie Geschichte guerft an der Mündung ber Beichsel und langs biefes Kluffes im innern gande findet. Ontheas ift ber erfte, ber ibe ren Ramen und ihre Sibe an ber Offee tennt .). und richtig muß gehoret haben, weil'liche nicht benten lagt. daß er Benennung und Umflande, beren Babebeit fich nach Rabrbunderten wieder fand, fo gludlich follte gebichtet baben: und weil man bem Plinius die Unverschämtheit nicht zutrauen barf, ber alten. Rachricht einen erft neu gefundenen Ramen unter zu fchieben : bes Potheas Bert war zu feiner Zeit noch jedermann befannt.

Ben den Römern erscheinen sie eher in der Gezschichte, als in der Geographie, denn ein Hause derselben ist mit im markomannischen Bunde, unter dem Maroboduus und noch nach ihm f). Erst durch die Reise des romischen Ritters, der unter dem Kaiser Rero von der Donau aus Bernstein von den Kusten der Oftsee holte, scheint ihre Lage naher bestimmt wor-

d) Plin, XXXVII, 2. Turitus, Genta c. 45. Annel, II, 69.

e) Plin. XXXVII, 2.

f) Tacit. Annal. II., 69, Mannerts Seographic. III.

1.

ben zu senn; soviel sich and einer solchen Nachricht bestimmten läßt. Wenigstens reden Plinius und Tacitus
sehr zuverlässig von ihnen; der Letztere weiß Einiges von
ihren und aller benachbarten Volker Sitten, von ihrer Regierungsverfassung anzugeben; keiner von benden
läßt sie dis an die See reichen s). Sie saßen also in
der Nähe der Weichsel, obgleich Tacitus diesen Fluß
nicht nennt, ziemlich weit gegen Norden, doch nicht
ganz an der See, so wie benm Potheas.

Otolemaus enticheidet zuversichtlicher: er fest bie Unthones außerhalb ben Grangen feines Germaniens, an die Offfeite bet Beichfel, aber auch nicht an bie Mundung biefes Aluffes, fonbern unter bie Benebere also wie seine Vorganger, nur etwas oftlicher. Db fich feine Renntniffe auf Diefer Seite baben beffern tonnen. ober ob er nur nach Muthmaßungen, und nach ben alten Ungaben des Portheas ihnen Diefe Stelle anweißt, ift frenlich nicht mit Sicherheit au bestimmen. Wer unterbeffen bas gange Sammatien nach ibm unterfucht, da, wo ihm tein alterer und bekannter Schriftsteller Licht geben konnte, wird feine größern, wenn gleich noch immer mangelhaften. Ginfichten ertennen muffen. Die Eroberung Daciens und die friedlichen Berhaltniffe. ber Romer mit den angrangenden Bolkern unter Traians und Hadrians Regierung machen auch die richtigere Kenntniß des Ptolemaus begreiflich.

Ans allem Borhergehenden scheint mir nur so viel gewiß, Hoß die Gothen an den Ufern der Weichsel, und zwar ziemlich weit gegen Norden wohnten, denn weiter sublich an eben dem Flusse saßen lygische Bolter. Bax ren dies aber ihre ersten Sige, oder sind sie von Stan-

g) Tacit. G. 43. Sublich von ihnen find bie lingifden Boller: fchaften, und norblich an ber See bie Rugier und le noviet.

binavien aus erst eingemandert? Das Lestere behauptet sehr zwersichtlich Jordanes, ein gothischer Schrifts steller des Gsten Jahrhunderts, nach altern einheimis schen Nachrichten. Thatsachen durch Klügelen umftos ben zu wollen, kleider zwar selten einen historischen Schriftsteller; aber hier sind der Ursachen zum Zweisfel zu viele, als daß man einem Zeugnisse glauben solls te, das ohne innerliche Wahrscheinlichkeit ist, und als len anderen Angaben widerspricht,

Sind sie einst, wie die Sagen des Mittelalters versichern, unter ihrem Anführer Woban vom Pontus Eurinus hergekommen, so sind ohnehin die Weichselgezgenden ihr früherer Sit, aus welchem sie sich erst jenzseit der Offsee nach Schweden verbreiteten. Oder waren sie, welches natürlicher ist, Eingeborne, so bleibt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, daß sich einzelne Zweige vom festen Lande nach Scandia zogen, um so mehr, weil sie sich schon vier Jahrh. vor Christus an der Weichselfel sinden, in einem Theile Schwedens hinzgegen ihr Name weit spater gehort wird.

Woher konnte ferner Jordanes von einem Borfalle genau unterrichtet sepn, der nach seiner eignen Angade sich mehr als 1000 Jahre vor ihm zugetragen hatte, zu einer Zeit, wo noch kein Gothe, so wenig als ein anderer Deutsche, zu schreiben wußte? Durch mundliche Ueberlieserung? Diese kann sich unmöglich durch einen so ungeheuern Zeitraum rein erhalten. Durch seinen Vorgänger Ablavius? Dieser wußte so wenig, als er.

Daß die altern tomischen und griechischen Schrift= steller ben Gelegenheit der Gothonen nichts von einer solchen Auswanderung sagen, durste zwar als kein Ein= wurf gegen den Jordanes gelten; Fremde, die von dem Bolke kaum etwas mehr als den Namen und die unge-

fabre Lage musten, Connten gar leitht mit ben wichtige. Ben Greianiffen unbekannt fenn : aber wenn faft atte andere Geographen vom Ontheas bis um Otolem. bie Gothonen an der Beithfel fennen. Nordanes aber mit biefen Giben des Bolts aar nithts zu thun haben mag, fondern feine Gothen aus Skandinavien und von der Mundung der Weichsel-wea soaleich an die nordlichen Ufer des Pontus und an die maotische See zieben lagt, fo widerfpricht er nicht nur allen feinen Borgangern, fondern auch allen Schriftstellern. welche non ben gunachft an dem Pontus fisenden Bolfern foreiffen Riemand kennt bafelbit eber Gothen, als bis gegen bas Ende bes zwenten Jahrbunderts. Gothoneh und Gothen aber au awen gang verschiedenen Bols Fern machen, bas konnte nur etwa berienige, bem es nun einmal baran gelegen mare, bes Joinandes Rach= richt für vollwichtig gelten ju laffen.

Man nehme noch dazu, daß Jornandes felbst be-Foint, ohne Unterftubung von Buchern meift aus fei= nem Gebachtniffe geschrieben zu haben; bag er bie gange Auswanderung der Gothen und Geviden auf bren Schiffen (Schiffen eines roben Wolfes) gefcheben lagt; bas er ben Atexander ju ben Gothen bringt, und überall bie Beten mit ihnen verwechfelt : fo wird man feben, bast es ism blos barum zu thun war, feinem Bolfe ein bobes Alter und vielen Ruhm an geben. - Den Rornandes fcheint Die Gefchichte feiner Beit verführt au baben. Es kamen noch oft beutschre Haufen nach Itas lien und Konstantinopel. Alle versicherten aus Stane' binapien zu kommen, und fie waren wirklich aus Stanbinapien gekommen, denn das nordoftliche Deutschland ift icon in ben Banden ber Glaven. Run fcblog man von biefen Auswanderungen auf die frühern anderen Bolfer, ließ fie bennahe alle aus Standinavien herkommen, und gab den Bolkberzählungen ein viel habes veb Alter, als sie haben konnten. — Dies stelle ich mir wenigstens als die Ursache vor, warum die Schriftstelzler des öften und zien Jahrhunderts, Procop, Jorinandes, Paul. Diaconus alle ihre deutschen Bolker so gerne aus Skandinavien, oder aus dem außersten Norden ableiten.

Ob ich nun gleich nicht annehmen kann, daß Skandinavien den Gothen die ersten Sige gab, so wohnten sie doch gewiß daselbst, und noch jest trägt ein Theil Schwedens von ihnen den Namen. Wahresschrischeinlich sind sie nie ausgewandert; wenigstens nicht mit ganzer Volksmasse. Die Gothen an der Weichssel aber zogen südlicher in das Land gegen die nordewestlichen Kusten des Pontus, kamen aber unter ihrem eigenthumlichen Namen in den romischen Gränzen erst nach den Zeiten des markomannischen Krieges zum Porscheine.

Se konnte zwar ihre Einwanderung viel frühergeschehen senn, denn nicht gleich ben der ersten Erscheinung levnt man den allgemeinen Namen eines rohen. Bolkes, sondern blos die individuelle Benenung einz zelner Haufen, so daß also unter ganz andern Namen. Gothen verborgen liegen konntenz aber die Meinung wird äußerst unwahrscheinlich, weil Ptolemaus weder in Dacien, noch in der Rahe dieses Landes, ein Bolknennt, das man in der Kolge als zu den Gothen gehöz rig wiederkändez da doch die Kömer im zwenten Jahrz hunderte an der Bordküste bes schmarzen Meeres nach, sehr bekannt waren.

Die Auswanderung der Gothen gefchah vermuthtich nicht auf einmat, fondern theilweise und langsam. Das Erstere beweist sich durch eine Rede der Carper. Die Gesandten bieser Horde beschwerten sich ben dem römischen Statthalter Daciens, daß sie kein Jahrgeld von dem Kaiser erhielten, da es doch die Gothen empfingen, ein gegen sie gerechnet sehr unbeträchtliches Wolk h). So konnten voch wohl die Karper nicht sprechen, wenn um diese Zeit schon alle die Schwärme gapthischer Wölker in der Nähe gewesen wären, welche in der Folge diese Gegenden überschwemmten.

Die Ursache des ganzlichen Abzugs aller gothischen Bolker von den Ufern der Weichsel sind wahrscheinlich die Veneder mit andern verbundenen Hausen der slavisschen Nation gewesen. Plinius hatte nur sehr ungeswiß von Benedern in diesen Gegenden gesprochen; Ptoslemäus seht sie schon zuversichtlich als das Hauptvolk an die ganze preußische Kuste, und benennt nach ihnenden angränzenden Busen des Meetes.

Die Gothen werden unter diesem Namen zum erstenmal unter dem Kaiser Caracalla genennt i). Sie beunruhigten Dacien mit jedem Jahre, und als endlich Aurelian die römlschen Cinwohner aus dieser Provinz auf die Südseite der Donau abführte k), nahmen sie dieselbe völlig in Besit, und bleiben daselbst die auf die Ankunft der Hunnen. Daher heißen sie den den alten Schriftstellern so häusig Geten; denn Geten und Dacier ist einerlen, und die Gothen hatten, außer der Kamens Kehnlichkeit auch die nemlichen Sise, Schon früher hatten sich die Gothen fast der ganzen Rordküse des Pontus bemächtigt, und sich manche der daselbst wohnenden Bölker unterworfen, mit andern sich verbunden. In dieser Bereinigung machten sie

h) Petri Magistel Hist, in exc., do legat, p. 24. ed, Paris.

i) Spartianus, vita Carac. c. 10. — Dak fic aber fcon im martomannischen Kriege Spuren von einzelnen Bolkern berfelben finden, habe ich oben bemerkt.

<sup>3)</sup> Vopiseus, Auraliani vita o. 59. Butrop. IX. g.

unaufborliche Ginfalle, vorzäglich jur Gee, gegen bie somischen Provingen. Beil fie nun aus ben Landern berkamen. Die nach der alten Gewohnheit noch immer Scothia hiegen, so werben sie von vielen Schriftstelleen Seveben genennt; und wenn man im britten und vierten Jahrhunderte won Ginfallen der Sonthen ließt. so muß man allezeit Gothen darunter verfteben. Geschichtschreiber mußten cs wohl und erklaren sich gunt Theile febr deutlich hierüber 1), folgten aber boch Dem gemeinen Ausbrucke m). Man barf fie auch beswegen wicht tadeln, denn obaleich ben biefen Einfallen das Hauptvolk immer Gothen waren, fo bestand doch das Gange ihres Heeres meistentheils aus einem folden Gemische ganz verschiedener Haufen, daß man im frengen Berftande bie einzigen Gothen nicht nennen konnte. fondern einen allgemeinen Ramen anwenden mußte, der alle Anwohner auf der Rordseite des Pontus begriff.

Nach dem Berhaltnisse der Sitze wurde der Theit des Bolkes, welcher an den Nordusern des Pontus wöhnte, Austrogothen, Oftwogothen (Ditgethen), der andere in Dacinn Visigothen, Vesegothen (Westgothen) genennet. Slaubt man dem Jordanes, so standen diese andgebreiteten Bolkerhaufen alle unter einem Beherrscher "), aber die Geschichte scheint ihm zu wider-

<sup>1)</sup> Tribell, Pellionis Gallionus, a. 5, 6, "Soythae, hoc ast pars Gothorum, Asiam vastabant."

m) Zosimus spricht in seiner ganzen Geschichte häusig von ben Einsfällen ber Schihen, und nennt öfters Gothen, Geruler 22. ung ter shnen; aber L. IV, o. 25. erklärt er sich endlich ganz beuts lich, daß er unter ber Benennung Schihen alle Barbaren auf der Roebseite des Isters verstehe. "Nichtog rade ünde vor der Toward, Forday leyen mit Teligalar, nat öga rovrags for speddeuxa ngöregon körn.

n) Jarnand. Get. o. 17. — c. 5. versichert er felbst bas Gegen=

sprechen. Oft machten die Römer mit einem Hausen. Gothen Friede, ober hatten sie wohl gar zu Gehülfen, während daß ein anderer als Feind muthete. — Allsmählig mußten alle benachbarten sarmatischen Bolkersschaften die Hoheit der mächtigen Oftgothen anerkenspen, nach des Jornandes Bersicherung.

Der Einbruch der unwiderstehlichen Hunnen versinderte die ganze dieherige Lage; die Ostgothen mußzten nach einem hartnäckigen Widerstande sich unter die Herschaft der Sieger schmiegen, die ihnen doch ihre dieherigen Sie, ihre Versassung, sogar ihre eigenen Könige ließen; die Westgothen aber, welche sich nicht unter das Joch der Hunnen beugen wollten, ohne ihnen widerstehen zu können, wählten das Mittel der Auswanderung. Sie erbaten sich in Mösien und Thracien neue Wohnungen vom Kaiser Balens, und erhielten sie auch, vorzüglich durch ihren Uebertritt zur christlichen Religion ().

Schon dieser Schritt des romischen Monarchen war unklug, noch mehr aber das Betragen seiner Bezamten. Sie behandelten die neuen Unterthanen mit Uebermuth, verkauften ihnen die nothigen Lebensmitztel um übertriebene Preise, entzogen ihnen, was sie besaßen, und machten endlich sogar Versuche, die wohle

theii: ,, Vesegothae familiae Balthorum, Ostrogothae prace claris Amalis serviebant."

e) Ammian. Marc. XXXI, 3. 4. — Die Greuthunger hatten eis nen eigenen König, ben berühmten Ermenrich; einen andern Juden, ben Athanarich, hatten bie Thervinger; und bann wird noch von gotbischen Iweigen gesprochen, die besonders lebten, — Mehrere Tage und Nachte waren nothwendig, um den ersten hausen der Gothen auf Canots und Klössen über die Donau zu seigen; und die römischen Borgesehren, welche die Jahl der Einzgewanderten aufzeichnen sollten, mußten bald vom Jählen abstassen wegen der ungeheuern Menge. Marcellin vergleicht ihre Anzahl mit den alten persischen Deeren, — Jornand, Got, c. 25.

gewachsenen Kinder derselben als Sklaven zu erwuschern. Zest brach die Geduld des ohnedem rohen Bolks; es nahm mit Gewalt, was man bisher exsidwert hatte, fühlte bald sein Uebergewicht über die Römer in diesen Gegenden, und verheerte alles. Selbst Walens sand seinen Tod in einer Unternehmung gegen diese Gothen.

Theodofius wußte zwar, meist durch Gute, sie wieder zur Anhe zu bringen, und der größte Theil dersels ben diente den seinem Triegsheere unter dem Namen der Perbündeten (foederati); aber unter der elenden Resgierung seiner benden Sohne, oder vielmehrz ihrer eisersüchtigen Großveziere, wurde das Uebel ärzer, als es je gewesen war. Die gothischen Hausen, wenigstens die meisten, wählten sich einen allgemeinen Ansführer, den Alarich, aus dem edlen Geschlechte der Balthen, der sich schon als Officier unter dem Theodossuschen, der sich schon als Officier unter dem Theodossusch durch Kenntnisse und Tapserkeit ausgezeichnet hatte P).

Unfangs litt Griechenland durch die Einfalle bes neuen Fürsten, bald aber zog er sich in die Gränzen des abendländischen Reichs, besetzte einen Theil von Paynonien und Norikum, bemächtigte sich der julischen Alpen und bedrohete Italien durch Einfalle. Der schwache Honorius hatte weder Muth genug, einen solz den Gegner zu vertreiben, noch auch so viele Klugheit, ihn durch den frenwilligen Abtritt des besetzten Landsschriches und durch ein Jahrgeld unter dem Namen-eines Generals zum Bundesgenossen zu machen; er verwarf seine Anträge, er thotete überdies den bishezrigen wirklichen Regenten seines ganzen Staates, den Stillicho, den einzigen Rann, der noch im Stande

p) Bosimus V, c. 5 et 26. Jornand. c. sg.

war, das finkende Ansehen des Reiches zu erhalten ; er bereitete durch diese und mehreve Unbesonnenheiten das Ungluck Staliens.

Alarich brach ein I). Honorius war freylich in dem sehr besestigten Ravenna sicher für seine Person, und dies ist auch alles, wosür er sorzte; aber das ganze Land wurde die Beute des Siegers. Selbst die Beltbezwingerin, das große Rom, mußte nach jenen alten Kelten zum erstenmal Feinde in seinen Mauern sehen, und eine ganzliche Berwüstung durch Ausopsezrung großer Schätze erkausen. Alarich starlien in der Blüthe seiner Jahre und seiner Gemalin Bruder. Ataulph hielt dieses Land nicht passend zum beständigen Size des Volkes; er führte es mit Bewilligung des Kaisers in das sübliche Gallien, von der Rhone die an die Pyrenden.

Die Bandalen hatten andetn herumstreisenden Boltern den Weg nach Hispanien gezeigt, die Gothen folgten sehr bald nach; selbst auf Anreizung der Rommer, welche aus den Streitigkeiten bender Botter Bortheil zu ziehen glaubten, und auch eine Zeitlang zogen. Denn während, daß die Gothen sich in den südostlichen Theilen des Landes festseiten, (die Landalen in den südostlichen mit einem Theile der Bandalen in Gallacia) und sich von da aus wechselseitig betriegten; hatten die Romer noch immer den größten Theil der tarrakonensischen Provinz und die meisten Seeskädte in ihren Handen. Selbst mitten in den Sien der Barsbaren waren Städte, die noch lange die römische Obersperschaft erkannten. Iber als die Vandalen mit dem

q) Zosimus V, c. 35. Jornand. C. 30.

r) Zosimus V , 57.

größten Theile der Manen nach Africa jogen, als nach manchem Kampfe die Sneven sich mit den Gothen zu einem Bolke vereinigen mußten, als das abendlandischen Reich in Italien schon völlig vernichtet war, sügsten sich alle noch übrigen Theile des Landes unter die Gothen, welche von jest an die einzigen Herren Histpaniens waren, und es dis auf die Einfälle der Saracenen aus Africa blieben. Ihre Herrschaft erstreckte sich zugleich durch das südliche Gallien dis an die Rhone, zuweilen noch etwas weiter gegen Osten; aber die frankischen Majores Domus hatten ihnen diese Länsderenen schon entrissen, als ihre geschlagenen Ueberbleibstel in die nördlichsten Gebirge Hispaniens von den Saracenen gedrängt wurden.

Dies waren die Schickfale der westlichen Gothen. Die Oftgothen, welche bem Eindringen ber Sunnen nicht widersteben, noch ausweichen konnten, mußten fichdiesem Bolte unterwerfen, und ihnen lange, bis nach bem Tobe bes Konige Attila, gehorchen. Doch durff ten sie ihre alte Berfaffung, selbst eigne Konige behal= ten 1); sie wurden als das hochgebilbete Bolf unter ben Barbaren betrachtet, ihre Sprache mar bie Hofsprache. Als aber Attilas Sohne innerliche Kriege ber ben hunnen veranlagten, als querft die Geviden anfingen, das fremde Joch abzuschütteln, und andere unterworfene Bolker ihrem Benspiele folgten, entzogen fich auch die Ditgothen ben hunnen. Sie wanderten aus burch Dacien auf die Gubfeite ber Donau, in bie Lanber, welche schon feit einigen Jahrhunderten ber Schauplas vordringender Wolker gewesen waren, und es noch lange blieben. Rach einigem Berumirren nahmen fie feste Sibe in Pannonien, burchstreiften aber von ba

s) Jornand Get, c. 48,

aus die benachbarten Provinzen des morgeulandischen Reiches nach Belieben. Zu solchen Einfallen wied sie ihre ganze Lebensart, und auch wirkliches Bedürfnis. Uckerbau war ihre Sache nicht, Pannonien konnte sie nicht ernähren, sie mußten also bennahe einzig von gemachter Beute leben; war diese aufgezehrt, so forderten sie von ihrem Fürsten, sie nach neuem Raube auszusführen, und wehe ihm, wenn er ihrer Forderung kein. Gehor gegeben hatte.

Der Hof zu Konstantinopet nahm die Sache auch völlig nach dem Sesichtspunkte, wie es die Gothen geznommen wissen wollten; konnte man sie abtreiben, so war es besto besser, verheerten sie aber, welches ofter der Fall war, eine Gegend ohne Widerstand, so galt is deswegen sur keinen Krieg. Die Gothen suchten und erhielten Chrenstellen der Hose; der Prinz Theodorich wurde zu Konstantinopel erzogen, und hatte den Litel eines Prinzen von Seblute (Patricius). Kaum kam er nach Hause, um die Regierung zu übernehmen, so mußteer nach dem Willen seiner neuen Unterthanen Macez donien und Thessalsen verwüsten; und bald darauf ging er ohne Furcht wieder zum Kaiser, welcher ihn beredete Italien zum Siese sur sein Wolf zu wählen.

Doaker, ein Fürst der Herulet und Rugier und Turcilinger und zugleich romischer General, entsetze ohne Schwierigkeit den letzten Kaiser Augustulus seines Thrones und beherrschte Italien nebst den herumliegenden Alpen schon eilf Jahre, als die Gothen eindrangen, ihn besiegten und endlich tödteten. Alles gehorchte dem Sieger, der seine Herrschaft auch über Sichten, einen Theil von Gallien bis an die Rhone verbreitete, die Westgothen eine Zeitlang zugleich mit beherrschte, und die Alpen nebst dem Striche längs der Save unter seiner Oberherrschaft hatte. Klugheit und Gerechtigkeit war die seite Stuße von Theodorichs Throne, der nach seinem Tode durch Weiber Megiment und durch Iwistigkeiten in der regierenden Famille bald zu wanken ansing, durch den General Belisarins in seinen Gründsseiten erschüttert wurde, und durch die Anstrengungen des verschnittenen Karses gänzlich sant i). Italien erkannte jest wieder auf kurze Zeit den orientalischen Kaiser als seinen Oberherrn, und die Ueberbleibsel der Gothen verloren sich nach und nach unter den Eingebornen des Landes, oder dienten unter den kaiserlichen Truppen.

# Bier und gwanzigstes Capitel.

Bothifche Baiferfchaften.

Breuthungi, Raiphali, Bictophali, Gepiba

Unser viesen benden Hauptstämmen der Gothen sindent sich noch einige abgerissen Haufen dieses Bolkes. 1) Auf der Südseite der Donau nahe ben den Mündungen des Stroms, in Dacien und Nieder- Mossen. Man nennte sie nach ihrer Lage Wosse-Gothen "). In ihnen brachte der Bischof Ulfilas die aus dem Lateinischen entiehnte, aber etwas veränderte Buchstaden- Schrift im ssten Jahrhunderte.

2) Auf berden Seiten der kimmerischen Meeren= ge, auf der Insel Lamian und in den öftlichen Gebirgen der krimmischen Halbinsel. Ihre Lage hatte sie de-

t) Jornand c. 58, etc. Procop. Hist. Goth.

u) Fornand. Get. c. gi.

hindert beym Einfalle der Hunnen mit ihren Brüdern auszuwandern. Durch eine gunstige Lage geschüßt wisdersesten sie sich Anfangs den Hunnen; da aber die Uebermacht des Feindes zu groß war, vereinigten sie sich bald mit ihnen zu einem Bolke. Im 6sten Jahrschunderte kennt sie die Geschichte in den angegebenen Siegen als Christen unter dem Namen Tetraritische Gosthen \*), und noch heutzutage sinden sich Spuren ihzres Dasenns in den Bergen der taurischen Halbinsel.

. Bom dritten Sahrhunderte an wohnte also kein Gothe mehr in seinem alten deutschen Baterlande, und in der Rolge haben fie gang aufgehort, ein eigenes, menialleus unvermischtes Bolt zu fenn. Aber ein amenter Theil des großen deutschen Stammes erhielt fich burch alle Kahrhunderte in den nemlichen Sisch, wo die Geschichte sie zum erstenmal fand, und blübet noch immer in den fudlichen Theilen ber ffandinavifchen Salbe insel. Daselbst kennet sie Ptolomaus, Die Schriftsteller des 5ten. 6ten ic. Sahrhunderts, und endlich 'Adam von Bremen im 11ten Jahrhunderte. Der Lets: tere belehrt uns, unter allen zuerst, nicht blos von ih= rem Dafenn, wie feine Borganger; fondern zugleich von der Lage ihrer Besidungen, von der Gintheilung in Beft = und Dit-Gothland, von ihren Stadten, von ibrer Berfaffung und Religion 9). Schiffahrt trieben fie feit den altesten Beiten, und erleichterten fich baburch die baufigen Auswanderungen, welche die wachsende Bolts = Menge und ein nicht fehr fruchtbarer fchlecht cultivirter Boben nothwendig machten. Dbne jene al-

n) Procope Hist. Goth. IV, p. 418.

y) M. Adami Brem. de situ Daniae et reliquarum Septentr. regionum, c. 221. etc. In Lindenbrogii script. rer. Germ. Septentr. — "Ostrogotia, Westergotia; die Schweben Sucones, wie benn Accitus.

tern in Anschlag zu bringen, burch welche fie in Bereinigung mit ihren Brudern in Germanien bas romische Reich erschütterten. maren fie auch ganz gewiß Theil= nehmer an ben unaufhörlichen Streifzugen, welche in Sten und den folgenden Nahrhunderten ganz Europa beunruhigten, und in fehr von einander entlegenen Begenden die Entstehung neuer Reiche verurfachten. Gelbit Die nordlichern Bewohner ber kimbrifchen Balbinfel. bie heutigen Inten, sind ohne Zweifel Kolonisten der Ptolemaus versteht sie wahrscheinlich Gfandinavier. Im often Jahrh. find fie ichon unter feinen Guthen. bekannt genug. Es ist mehr ale mahrscheinlich, daß eben diefe neuen Einwanderungen auf den nordlichen Theil ber Hatbinfel, beren Zeitpunkt fich aus Mangel an Radirichten nicht ficher bestimmen last, das Borbringen der fachlischen Bolker in das innere Deutsche land, ja wohl die spatern Buge der Normannen verurfachten. Denn ba die Starte ber Franken Die fachfi= ichen Bolfer an ihrer weitern Ausbehnung binberte. fand fich für die nordlichern Gothen nicht weiter Raum gur Auswanderung auf der gewöhnlichen Seites an den Sud = Ruften des baltifchen Meeres war gegen die zahl= reichen flavischen Stamme nicht aufzukommen, es blieb alfo tein anderer Beg übrig, ale Seefahrten, beren glud licher Erfolg häufige Biederholungen veranlaßte.

Die Gothen bestanden, wenigstens so lange sie in der Rahe des Pontus Eurinus lebten, aus mehrern Zweigen, von welchen uns die Geschichte einige der besträchtlichsten ausbewahret hat.

Die Greuthunger (Greuthungi, Gruuthungi, burch Verschreibung auch Trutungi) sind entweder ganz einerlen mit den Oft-Gothen, oder machten doch ben weitem den ansehnlichsten Theil derselben aus. Denn sie allein mußten den ersten Aufall ber einbrechenden

Hunnen ausstehen, und ihr Konig war Ermenrich, bessen Thaten jedermann tuhmte 2),

Die Taiphaler und Thervinger (Taiphali und Thervingi), die beyden Haupttheile der Best = Gothen. Sie hatten ihre Sige im trajanischen Dacien, und scheiznen eigene, von dem Könige der Ost = Gothen unab= hängige Fürsten gehabt zu haben a). Diese Unterabz theilungen und ihre Namen verloren sich in der Folge unter den Gothen niemals, wenn wir gleich selten Gezlegenheit haben, sie zu hören. Noch unter den West = Gothen in Gallien kennt Gregor von Tours die Theiz phali b).

Ammianus spricht außer den bisher genannten noch von den übrigen Völkern der Gothen c), aber ohzne sie namentlich anzugeben. Bir können von denselzben nur blos die Victophaler (Bictohaler) zuversichtzlich nennen. Sie erscheinen schon im markomannischen Kriege, und nachgehends immer in Bereinigung, in den nemlichen Wohnplapen mit andern Zweigen der Gothen d).

Die Geptoen (Gepidae) sind auch ein Theil des gothischen Stammes, ihr Name mag wohl, weil es schon der Gothe Jordanes versichert, soviel als die Trägen bedeutet haben, wenn man auch die angegebene Ursache dieser Benennung verwerfen muß . Sie sa-

<sup>3)</sup> Ammian. Marcell. XXVII, 5. et XXXI, 3. Vopiscue vita. Probi, c. 18. Trebellius Pollio, vita D. Claudii, c. 6.

a) Ammian. XXXI, 3, und 4. Eutrop. VIII, 2.

b) Gregor. Turonens. IV, 19.

c) Ammran. XXXI, 3.

ti) Jul. Capitol. vita Marci, o. 14. et a2. Ammian. XVII, 12.

Butrop. VIII, 2.

a) Fornand. Get. v. 17. Die Gothen waren mit bren Schiffen aus Scanbia abgefabren; eins fegelte langfamer, als die übrie

sen Anfangs langs ber Beichfel, zogen fich in ber Folge subostlicher, so daß sie im Iten Rahrhunderte an ihre übrigen Bruder, Die Gothen, grangten. Bahricheinlich muß man diefe Sibe im heutigen Galizien und Lodomirien suchen. Nach einem aludlichen Kriege gegen die Burgunder und andere benachbarte Rolfer persuchten sie auch ihr Gluck gegen Die Gothen felbit. wurden abet fo gefchlagen, daß fie lange Beit weber an den romifchen Grangen jum Boricheine tommen. noch auch überhaupt durch die Geschichte bekannt mer-Erst im 5ten Rahrhunderte findet fich ein Saufe berfelben unter den Bolfern, welche Gallien vermufteten f), ohne Zweifel aber in Bereinigung mit einem gablreichern Bolke, weil man nichts weiter von ihnen hort; mahrscheinlich waren es Ueberbleibsel von dem großen Beere des Rhadagaifus.

Ben dem Heere bes Attila machten die Gepiben einen beträchtlichen Theil s); man sieht daraus, daß sie mit den übrigen Gothen das gemeinschaftliche Schickfal hatten, unter die Herrschaft der Hunnen zu kommen. Aber kaum war Attila todt, so rissen die Gepiden unter allen unterworfenen Bolkern zuerst sich von seinen Sohnen los, erkauften ihre Unabhängigskeit durch ein gewonnenes Tressen, und wählten sich neue Siße an der Nordseite der Donau, wo einst die Westigothen gewohnt hatten, im alten Dacien h). Rach und nach zogen sie sich auch auf die Südseite der Donau, in die Gegenden, wo die Save sich mit dem

gen benben, und fam spater zum Landen. Davon erhiels bie Mannschaft bes tragen Fahrzeugs ben Ramen Gepiben. Gespanza heißt langsam.

f) Hieronymus ad Ageruchiam epist. 8:

a) Jornand. c. 28.

h) Jornand. c. 50.

Mannette Beographie. III.

Hauptstrome vermischt i); und weil diese Lage ihre Einfalle auf die romischen Provinzen begünstigte, so breiteten sie sich bald daselbst noch weiter aus, so daß vom heutigen Desterreich die an den Pontus, langs den Usern der Donau, nichts als gothische Wölker wohnten.

Aber der Abzug der Oft-Gothen nach. Italien veränderte diesen Zusammenhang; die Langobarden rückten an ihre Stelle in Pannonien, und dadurch war die friedliche Nachdarschaft zu Ende. Denn die Gepiden betrugen sich als das übermächtige Volk und zwangen dadurch endlich die Langobarden zu einem Kriege, der für die Erstern so unglücklich ausstel, daß sie nicht nur geschlagen, sondern gänzlich zerstrenet wurden, und aushörten, ein eigenes Volk zu bilden k). Einzelne Hausen derselben schlossen sich an andere bedachte Volker, daher nennen die Byzantiner noch im 8ten Jahrh. Gepiden.

i) Procop. Hist. Vandal. L. I.

k) Paulus Diac. Langob. I, c. 27. — Ben ber Ginteitung ju Pannonien muß ich nochmals von ben Gepiben reden.

## Funf und zwanzigstes Capitel.

Burgunbiones, Lygii.

Die Burgunder 1) nennt zuerst Plinius als einen Theil des vandalischen Stammes; benn daß unter ben Mugilonen, welche Strabo ben ben Bolkern bes Maroboduus anführt, bas nemliche Bolk verstanden fen, hat wohl einige Bahrscheinlichkeit, aber als ge= wiß barf man es nicht annehmen. Tacitus nennt fie fo wenig, als die Bandalen, weil ihre Bohnungen ben Romern noch pollia unbekannt maren, und er in diesem Ralle oftere blofe Namen wegläßt. Otolemaus bezeichnet sie besto genauer; er läßt sie über der Rord= feite bes Riefen : Gebirges, von ben Semnonen und bem Aluffe Suepus bis an die Weichsel reichen. Durch biefe Bestimmung verrath er auf ber einen Seite eine gangliche Untunde bes Landes, benn fein Suevus-Rluß reicht nicht so tief in das innere Land, als er glaubt, und die Burgunder hatten nach feiner Angabe eine Strecke von 50 Meilen in Die Lange befeben muffen, ob bies gleich feine Meinung gar nicht ift; aber Die Difhalfte feiner Bestimmung und bie Breite bestatigen bas Berhaltniß ber Bolter gegen einander felbft, fo wie fpatere Rachrichten. Gie fagen zwischen ben Ruftenvolkern ber Oftfee, und zwischen Banbalen und Engiern, weftlich neben ben Gothen, von ber Dber bis gegen bie Beichsel in ben Gegenden ber Bartha.

<sup>1)</sup> Burgundiones, Plin. und viele nach ihm, selbst die Ausschrift der Gesetz des Bolls. Bovyovereu und Bovrovereu Otolemaus durch Fehler der Abschreiber. Sonst meist Burgundi, Burgundii, wahrscheinlich nach der gemeinen Aussprache. Bougvourklaves, ben einigen Sprantinern.

Lange maren die meiften benachbarten Bolfer. bie Gothen, die Bandalen, ichon gegen die Donau gemandert, und immer bielten sich Die Burgunder noch in ihren alten Sipen; bis ein unglucklicher Krieg gegen die Gepiben, welche naber an ben Munbungen ber Weichsel wohnten, sich aber schon anfingen in bas Anniere bes Landes zu verbreiten, fie aus ihrer Lage brachte m). Sie wurden fo fehr geschlagen, daß sie in piefen Gegenden fich nicht mehr erhalten konnten: meniastens kommen sie balb nach ihrer Niederlage in Rerbindung mit Logiern nach Gallien, werden bafelbst vom R. Probus geschlagen "), und finden fich in ber Kolge wieder in Dit Mranken, offlich neben ben Alemannen, fo daß sie westwarts bis an die alte romische Landwehre, von ihnen Palas genannt, reichten. Bo ihre Oft = und Nordoft = Granze fich fchloß . lagt: fich ben ber volligen Unbekanntschaft mit bem Mittele lande nicht bestimmen; wahrscheinlich ift, daß sie bis an den Mann fich ftreckten.

Mit den Alemannen standen sie selten auf einem freundschäftlichen Fuße; schon ihre Einwanderung entz zog diesen wahrscheinlich einen Theil von Landerenen; dann gaben einige Salzquellen Anlaß zu Streitigkeiten, und endlich unternahmen sie auch den Romern zu Gefallen einen Streifzug in das Gebieth der Alemannen, dis an die Ufer des Rheines . Daß sie im Ganzen mit Vortheile kampsten, zeigt schon das We-

m) Jornandes Get. c. 17.

n) Zosimus I, c. 68.

o) Euseb. Chron. II, ad ann. 374. Burgundiemum octoginta ferme millia, quod numquam ante, ad Rhenum descenderunt. — Mamertinus, Genethl. c 17. Ammian. XXVIII, c. 2. et 5. S. noch ben ben Alemannen von den Granjen zwinfchen benben Boltern.

welches wir von ihren Uneinigkeiten wiffen Im funften Rahrbunderte. Da alle Granzvolker bas abendlandifche Reich anfielen, folgten auch bie Buraunder ihren schon vorausasgangenen Brudern in der Banderung nach Gallien. Anfangs festen fie sich in ber Gegend um Manny P), und bier scheint sie der Einfall ber Sunnen getroffen ju haben, von welchen fie vieles litten 4). Rach einfaem Berumftreifen trat ibnen der romische Reldberr Actius in der Gute einen betrachtlichen Theil bes suboftlichen Galliens ab r). wo fie fich anbaueten und ein anlebnliches Reich itif= teten, welches endlich, wie bie übrigen beutschen Reiche in Gallien, durch die Uebermacht der Franken Noch iebt tragen die Provinzen Bourgogne fiel. und Soch = Burgund ben Namen von dem Bolke, welches einst daselbst herrschte, und aufferdem noch die Dauphine, einen Theil von Belogtien langs des Jura nebst den graischen Alpen, ober bas heutige Savonen besaß s).

Durch ben Ammianus wissen wir Einiges von der Verfassung ber Burgunder noch aus der Zeit ihres Aufenthalts in Deutschland. Sie hatten einen König, der hieß Zendinos, aber dieser König konnte für sich

p) Cassiodori Chron. 3. Chr. 413. Aud Eased. unb Tiro Prosper, Chron. 3. Chr. 414. "Burgundiques partem Galliae propinquantem Rheno obtinuerunt."

q) Cassiodori Chron. S. Chr. 435. Euseb. Chron. II, ad ann. 455 unt 36. "Gundicarium, Burgundianum regem, intra Gallias habitantem, Aëtius hello obtrivit pacemque ei supplicanti dedit, in qua non diu populus erat; sitfuidem Illum Hunnicum populo suo ae stirpe deleverunt."

r) Cassiodorus und Prosper, Bendr nennen zwar die Gegend nicht, wo ihnen Actius Sige anwies; aber da fie vorhin am Rheine waren, und etwas fpater an.der Rhone it. gefunden werden: so muffen diefe legter Striche verstanden fevn.

s) Eusebis Chron. Imp. Theodosio II, num. 20. Sabandia Burgundionum reliquiis datur, cum indigenis dividenda.

sehr wenig thun; und war das Gluck im Kriege nicht auf seiner Seite, oder brachte der Acker keine reiche Erndte, so wählten sie einen andern Hendinos, unter dem sie sich bessere Zeiten versprachen. Die Stelle des Ammianus ist blos der Commentar von dem, was schon Tacitus von den nordöstlichen Bölkern des Lanzdes wußte: regnantur, nondum tamen supra lidertatem. Dies bestätigte sich während ihres Aussenthalts in Gallien; obgleich die Könige daselbst schon mehr Einslußund Macht erhalten mußten, wegen des Zuslusses an ordentlichen Einkunsten, wegen der steuerdaren Unterthanen ze. so konnten sie doch gar nichts Wichtiges ohne den Rath der Bolksversammlung thun.

Der oberste Priester im Gegentheile, Smistus war ber allgemeine Name besselben, hatte mehr Einfluß auf das Bolk, als der König selbst. Seine Stelle war lebenslänglich und seine Person unverlegtich t).

Eine besondere Erscheinung ist es, daß die Rdmer die Burgunder für Abkommlinge von sich erkannten. Daß die Burgunder die Sache für volle Wahrheit sich erzählen ließen, und sie annahmen, läßt sich leichter begreifen.

Man schrieb ihnen die romische Abstammung zu, so viel einige wenige Spuren zeigen, blos des Namens Burgunder wegen. Burg bedeutet ben den Deutschen so viel als Castellum, dies wußte der Romer; nun hatten aber die Burgunder, so wie andere Deutsche, keine Burgen, von welchen ihre Benennung hatte herzgeleitet werden können; also waren sie romischen Ursprungs, waren die Nachkömmlinge jener Besahungen, welche Drusus und noch nach ihm Tiberius theils an

<sup>1)</sup> Ammian. XXVIII, 4

der Elbe, theils in andern Theilen des Landes, in den fogenannten Monumentis Drusi, gelaffen hatte "). Die Burgunder redeten frenlich deutsch, hatten ihre Sitten mit andern gemein; doch dies alles hinderte nicht; man war froh zu sehen, daß aus kleinen Romern auf deutschem Boden deutsche Körper werden konnten. Bielleicht halfen noch einige Nebenumstände, die sur uns verlohren sind, die Reinung bestätigen.

Die Evgier oder Lugier 1) waren ein fehr betrachtlicher Theil unter ben beutschen Bolfern im oftlichen gande. Gie faßen vom Ursvrunge der Beichsel bis gegen die Mitte ihres Laufes, wurden auf der Subseite burch bie Karpathen, auf ber Bestseite vom Riefengebirge, und auf ber Nordseite von ben Burgundern begrangt; ein Raum, ber auf neuern Rarten ben füdlichen Theil von Schlesien, die westlichsten Striche von Galizien und in Polen einige Palatinate, die der Weichsel weftlich liegen, umfaßt. Die meiften romifchen Schriftsteller tennen fie, und unter ihnen querft Strabo, weil ein Saufe Engier mit gu bem Reiche des Maroboduns gehörte. Tacitus und Ptole= maus bestimmen bie Ausbehnung ihrer Wohnungen, fo wie ich sie angegeben habe. Plinius aber über= geht fie mit Stillschweigen, ob er fie gleich unftreitig Er thut bies mit allen sudofflichen kennen mußte. Bolkern des Landes, weil die Kurze seines Entwurfs ihm nicht erlaubt, von jedem Bolke einzeln zu fpreden.

u) Orosids VII, c. 4. und 32. Ammian. XXVIII, c. 5.

<sup>3)</sup> Ben Serado VII, p. 290. Aovior ro ung Edvog; Tacitus Lygii, Germ. 43.; Ligit, Annal. XII, 29. Ben Ptolem. fehr verschrieben Aovior und Aoyyor. Aber im Coder des Picus von Mirandola heißen ste Aoviror und Aovior, und die lette Benennung hat auch der Cod. Caislin. Zosimus nennt sie Aoyiouse.

Bifforische Zenaniffe bestätigen bie gegebene Lage Un das Reich des Bannius in Ober = Un=' garn grangten die Lugier gegen Rorben und waren blos burch das Gebirge von demfelben getrennt 7); die Buri, einen Zweig von ihnen, lernt man unter ber Regierung Domitjans. Trajans er im markomanni= ichen Kriege noch weiter offlich in dem nemlichen Gebirge, in ber Nahe von Dacien kennen 2); und in ber Peuting, Tafel figen fie oftlich von ben Quaden in Dberungarn, um in Bukunft ihren Ramen unter Die= fen Donauvolkern zu perlieren. Noch im dritten Jahrhunderte erscheint ein Haufe von Lugiern als gusgemandertes Bolf mit den Buraundern an bem Rheine, wo sie Kaifer Probus schlägt a). Diefer Zeit aber verschwindet ihr Name vollig. Die Geviden scheinen die Urfache von ihrer Trennung, folg= lich von dem Untergange des Namens gewesen zu fenn. Denn sie schlugen die Burgunder und andere benach= barte Bolker; bald barauf erscheinen bie Burgunder mit Engiern an dem Rheine: also batte sie der Unfall zugleich getroffen; und die Gepiden fagen in der Rolae eben da. wo bisher die Lugier gewesen waren. ausgewanderte Saufe konnte nicht das ganze Bolk gewesen senn, es ist vielmehr mahrscheinlich, daß die Uebrigen fich unter dem allgemeinen Ramen ber Gothen Bielleicht maren auch Einige und Gepiden verloren. zu ihren sudwestlichen Nachbarn gezogen, und Markomannen geworden.

Tacitus und Ptolemaus nennen mehrere Unterabtheilungen diefes ausgebreiteten Bolkes, aber sie stimmen nicht durchgehends mit ihren Namen überein.

y) Tacil. Annal. XII, 29 und 30.

<sup>2)</sup> Dio Cass. LXVIII, 8,

a) Zosimus I, 67.

Ge watde Verwegenheit senn, entscheiden zu wollen, ob sie geirret haben, oder welcher von benden geirret habe; zumal da sie ben ber wenigen Bekanntschaft der Romer mit diesem schon entlegenen Bolke sehr leicht bende falsch horen konnten. Aber da sich ihre Erzählung wahrscheinlich auf einzelne Reisebeschreibungen gründet, und Tacitus selbst versichert, daß er nur die vorzüglichsten Namen ansehen wolle, so kennen auch alle diese Benennungen richtig senn. Siehe noch hiervon weiter unten, den der Beschreibung der südlichen Volker, von den Kenntnissen des Ptolemaus auf dieser Seite.

Gemeinschaftlich haben bende die zelvecones. So schreibt Tacitus den Namen des Volkes; ben Ptolem. beißen sie Aelväones, Aidovaiwves (Ausg. Erasm.), Edovwes (Ausg. Mirand.). Ptolem, bestimmt die Lage des Volkes zwischen den Rhutikleern und den Burgundern; oder in der Nähe der Beichsel.

Arii, Manimi, Elysii, Naharvales sind die Namen anderer lygischen Bolkerschaften nach Tacit. c. 43. der aber zugleich sagt; daß er nur die vorzäglichsten nenne. Bon den Ariern weiß er, daß sie schwarze Schilde suhren und den Korper farben.

Omani, Diduni und Buri (Aovres Outevot, Aovres Ardoves, Aovres Bovos) heißen sie nach Ptolemaus. In Bestimmung der Site tressen sie bende zusammen. Denn Tacitus stellt sie gleich ost- lich von der großen Bergkette, welche Suevia von den nordöstlichern Bölkern trennt; und Ptolemaus weist ihnen ebenfalls ihre Wohnung östlich am Asciburgius R. an; und zwar in der Didnung von Norden gegen Süden, wie sie hier genennet sind. Die Buri- sind die sudlichsten, an der Duelle der Weichsel. Da diese in der Geschichte auf der Nord-Wesselle von Dacien er-

scheinen, so sieht man, daß sie ziemtich weit langs ber Gebirge gegen Osten reichten, oder schon dahin ausgewandert sind. Auch Tacitus c. 42. kennt die Burii ungefähr in der nemlichen Sage, aber er rechnet sie nicht mit zu den Lygiern.

### Sechs und zwanzigstes Capitel.

Deutsche Bolter auf ber Gubseite Germaniens, in ber Rabe ber Donau. Suevi, Quabi.

Auf dieser Seite saßen fast ganz allein die sogenannten Sueven, beren Ausbehnung, wie fich ber Romer diefelbe bachte, Tacitus am bestimmtesten angiebt. ihm fangen fie mit ben'Ufern ber Donau an, und ftel= gen ununterbrochen gerabe gegen Norden bis in bas fuevische Meer, bis au den Sueonen und Sitonen, welche das ausserste suevische Bolk find b). burch fie ftreicht ein großes Gebirge .), beffen Ramen wir vom Lacitus nicht erfahren; aber aus feinen Bestimmungen fieht man, daß es des Ptolemaus Askibur= gius Mons, des Dio Cassius vandalische Berae. oder das beutige Riesengebirge ift. Da ich in der: Ordnung der Bolfer mehr bem Ptolemaus gefolgt bin. fo sind die nordlichern fast blos dem Ramen nach be= kannten Sueven schon, so gut es mir möglich war, beschrieben worden. 3ch habe blos noch die Bolfer= ichaften aufzugahlen, welche ber Donau zunächst und

b) Tacit. G. c. 46. "Hic Sueviae finis."

e) Tacit, Germ. c. 43.

rudwarts in Mahren, Bohmen, Boigtland und einem Theile von Franken wohnten.

Die Quaden (Quadi, Plin. Tacit. Kovados, Ptol.), des suddstlichste unter den zusammenhängens den Volkern Germaniens, wurden den Römern sehr frühzeitig bekannt, bald nach der Eroberung Pannosniens und des Norikum. Daher weiß sie schon Strabo, aber freylich noch sehlerhaft, Kotouli oder vielmehr Koldui d), zu nennen. Vermuthlich sind sie mit den Markomannen gewandert, beyde Volker erscheinen immer in der engsten Verbindung. Ihre altesten Sige an der Donau reichten auf der Ostseite dis gegen die Theis, dis an die Wohnungen der Geten; denn soweit dehnt Strado die Ostgränze der Sueven aus, wolches er genau wissen konnte, weil zu seiner Zeit die Römer theils mit den Vannoniern, theils mit den Sueven selbst Kriege zu sühren hatten.

Als aber auf der einen Seite die Jazyges Metanasta über die Karpathen einbrachen ), und gegen die Dacier oder Geten kriegten, auf der andern Seite Marobodnus die Bölker, welche er unter sich zu vereinigen gewußt hatte, in engere Gränzen gegen Bohmen hin zusammenzog, um mit vereinter Kraft besser wirken zu können: so scheinen auch die Quaden ihre Wohnungen in Oberungarn verlassen, und sich westelicher gezogen zu haben; denn ben der Staatsveränderung im Reiche des Marobodnus sind sie immer eine unmittelbar wirkende Parthen, und Oberungarn sins det man menschenleer. Es wurde der König Marobodnus aus dem Reiche vertrieben, sein Nachfolger Sadualba hatte das nemliche Schicksal; hevde slüche

d) Strabo, VII, p. 290. Köldevlos, nach bem Msc. Köldevet.

e) Plin. IV, 12. laxyges Sarmatae neunt fie Plinius.

teten zu den Romern und brachten eine starke Beglejtung ihrer Anhänger mit sich. En schien gefährlich, einen sokhen Hausen roher Leute unter römischen Unterthanen wohnen zu lassen, man versetzte sie also jenseit der Donau, zwischen die Flüsse Marus und Cusus, nach Oberungarn ). Wie hätten die Römer es gekonnt, wenn schon ein anderes Volk daselbst gesessen wäre; zumal da von keinem Kriege die Redeist?

Der König, welchen bie Romer biefen Gueven aus ihrem Mittel gaben, war ein Quade und hieß Bannius, bas neue Bolt aber bestand aus einem Bu-Tammenfluffe perfchiebener fuepifcher Bollerichaften; und Doch erhalt es ben Namen Quaden ber alten fratern Schriftstellern. Schon Tacitus ber die Geschichte eradhlt 8), und das Wolf noch nicht als Quaden an= nimmt, nennt ben Germaniens Beichreibung neben ben Markomannen kein anderes Bolk weiter als die Quaben; und im markomannischen Kriege, so wie ferner fort bis gegen bas funfte Jahrhundert, finden sich innerhalb der nemlichen Granzen immer Quaden. Diefer auffallende Bug kann jum Bemeiße bienen, daß ein kleiner Umstand die Namensveranderung ben 3weigen beutscher Stamme verursachen konnte, daß es leicht war, aus einer Benennung in die andere überzutreten. daß eben dadurch heute ein Name in der Geschichte porkommt, der in den nächsten 50 Rahren wieder verloscht; vielleicht auch noch, daß ein solcher Name nichts

f) Tacit. Ann. II, 65. Die Marova und Gran. Der Rame des Flusses Cusus kommt zwar sonst niegends vor, ich erktare ihn aber deswegen für den Granfluß, weil deser auch im markomannischen Kriege schon unter dem Ramen Granua auf der Ostseite im Quadentande genennet wird. Ameri Aurel. ad se ipsum. L. I, in fine.

g) Tacit. Ann. II, 63.

einen Zufall, vorzüglich durch die Lage der Wohnsitze entstand. Der Name Quaden selbst scheint ein bloßes Appellativum zu senn, daß ich mir aber zu erklären nicht getraue; es haben es genutg Andere vor mir gezthan. Man ist sast immer in Gefahr, sehl zu greisen, weil die Sprache zu viele Abanderungen erlitten hat, und weil wir den Umstand nicht mehr wissen können, der die Entstehung verursachte. Am ungläcklichsten räthet wohl immer der, welcher Völkernamen durch: Eigenschaften des Geistes oder Körpers erklären will.

Die Quaden hatten also zur Granze: gegen Suben die Donau, gegen Often benm Granfluffe Die Jaznges Metanasta, ein farmatisches Bolk, mit welchem die Quaden immer in der innigsten Berbindung lebten; gegen Norden die Karpathen, und jenfeit berselben die Engier h); gegen Abend eine nicht mehr zu bestimmende Linie durch Detterreich und Mabren. Ben Tacitus ist zwar die Morawa als Granzfluß angege= ben ; aber ichon Ptolemaus fest fie weiter nach Dah= ren, und die fpatern' Kriege verrathen ebenfalls meftlichere Grangen. Es waren unftreitig fcon Quaben dafelbst, ehe noch das Reich des Bannius errichtet wurde, wie hatte fie fonst Strabo nennen konnen, wie hatte ber neue Konia aus ben Quaben genommen fenn können; diese mußten westlicher wohnen und schlossen fich mabricheinlich in ber Kolge an ihre öftlichern Bruder.

Dieses Volk wurde im zwenten Jahrhunderte ben Kömern sehr fürchterlich, als es in Vereinigung mit den Markomannen und Jazygen und mehreen kleinern

h) Als die Engier ben ihnen einfallen wollten, mußten fie erft über bas Gebirge ziehen. Teces. Annal. XII, 29.

Bolkern Pannonien übersiel, und sobann gegen ben Kaiser Marc Aurel einen langwierigen Krieg, meist in seinem eigenen Lande, aushielt. Auch in spätern Zeiten dauerten ihre Einfälle in der Romer Gebiet häusig fort, die zu Ende des vierten Jahrhunderts, da sie ansingen, schwach zu werden, und im fünsten Jahrhunderte sich unter Attilas Heere verloren i). Unzter den Sueven in Hispanien werden ein einzigesmal noch Quaden genannt. In ihren ehemaligen Bohmungen erscheinen dann, auf der Bestseite in Oberzästerreich und Ungarn die Kugier, Scyren und Turcislinger, von welchen die Gegend auf einige Zeit den Namen Kugiland ethielt; das Uedrige gehörte zum grossen zunnivar, oder dem Lande det Hunnen.

## Sieben und zwanzigstes Capitel

Marcomanni, Juthungi.

Die Markomannen (Marcomanni, Maquoparror; nur ben Ptolemans Maquoparror), welche wir zum erstenmal benm Heere des Ariovists in Sallien und eine andere Abtheilung in Pannonien kennen lernen, zogen sich nach der Eroberung von Pannonien und Moricum durch die Romer auf die Nordseite der Dosnau, in das ehemalige kand der keltischen Bojer, welches von den Deutschen Bojenheim (der Bojer Heismath) genannt wurde, den Namen behielt, als lange die Markomannen Herren dieser Striche waren, und ihn, unerachtet der veränderten Bewohner, dis auf

i) Hist. Miscella L. XV, ben Attilas Beere.

unfere Lage erhalten hat. Der Name einer Gegend blieb in Germania weit langer, als der Name einzelner Rolfer.

Das Bolk felbit behielt in feinen neuen Bohnungen ben alten Namen Markomannen, welcher nichts anders bedeutet, als Bewohner der Granze; sie konnten ibn mit Recht fortführen, weil von der Regierung bes Augustus an fein beutsches Bolk naber an ben Ufern ber Donau gefunden wird. Aber ben alten Saufen verstärften von Zeit zu Zeit neue Ankommlinge aus bem innern Lande; und da Maroboduus noch andere benachbarte Bolket durch Ueberredung und durch Ge= walt in seinen Bund aog, so bereitete er sich balb ein machtiges Reich, das felbst den Romern fürchterlich schien, und endlich auch die Gifersucht anderer beutschen Stamme erregte. Die Erstern murden burch Unruhen und Unglucksfälle in andern benachbarten Gegenden gebindert, ihre Macht gegen ihn zu versuchen, welche Diberius zu diesem Endamede icon bereit hielt; aber die Cheruskerschlugen den Maroboduus in einem großen Treffen, und schwächten badurch fein Ansehen fo febr, daß er zwen Sabre nachber burch eine Gegenvartben seiner Untergebenen ganz ber Regierung beraubt wurde.

Diese Geschichte zeigt, daß das Wolk der Markomannen aus mehrern Hausen verschiedener deutscher Bolkerschaften bestand. Denn ben der Verjagung des Maroboduus und auch seines Nachfolgers wirkten mehrere Partheyen in der Hauptstadt unter verschiedenen Bolkernamen, als Gothonen, Lygier, Hermunduren, Quaden, und vielleicht noch mehrere k). Die Römer hatten von dieser Revolution besto genauere Nachricht

k) Strabo VII, p. 290, nennt noch andere, burch beren Bereinis gung Marobobuus das Reich ber Marfomannen errichtet.

erhalten, nicht blos weil Marobobuus ben ihnen seine Zuslucht fuchte, sondern auch, weil eine befrächtliche Unzahl römischer Handelsleute sich in der Hauptstadt der Markomannen befand 1).

Die Markomannen aber blieben ein machtiges Rolf unter ber Regierung eigener Konige aus ber tudrischen Ramitie, aus welcher auch Maroboduns abstammte. Gegen die Romer hielten fie fich im ersten Rahrhunderte meist nachbarlich, bis auf die Regierung bes Domitianus, ber die bisherige gute Rachbarichaft vernichtete, fich felbst einen unglucklichen Rrieg bereitete, und den Reim der Zwietracht auf immer in ben Bisher durch= Bergen ber Barbaren guruck ließ m). gogen fie noch bisweilen bas verlaffene Land ber Boier auf ber Subfeite ber Donau, aber, wie es icheint, ohne ben Romern zu schaben, ben welchen wir von Augusta Binbelic. an bis gegen Karnuntum noch keine Festung tennen, fonbern sich begnügten, herren ber Afpen und ihrer Bewohner zu fenn; aber von biefer Beit an hafchten fie begierig nach jeder Gelegenheit, Die romischen Provinzen zu überfallen. Gine ziemliche Beit wollte es nicht gluden; Die Thatigkeit Trajans und Habrians vereitelte ihre Unschläge: aber unter ber Regierung bes Antoninus Dius bereiteten fie fich burch Bundniffe zur allgemeinen Bermuftung, welche bem Anfange der Regierung feines Nachfolgers vorzüglich über Pannonien losbrach. Rach langem Streite wurden fie awar zum Frieden genothigt, und über die Donau vollig zuruchgetrieben; aber biefe Friedensschluffe bauerten nur so lange, als die Jahrgelber, welche Rom allen norblichen Barbaren bewilligen mußte, richtig

<sup>1)</sup> Tacit. Ann. II, 62.

m) Dia Casa. excerpta. LXVII, 7.

bezählt wurden, oder so lange die Römer ein thätiges Oberhaupt hatten. Fand sich Gelegenheit, so brachen sie ein, verheerten Norikum und Rhätien, drangen zuweilen vollends über die Alpenpasse, und setzen unzter Aurelians Regierung ganz Italien in Schrecken und in die ausserste Gefahr »).

Wie unsicher sie die Donangegenden machten, zeigt sich schon daraus, daß die Römer, welche von Pannonien nach Gallien, oder nur nach Augusta Bindelicorum (Augsburg) reisen wollten, sehr selten ben bequemern Weg an den Ufern der Donau nahmen, obgleich seit dem markomannischen Kriege viele römische Festungen langs dieses Flusses vertheilt lagen; sondern Neber eine andere Straße wählten, welche über Salzburg und mitten durch das innere Land angelegt war. Pur Armeen, 3. B. unter Kaiser Julian, zogen langs des Flusses.

So dauerten die Einfälle der Markomannen durch das dritte und vierte Jahrhundert bald starker, bald schwächer fort; aber im sünften Jahrhunderte hörten sie nicht blos auf, sondern auch der Name des Bolkes verliert sich gänzlich. Hierzu wirkten mehrere Ursachen. Sie theilten sich in mehrere kleine Bölkerschaften, wodon wir schon den Ptolem. Spuren sinden; sie verloren sich in andere Namen, vorzüglich unter die Juthungen, mit denen wir sie in Italien sinden; sie traten in roeinische Kriegsdienste, die Notitia Imperii zählt Honoriani Marcomanni luniores und Seniones auf. Bald nahm von dieser Seite her die sogenannte Bölkerwanderung ihren Anfang, an der wohl gewiß einzelene Hausen Einfülle des Uttila, den welchen die Markoman-

n) Vopisci Aurelian. C. 18. C. 21. Manneres Geographie. IK.

nen zum kesten Male als ein Theil des hunnischen Heeres erscheinen ), brachten noch mehr Verwirrung und Dunkelheit in die Kenntniß von diesen Bolkern. Erst nach dem Tode dieses Eroberers, und nach der gewaltsamen Zewuttung seiner gtoßen Monarchie, etzstährt man, zwar nichts von dem Schicksale der Marzkomannen, aber doch von andern Bewohnern ihres bisherigen kandes. Die Rugier, Seruler, Sevren, Turcilinger saßen durch ganz Desterreich und einen Theil von Ungarn an den Nordusern der Donau; und einzelne Hausen von Hunnen, Avaren und Sarmaten durchstreisten die innern Gegenden, versuchten auch zus weilen einen Einfall in das südlichere kand.

Mit den Markomannen steht in der inniasten Berbinbung ein anderes bedeutendes Bolt, bie Juthungt, eine arge Geisel Rhatiens. Rein Schriftsteller bes erften Jahrh. kennt ihren Namen; aus bem Semponens lande, ber Biege für die fuepischen Auswanderer nach Guben, kamen fie in ben Zeiten bes markomannischen Rrieas an die Donau. Ueber ihre Site belehrt uns bie Deutinger. Tafel. Um weitesten gegen Beften an Die Donau in die heutige Oberpfalz geruckt stellt sie die Urmalaufi, einen vollig unbekannten, mandelbaren Ras men, der mit Orts = und Zeitverhaltniffen bervoraina und wieder verschwand; vielleicht liegen die nicht fernet aum Vorscheine kommenden Marisci unter ber Benennung verborgen. Weiter oftlich an Die Dongu, unmittelbar sublich unter ben Markomannen finden Bandalen ihre Stelle, und im beutigen Mabren zc. fiben bann bie Ruthungi (in der Tafel Juthugi verschrieben), unter die Quaden gemischt.

Diese Lage andert sich im nachftfolgenden Zeit-

e) Hist. Miscella L. XV, Imper. Martiano.

alter, die Bandalen ziehen sich nach Ungarn hin, und die Inthungi leben ben den Markomannen, um die Provinz Rhatien von der Donauseite aus durch häusisge Anfälle zu bennruhigen. Am gefährlichsten werden sie zur Zeit der drensig Tyrannen. Schweren Kampf hat der Kom aus. seiner Zerrüttung wieder emporhebende Aurelian gegen sie zu führen; er treibt sie endlich nach einem errungenen Siege über die Donau zurück, und sie lassen Frieden andieten unter der Bedingung richtig bezahlter Jahrgelder. Aurelian, welcher sie hinzlänglich gedemüthigt zu haben glaubte, schlägt die Korderung ab, trisst die nothigen Anstalten, und eilt dann gegen Osten zum anderweitigen Kriege gegen die Bandalen.

Wir kennen burch Derippus P) bie Umftande ber Ariebensverbandlungen. Obgleich Praleren in bem Bortrage ber Deutschen beutlich genug bervor blickt, so lernen wir doch felbst aus der Großsprecheren die Bichtigkeit des Bolkes tennen. 40,000 Reiter verficherten fie aus ihrer eigenen Mannschaft aufstellen zu können, und die Bahl der Schilde (bes Aufvolkes) fen doppelt so groß. Man nehme die Halfte als Uebertreibung weg, so bleibt ihre Kraft noch immer ansehn-Dies zeigte sich auch gleich nachher; während , hich. Aurelian gegen die Bandalen beschäftigt ift, fallen nach Derippus die Juthungen burch Rhatien in Stalien ein. Die Markomannen find eingebrochen, fagen andere Schriftsteller 9), alle nordliche Gegenden verneeren sie weit und breit. Schlagen ben berbeneilenden Raiser ben Placentia, dringen bis gegen Ancona por und feten Rom in Schrecken. Mur burch Bulfe Der Gibplini=

p) Dexippus, exc. de Legat. p. 9. edit. Paris.

q) Vopisci Aurelianus, c. 18, 21,

schen Bucher wurden sie endlich zurückgebrange, Autelian aber fand nothig, Rom mit einer neuen Rauer zu umgeben.

Diese Unternehmung, so wie die vorhergehende Friedensverhandlung, sest eine zahlreiche Urmee voraus, welche ein einzelnes in seinen Sisen beschränktes Bolk nicht haben konnte, sie bezeichnet eine Berbindung mit den Nachdarn, und diese Nachdarn sind die Marko-mannen, welche der Italiener als das bekanntere Bolk nennt, Derippus aber sorgfältiger als Justpunger ansgiedt. Berde Bolker scheinen sich verschmolzen zu haben, und eben deswegen von nun an der Name Markon, und eben deswegen von nun an der Name Markon, und eben deswegen von den Einfällen der Justpungkrununterbrochen bis in die Zeiten der Bolkerwanderung gesprochen wird.

Gegen sie hat K. Constantius in Rhatlen ju kam'pfen, und ben dieser Gelegenheit nennt sie Ammian ")
ein alemannisches Bolk, welches sie nie gewesen sind,
wie das Bisherige zeigt; wohl aber mögen sie gemeinschaftliche Unternehmungen gegen Rhatsen und Stalien,
gemacht haben. In Rhatlen erscheinen sie zur Zeit des
K. Theodosius am Ende des vierten Jahrh. "); In dieser Provinz schlägt sie noch der Feldherr Aetius ").
Bon nun an verschwinden sie aus der Geschichte.

r) Ammian. XVII, 6.

s) Ambrosius, epist. 27. Iuthungi populabantur Rhaetias,

t) Idatii Chron. a Valentin. VI, (a. 430).

## Acht und zwanzigstes Capitelz

Bofferfchaften bes Ptolemaus langs ber Donau.

Dies sind die Hauptvolker, welche sich langs ber Donau den Romern unter dem gemeinschaftlichen Kamen der Sueven bekannt gemacht haven; aber Ptolemaus hat hiervon ganz andere Begriffe, ganz andere Ramen, als seine Borganger und Nachfolger. Da sich seine Angaben, ohne Berwirrung zu verursachen, nicht an die gewöhnlichen Nachrichten reihen ließen; und ich sie boch nicht übergehen mochte, so solgen sie hier so kurz als möglich nach.

Bon der Subseite des Manns in schiefer Linte. bis an die Donau in Baiern fest er bren Bolfer, die Buriones, Chatuori und die Parmakampi. — Die Markomannen nennt er zwar, schließt sie aber in viel engere Granzen ein, als man biefes Bolt vor und nach ihm durch Geographen und Historiker kennen lernt; er weiset ihnen blos die Gegend im sudlichen Bohmen que pachit an bem Gabreta Balbe, in der Nahe der alten Hauptstadt des Konigs Maroboduus an, und fest Dafür in die südlichern Striche bis an die Donau zwen andere Bolter, die Sudini und Adrabakampi. — Eben fo verfahrt er mit den Quaden; fie fteben nach ibm im innern Lande, in Mahren und Ober-Ungarn, auf benben Seiten der Marowa, und langs der Donau kom= men bafür bren neue Namen jum Borfcheine, die Bami, das große Bolt, in Defterreich, die Cergkatria und Rha-Fata in Ungarn. Niemand außer ihm weiß auch nur eines' ber angeführten Bolter zu nennen, wenn nicht etwa bie Sudini einen ausgewanderten Zweig ber Gibini bezeich=

nen sollen, welche er in der Osthälfte des heutigen Medlenburg anführt, oder die Sibini (Deseroi) des Strabo "). Wie kommt also Ptolemaus zu diesen wunderlichen, ganz unbekannten Namen? Sehr nastürlich, wie ich glaube.

Durch eine hundertiahrige, meift friedliche, unmittelbare Nachbarschaft mußten schlechterdings die ros mischen Bewohner von Karnuns, von Augusta Bin= bel. Die angranzenden Deutschen naber und nach ihren individuellen Benennungen kennen lernen. Da ift bann frenlich nicht mehr, weder von Quaden, noch Markomannen, die Rede, sondern jeder Gau kommt mit feinem Ramen, ber nach ber Lage ber Gegend, nach einem Fluffe 2c. gewählt war, zum Vorscheine. Ptolemaus durch die innern Gegenden eben so genaue Nachrichten gehabt, wie in ber Rabe des Fluffes, fo wurde er wohl nirgends Quaden und Markomannen gefunden haben, denn es ift nicht mahrscheinlich, daß eine Abtheilung bes Bolks den allgemeinen, blos von ber Granze entlehnten Ramen führte. Aus den Eraablungen einzelner Versonen nahm also Ptolemaus feine Angaben. Aber in offentlichen Berhandlungen, in der Geschichte behielt man die allgemeinen Bundesnamen, und Ptolemaus mußte fie fo aut, als ein andes rer Romer; weil er aber nicht im Stande war, die Begriffe auseinander zu feben, fo betrachtet er fie ebenfalls nur als einzelne Bolkerschaften und schrankt fie im in= nern Lande auf die Sipe ein, wo es unftreitig war, baß fie ichon in altern Beiten gewohnt hatten.

Rur von einem einzigen dieser Gauen haben sich beutliche Spuren bis auf unsere Lage erhalten. Der Fluß Cham in Baiern und der beträchtlichere Ramp

u) Straba VII , p. 291. ed, Gasaub.

in Defterreich verrathen burch den Namen und durch die Lage die Parmakampen und Abrabakampen des Ptolemaus.

Bon ben Bami bes Ptotemaus, welche er unter allen Wolkern Diefer Seite allein ein großes Bolt nennt, versteht fich bie Bemerkung von felbst, baf man ben ihnen nicht an die hentigen Bohmen benten bürfte, und daß fie wahrscheinlich als Unterabtheilung zu den Markomannen, nicht zu ben Duaden, gehörten. Denn bie Bestung Carning, welche ihrer Oftgranze gegenüber lag, war eben beswegen an der Stelle angelegt worben, weil man von berfelben aus eben fo gut auf bie Martomannen, als auf die Quaden, ein wachsames Unge baben konnte, und war auch beswegen im folgenden markomannischen Kriege der Hauptstandpunkt für die Unternehmungen des Marc Aurel gegen bende Bolter. Es bat fogar vielen Schein, bag Bami und Martomanni ganz einerlen Namen waren, und fo viel als Bojohemi, Die Bewohner bes innern Bojer = Landes, bezeichnete, weil die Geschichte lehrt; daß die Markomannen unter Domitians, Regierung sich an diese oftlichern Ufer der Dongu, und sogar über den Fluff. gezogen hatten x); fo bag alfo Bami blos ber Rame war, ben ber Romer an ber Donau vom Bolte felbft horte; die einmal angenommne und in Rudficht auf ben Bund auch mahre Benennung Markomannen aber die einzige in der romischen Geschichte blieb. berhaupt erregen so viele veranderte Namen immer mehr ben Zweifel, ob sich benn die Markomannen nach bes Maroboduus Beiten noch ferner Markomannen nennten. Dag die Benennung ben ben Romern blieb, ist

<sup>1)</sup> Dio Casa enc. LXVII, c. 6. Aeroe überwend fie. Plinius Panog. o. 8. und c. 12.

tein Beweis; wir wissen seit langen Jahren, daß biv jegigen Bewohner Pannoniens sich nicht Ungarn nennen, und boch geben wir ihnen diesen Namen, und unsere Nachkommen werden das Nemliche thun.

Es mogen sich hier sogleich die übrigen unbekannsten Bolter auschließen, welche Ptolemaus ben Markomannen und Quaden auf den Rucken sest,

Die Teuriochama, über bem westlichen Theile ber fudetischen Berge, im Bogtlande und im Erzgebirge: und nordoftlich neben ihnen gu benden Geiten ber Elbe die Bonochama, in Meißen und einem Striche von Bohmen. Die angeführten Gibe nach ber Dei= nung bes Ptolemaus laffen fich nicht bezweifeln; aber niemand außer ihm kennt die benden Ramen, niemand magt es, in diesem Striche Landes, wohin der Romer niemals tam, ben Namen irgend eines Boltes anzugeben. Da guch die fpatere Geschichte nichts von Teuriochamen und Bonochamen weiß, fo bleiben fie uns ganglich unbekannts es läßt fich nicht einmal mit einiger Buverlässigkeit ber Beg ober bie Quelle bestimmen, melche dem Ptolemaus den Namen und die Lage lehrte, ba man bies boch fonft fast burchgehends kann. Merkmurdig ist es indessen, daß er nach Westphalen, neben feine westlichen Langobarben, ebenfalls einen Saufen Chamen fest, welche folglich mit ihnen muffen eingewandert fenn, und zeigen, bag einft ber Stamm ber Chamen fich langs der Elbe ziemlich weit gegen Norden ftrecte. weil er mit ben Langobarden im Bufammenhange fteben konnte. Doch hier irrt man im Dunkeln. - Da ber Name Teuriochama mit den viel spater bekannt gewor= benen Thuringern Aehnlichkeit hat, und die Gibe benber Bolter zusammentreffen, so wurde oben ben den Kermunduren bemerkt, daß mahrscheinlich bende Ramen bas nemliche Wolk bezeichnen, um fo mehr.

ba Ptolemans keine hermunduri ober Thuringi in seis ven Bolkernamen angiebt.

DieVaristi (Ovapearoi) des Ptolemaus sind wahrscheinlich einerlen Volk mit den Narisci des Taciztus und Capitolin, und mit den Narista des Dio Cassius I). Wenigstens weisen Tacitus und Ptolem. dem Volke die nemlichen Size an, in dem Bergwalde, der sich an die sudetischen Berge schließt, nordwestlich neben den Markomannen: folglich heutzutage in den Gegenden des Sichtelbergs und durch einen nördlichen Theil der Oberpfalz. Daß sie sich gegen Süden dis Nürnberg erstrecken konnten, will ich zwar nicht laugenen, ohnerachtet es unwahrscheinlich ist; den Namen der Stadt selbst aber don ihnen abzuleiten hat man keinen Grund, als eine erzwungene Namensähnlichkeit.

In biesen Strichen substillich von den Lygiern, in den westlichen Theisen des heutigen Galiziens nennt Ptolemaus noch: die Sidones, welche nach Strabo z) ein Zweig der zahlreichen Bastarna waren; dann die völlig undekannten Cognt und Visdurgii an und in den Karpathen, oder in des Ptolemaus orknischem Bergwalde. Tacitus a) hingegen stellt in die nemlichen Gegenden, außer den Kucken der Markomannen und Duaden, außer den Burit die unbekannten Marsigni, Gothini und Osi, und sügt den hen Gothini die Bexmerkung den, daß sie die keltische, die Osi aber die pannonische Sprache sprechen, und Kribut theils an

y) Tacit. G. c. 42. Capit. Marcus, c. 22. Dio LXXI, c. 23. Die zwey lettern Schriftsteller reben von ihnen im markomannischen Arlege, später kommen sie nicht wieber zum Monschelne. Sie vereinigten sich vermuthlich mit ben Markomannen ober Juthungen.

<sup>2)</sup> Strabo VII, p. 305. edit. Casauh.

a) Tacit. Germ. c. 43.

Sarmaten, theils an die Quaden zahlen, folglich keisene Germanen sind. Die Nachricht ist zu bestimmt, als daß man sie verwersen durste, sie beweiset, daß in früzherer Zeit einige südliche Hausen sich gegen Norden zu den Deutschen gezogen haben, und allmählich Deutsche geworden sind. Es verrathen auch mehrere Orte diezser Gegenden mit der Endigung dunum, orgis den keltischen Ursprung.

### Neun und zwanzigstes Capitel.

Baftarna, Peucini, Carpi, Bubini 10-

Die Bastarna und Peucini (Neurivor nai Bastopvar, durchgangig ben Plinius verschrieben Basterna)
find das alteste deutsche Bolt, welches wir mit volliger Zuverlässigkeit kennen. Sie erscheinen sur die Geschichte zum erstenmal zur Zeit des letzen macedonischen Konigs Perseus, in dem Kriege, welchen er gen gen die Römer zu suhren hatte, und verlieren sich nachgehends nie mehr aus Thracien und von den Mundungen des Isters. Freylich wußte damals der Grieche noch nichts von Deutschen, er nennte diesen wilden Hausen theils nach seinem eigenen Namen Bastarna, theils mit allgemeiner Benennung Kelten b), weil von den Ufern des Isters bisher nichts als Kelten zu ihm

b) Livius, L. XXXXIV, c. 56. Galli; L. XXXX, c. 5. 30. 37. et XXXXI, e. 19. 25. Bastarnae; Polybius, excerpta de logat. LXII, unterscheibet biese Bastarna von ben Galata burch die außerorbentische Gedse der Manner und durch die Kuhna heit im Streite; Appianus de red. Macedon. L. IX, c. 1. 2. ed. Schweighagus. neunt sie uette.

gekommen waren. Doch fiel schon die sonderbare Art dieser Ankömmlinge, als Reiter mit Einmischung von Zußgängern zu sechten, gleich Anfangs auf; und so wie man andere Deutsche kennen lernte, merkte man die Gleichheit der Bastarner mit ihnen. Der Entsernung von dem eigentlichen Lande der Germanen unzgeachtet trägt schon Strabo und nach ihm kein anderer Schriftsteller Bedenken, sie zu dieser Nation zu zählen.

Im mithribatischen Kriege erscheinen fie als Bun= besgenoffen des pontischen Konigs, und zugleich als bas tapferfte und ansehnlichfte Bolt unter ben Barbaren am fcmarten Meere c). Die Romer mußten mit ihnen bekannt werben, ale fie noch vor und au ben Beiten bes Augustus fich an der füdlichen Mundung des Afters festies. ten, benn ein Theil berfelben bewohnte die Infel (Hounn, Peuce) awifchen ben Munbungen bes Rluffes, und murbe nach bem Ramen berfelben von ben Briechen und Romern Peuciner genannt. Daburch läft sich die nabere Bekanntichaft erklaren, welche Strabo von ben übrigen Theilen bes Boltes und ihren Bohnungen hat. Denn er weiß, baf fie im nordlichern Lande zwis schen ben Germanen und Thrregeten wohnen, fehr mahricheinlich felbst zum germanischen Gefchlechte gehoren, und als Unterabtheflungen die Armoni ("Asuovol). Sidones (Didoves) und Peucini (Neunivol) has Die Benciner erhielten den Ramen von ber ben d). Infel, die Atmoni kennt niemand, aber die Giddnes ") fest Dtolemaus neben die Buri fubofilich unter Die

c) Appianus ball. Mithridae, o. 15, et e. eg. en reiçõe Bacardonas, rò álnspáraren avreir yénog.

d) Strabo VII, p. 306. — Dionysius Ferieg. v. 304. fennt auch schon die Basrapras an ben Mundungen ber Donau.

e) Schon Apall, Rhod. argonaut. IV, v. 520. fiellt Sinde auf bie Rorbfeite bes Ifters, nach bem Cratofienes.

Quelle ber Beichsel, und dann noch weiter östlich in die Gebirge über Dacien die Peucini und Bastarna, als zwen Hauptvoller Sarmatiens f).

Muffer biefen Donaugegenden befesten bie Baftarna auch die ditlichern Theile des karpathischen Gebirges und ein gutes Stud von Galizien und Dobolien. Dahin feten fie auch Plinius und noch beutlicher Tacitus 8), ber fie ihrer Bermischung mit farmatifchen Bolfern und der daraus entstandenen unrein= lichern Lebenbart ungeachtet. wegen ihrer Sprache. Sitten und festen Bobnsibe für Deutsche erkennt. Bur Beit bes markomannischen Krieges werben auch fie mit unter den Bolkern gezählt, welche Dacien Spater erscheinen fie ofters in Mereis beunrubiaten. nianna mit ben Gothen h), und die Bastarner gehor= ten mit zu den Bolkern, welche den bennahe munberbaren Streifzug zur See burch die mehreften Theile bes mittellandischen Meeres magten, und ben aller ibrer Unwissenheit in ber Schiffe = und ganderkunde boch gludlich und mit Beute wieder zurud tamen i). Die beträchtlich ihre Bahl fenn mußte, zeigt die nem= liche Stelle, welche versichert, daß R. Probus 100= 000 Baftarner auf romischen Boben, vorzuglich nach Thracien, versette, mo sie ruhige Bewohner bes Lanbes murben. Dies waren nur die Baftarner an ber romifden Granze; Die im innern Lande vereinigten fich wahrscheinlich mit ben gablreichen Gothen.

<sup>1)</sup> Eben fo find fie in ber Peuting. Cafel geftellt,

g) Plin. IV, 12. Tacit. G. c. 46.

b) 3. 3. Trebellius Pollio, vita D. Chaudii, c. 6. Zosimus I, c. 42.

E) Play. Popiscus, vita Probi, c. 18, Auch Zosimus I, c. 71. Er schreibt die tubne That ben Franken zu, welches pach dem Busammenhange nur dann möglich ist, wenn unter dem großen Hausen auch gefangene Franken mit waren, welche Probus hierber versese hatte.

Db die Rarvi (Kaoniavoi Ptol.), Borani, Ba-Roboci (Koloro & war Dtol.) ebenfalls noch zu ben! baftarnischen, ober überhaupt zu ben deutschen Boltern gehörten, ift nicht zu entscheiden; wenigstens wohnten fie mitten zwischen ihnen, und find ichon por der Ankunft der Gothen bekannt. Auch Bodent (Bodowoi) nennt hier Otolemaus (ber ichon Batini in Schlesien ansest) nochmals. Meine Meinung von den Budinern ift bekannt, und ich wurde fie burch feine Radricht zu verstarken glauben, wenn es nicht mahr= fcheinlich mare, bag Ptolemaus in diefen unbekannten Gegenden auch alte Nachrichten mit aufgenommen batte. Aus der nemlichen Urfache mag ich das Zeugniß des Am= mianus Marcellinus, ber ebenfalls Budini nennt, nicht anführen; er hat wohl gewiß nur die alte Nachricht des Gerodot wieder porgetragen k).

Ammian. XXXI, 2. Neuri mediterranea incolunt loca.
 Post quos Budini sunt et Geloni perquam feri.

# Das dritte Buch.

Germanien als Land betrachtet.

## Erftes Capitel.

leberficht ber romifchen Renntniffe in Deutschland.

Bor Cafar kannte kein Bewohner ber Gublander bas Dafenn des Rheinfluffes, noch weniger der oftlichern Strome unfere Baterlandes; boch hatte ber Dichtergeift der Griechen eine andere Erfindung zu machen gewußt. Die Rhone und der Do mußten im innern Reltifa aus zu= fammenhangenden großen Geen entstehn, und eben diefe Seen zugleich einem anbern Strome ben Urfprung geben, welcher sich in bem Dcean endigte 1). Vermuthlich hatten die Bewohner von Massilia etwas vom Genfersee gebort, durch welchen die Rhone fließt; ber Do kommt aus der nemlichen Gegend in entgegen gesetzter Richtung; von der Mundung des Rheines hatte vielleicht Pytheas gesprochen, vielleicht die Massilienser von dem nordlichen Laufe des Alusses etwas gehört: turz die Rabel vom gemeinschaftlichen Ursprunge aus großen Landseen war fertig. Aber fie fand bald ihren Unter=/ Die Romer machten Eroberungen in ben 211gang.

<sup>1)</sup> Apollon. Rhod. argonaut. L. IV, 627 etc.

pen, Polybius lernte als Augenzeuge die Duelle der Rhone, natürlich auch vom Po, der Rhein blieb uns bekannt, wie er es zuvor war, und Polybius macht feinen Landesleuten die trautige Versicherung, daß man vom ganzen Celtika nichts, gar nichts wisse, daß als les, was man hier und da erzähle, leere Fabel sen).

Cafar ift ber erfte Romer, ber bas Land ber . Deutschen auf der Oftfeite bes Rheinfluffes tennen Seine Renntnig zeigt fich aber aufferft burftia: blos die Bestarange deffelben fab er langs bes Rheines. und bas fich etwas weiter fublich burch biefe ausgebreiteten Erbstriche ber ungeheure hercnnische Bald von Besten gegen Often-mehr als 60 Tagereifen weit fortstrede. Gegen Guben bebnt er Germania bis in die Gegenden langs ben Ufern ber Donau aus, und laßt fie burch Gallier bewohnen, welche feit fehr Daber auch ber alten Zeiten babin gezogen maren. Rame ber Donau (Danubius), welchen Cafar ben biefen Rachrichten nennt "), aber nicht zu wissen scheintbag es ber nemliche Alug ift, welcher unter ber Benennung des Isterstrome fich in den Pontus Eurinus ergießt; unmöglich konnte er fonft über biefe Erfindung. bie allen Sudbewohnern von Europa so neu als intereffant fenn mußte, gang obne alle Bemertung weager gangen fenn. -

Durch die unmittelbare Rachbarschaft, burch Eriege und durch freundschaftlichen Umgang mußte nothwendig der Romer mit den ihm näher gelegenen Theilen von Deutschland ziemlich bekannt werden; vorz züglich so lange er gegen die Deutschen wirkte, das heißt, im ersten Jahrhunderte. In spätern Zeiten, als

m) Polyb. III, c. 38.

n) Caesar, B. Gall. VI, s4.

bie Lettern aufingen, die Romer in ihren eigenen Prov vinzen zu betriegen, ist nicht leicht an weitere Aufklarungen zu denken; Germanien wurde in geringer Entfernung von den Ufern des Rheines und der Donau das völlig unbekannte Land wieder, welches es zu Cafare Zeiten gewesen war.

Dben in der Geschichte und ben der Beschreibung der Wolster sind die Angaben einzeln dargelegt, welche den Romern stusenweis nähere Kenntniß unsers Vater-landes verschafften. Hier will ich sie zur schnellen Nebersicht des Lesers kurz zusammenkelten, um mit einem Blicke ihm zeigen zu können, was der Römer aus wiederholter, langwieriger Ersahrung wußte, was et durch einzelne Reisende und durch Nachrichten von solzchen Bolkern ersuhr, mit welchen er selbst noch in einigem Zusammenhange lebte, und was er endlich nach bloßem verwirrten Hörensagen niederschrieb. Das benliegende Kartchen, welches zu dieser Absicht verzeichnet ist, soll dem Gegenstande mehrere Klarheit verschaffen ).

Unter der Regierung bes Augustus seifen sich die Romer durch den Feldheren Drusus und seine unmittelbaren Nachfolger in den wirklichen Besitz der dem Rheine zunächst gelegenen Striche von Mannz an gegen Norden bis an die Mundungen des Stromes. Am weitesten verbreitete er sich durch das heutige Bestpha-len, vorzüglich längs der Lippe, welche zur bequemen

o) Die angränzenden Provinzen der Admer sind roth illuminirt. Diejenigen Theile von Deutschland, in deren Besitze die Kömer auf einige Zeit waren, erhalten eine grüne Jarbe. Gelb erschienen alle Gegenden, in denen sich der Kömer wirkliche Bestanntschaft erworben hatte; und die Farbe wird bleicher, je nachdem diese Bekanntschaft abnimmt. Völlig ohne Jarbe bleiben alle die innern Striche, von welchen die Kömer nur einiges Wenige durch dunkte Erzählung in wusten.

Rufuhr vom Rheine her diente, bis an die Weler. In ben füblichern Theilen, ben Coln zc, gegenüber. reichte diefer Befis nur bis an die nachsten Theile bes Abnobagebirges. Bugleich erfuhr man von den andrengenden oftlichern Strichen Manches theils burch Ergahe lungen der Rachbarn, theils durch die Buge einiger ros mifchen Generale in bastiefere Land. Drufus verschaffte burch feine lette Unternehmung eine ziemliche Bekannt-Schaft mit dem Chattenlande; das er in verschiedenen Richtungen durchzog; und gab Gelegenheit zur Ents bedung bes Barggebirges, welches er auf bem Buge, der bis zur Elbe reichte, lange vor Augen hatte. Ginen underen Kriegszug von der Befer bis zur Elbe magte Dom. Kenobarbus, und einen dritten Tiberius weiter notblich durch das heutige Bremen. Durch biefe Uns ternehmungen erhielten die Romer feine genque Renntnik von den ausgebehnten Gegenden, welche benbe. Strome einschließen; aber fie erwarben fich doch einen allgemeinen Begriff von der wahren Lage und dem Rufammenhange ber Sauptvolker, welche jenseit ber 2Be= fer ihre Wohnungen aufgeschlagen batten; fie verstanden dadurch leichter die Erzählung des ben ihnen mohnenden Deutschen.

Mit der Niederlage des Barus endigten sich die weitern Fortschritte zur Bekanntschaft mit dem oftlischern kande; denn obgleich Germanicus noch in spättern Jahren über die Weser drang: so entsetnte sich doch sein Zug nicht von den Ufern dieses Flusses, und eine ihm entgegen stehende deutsche Armee hinderte jede weitere Auftlarung. Freundschaftlicher Umgang mit einigen Völkerschaften, Reisen von Handelsleuten zu benachbarten Völkern konnten nun wohl dem schon Bekannten mehrere Bestimmung geben, auch nach Mansches hinzusügen, aber weitere fernere Entdeckungen verswannerts Gesaraphie. III.

schaffen, das konnten sie nicht. Wenn sa der Auf einiger Ereignisse im fernen Lande durch die Benach-barten bis an den Rhein drang, so wußte sich doch der Romer keinen Begriff von der Scene zu bilden, wo diese Ereignisse vorgefallen waren, und seine Erzähzlung schwankt daher immer, oder sie dkeibt ganz ohne nähere Bestimmung. S. als Benspiele den Krieg zwischen dem Maroboduus und Arminius, die Vernichtung der Fosi, das Eindringen der Langobarden, das völlig Undestimmte in den Steen der Volker an und über der Elbe behm Tacitus.

Rur Die Rufte des nordlichen Drean muß man Diese murde den Romern nicht nur aut ausnehmen. bekannt burch die Unternehmungen, welche mehrere Kelbherren mit Alotten von der Seite anftellten: fonbern sie blieben auch in einigem Befite Derfelben, bis gur Beit des R. Claudius, ber alle Romer in bem nord. lichen Striche auf die Bestseite des Rheines gurud Daher Die giemlich genaue Zeichnung Diefer rufte. Rufte benm Ptolemaus, daber ben eben bemfelben Die Orte mit lateinischen Ramen, 3. B. Rabiranum. baber auch mahrscheinlich die Bekanntschaft mit bem beutschen Handelsplate Marionis an der Elbe. ber Mundung Diefes Aluffes endigte fich jest noch die Renntniß ber Romer.

Sublicher am Rheine, zwischen dem Manne und bem Bobensee, schlt es durch das ganze erste Jahrhundert ganzlich an Nachrichten. Man hort von keinem Volke, das diese Striche bewohnet hatte, am
westlichen Ufer des Rheines hatte der Romer keine Festungen, keine Armee.

Auf der Südseite Germaniens nordlich von der Donau hatten die Romer nie Eroberungen gemacht, kann-

ten also die dem Flusse benachbarten oder doch nicht weit entlegenen Striche blos aus den Erzählungen mehrerer Handelsleute, welche ben den Deutschen ihre Geschäfte betrieben, oder von ausgewanderten Deutschen selbst. Diese Begriffe konnten aber um so weniger richtig senn, weil sie ihre eigenen Provinzen, Rhatien und Norikum, gegen die Donau zu noch wenig angebauet, vielleicht auch langs des Flusses noch nicht mit Festungen besetzt hatten. Die Gegend um Wien und Presdurg muß man hiervon ausnehmen; sie war der Mittelpunkt, aus welchem die Römer die Schritte der Deutschen beobachteten.

So viel konnte man unter ber Regierung bes Die berius von unserm Baterlande wissen. Aber romische Schriftsteller, welche auf ihrer Studirfinbe nach ben aleichzeitigen Berichten fich ein Bild von Deutschland entwarfen, verstanden auch dieses Wenige nicht gehörig. Man febe nur die Beschreibungen des Strabo, bes So lang ber Erstere blos ergablt, mas er von Friegerischen Vorfallen ben ben Germanen erfahren bat, ift fein Bortrag richtig, und wir verstehen ihn vielleicht beffer, als er fich felbst verstand; aber sobalb er ben Beariff mit binein bringt, der ihm von der Laae des kandes dunkel por Augen schwebte, wird et undeutlich, unrichtig und widerspricht fich lelbft. bem kurzen Entwurfe bes Mela ift es nicht anders. Ben benden macht bet Rhein die Westgranze von Germanien, feiner gangen Lange nach, von ber Quelle an; und Dela verfichert, bag bie Alven auf ber Gubfeite bas Land begrangen P). Bollte iemand bie lebtere Angabe auf bie Berge ziehen, welche ber Donau Die Quelle geben, fo wiberlegt ihn Dela in bem nem= lichen Rapitel durch bie Werficherung, daß auch ber

p) Strabo, VII., p. 290. Mila III., S.

Rhobanus noch in ben Granzen von Deutschland ente fpringe. - Bende kannten grar die Eroberung Rhatiens burch ben Tiberius, fie mußten vom Bobenfee und pon der Quelle der Donau zu frechen : aber bas Bilb war verzogen, welches fie fich von der Lage aller Diefer Gegenstande machten. Det Rhein mußte aleich fublich vom Bodensee entspringen, die Donau etwas nordoftlicher, ber Gee felbft ftrecte fich nicht von Diten nach Beften, fondern von Guden nach Rorden. fo wie ber Lauf des Rheines. welchen man von ber Duelle an ohne Beugungen gerade gegen Rorben fliefen ließ. — Bon den Sueven hatte Strabo durch bie Nachrichten des Cafar und feiner Beitgenoffer in der Nabe des Rheines gebort, er hatte aber auch andere Ungaben, welche sie an die Rordufer der Donau febten: bendes will er in einen Zusammenhang bringen. So schwer ift es, bald nach ber er= und verwirrt fich. ften Bekanntschaft von der Lage eines großen Mittellandes fich richtige Begriffe zu erwerben; zumal für Die Romer, welche unzählige Gulfsmittel nicht kannten. Die unfere Zeitgenoffen anzuwenden wiffen.

Nähere Bestimmung des schon Bekannten verschaffte nach und nach eine längere Nachbarschaft, und der friedliche Umgang mit manchen Bölkern Germaniens, zumal auf der Südseite des Landes; aber neue Entbeckungen machten die Römer nur noch von drei Sekten und ohne Krieg. 1) In der Ostsee, 2) von der Donau aus an der ganzen Ostseite von Deutschland, und 3) wahrscheinlich längs des Manns.

Die zerstreuete Flotte des Germanicus entheckte den Umfang der kimbrischen Halbinsel, die Westseite der Ostsee, der sie begränzenden Kusten in Deutschland und die füdlichen Theile von Schweden. Spätere Handlungsversuche fügten die Kenntniß der preußischen Kuffe und endlich auch des oftlichen eigentlichen Schwedens hinzu. Schiffte der Romer selbst zu den Suednen, oder erhielt er seine Nachrichten blos durch Gefangene aus der suednischen Flotte, mit welcher er zu kampfen hatte; oder von den Aestwern, den Bewohnern der preußischen Kuste? Ich weiß es nicht. Aber gewiß ist es, daß die Seereisen nach den Sudkusten des baltischen Meeres des Handels wegen oft wiederholt, auch wohl, daß von dort aus Reisen in das innere Land gemacht wurden.

Ein romischer Ritter gab burch seinen glucklichen Bersuch, von der Donau aus zu Lande den Bernstein von der Rordfuste zu holen 9), mehrern feiner Candsloute ben Muth, abnliche Reisen in das innere Deutschland zu unternehmen; ben welchen ein Zusammentref= fen gunstiger Umstande fie unterstütte. Dadurch wurben alle beträchtlichen Bolfer auf biefer Geite und augleich die ungefähre Lage des Riefengebirges bekannt. Man lernte, bag beutsche Stamme fich weit gegen Diten ftrecten, daß fie durch keine naturliche Grange - pon ben fogenannten Sarmaten getrennt wurden, fondern sich theils zwischen sie hineinzogen, theils naher an ber Beichsel bielten; je nachdem die Lage eines Waldes, oder einiger Berge, oder bas Berhaltniß der benderfeitigen Macht es mit sich brachte "). Die Oftgranze von Deutschland ließ sich also wegen ber vielen und fast mit jedem Jahre veranderten Beugungen nicht bestimmen. Rur der einzige Ptolemaus magt es, die

g) Phin. XXXVII, 3. — Und baf der Bernsteinhandet schoat tängst am Abriat. Meere über Pannonien nach ber Oftsee zu Lans be betrieben wurde.

z) Tacie. G. c. 1. giebt also mit vollem Rechte keine bestimmte Granze auf dieser Seite au. Er sagt: Germania a Sarmatis Dau sque mutuo metu aut montibus separatur.

Weichsel zur Ostgranze anzunehmen, weil er ben feis ner Beschreibung seste Linien haben mußte; er weiß es aber selbst, daß deutsche Bolter noch weiter oftlich wohnen, benn er sett die Gythonen (Gothonen) an das Ostuser der Weichsel, und die Bastarner auf die Nordseite der karpathischen Berge über Siebenbargen.

Durch diese Reisen hatten also die Romer einige Beariffe vom nordoftlichen Deutschlande erhalten. Das beutige Oberungarn bis an die Karpathen mar ihnen durch die freundschaftlichen Berhaltniffe mit bem Duabenkonige Sido, welcher daselbst regierte, binlanglich Die westlichern Theile der Donau. von ihrer Quelle bis nach Wien, wurden immer mit mehrern Restungen besett; man erhielt also beffere Ginsich= ten von den jungchit gegenüber liegenden Gegenden. Das etwas-nordlichere Land ber Markomannen hatte man schon durch die Regierung des Maroboduus vorhin kennen gelernt; aber jest erst wußte man die altern Nachrichten in einen beffern Zusammenhang zu bringen. Handlungsversuche und Erzählungen ber Bermunduren und anderer Deutschen verschafften noch manche Renntniß im innern Bohmen bis an bas Riefengebirge: aber alles weiter nordliche, im heutigen Brandenburg, der Laufis, Dberfachfen und dem groß= ten Theile von Riederfachsen, blieb vollia unbefann= tes Land fur die Romer. Sie festen dabin blos eis nige Namen, die sie von andern Deutschen geboret batten.

Doch langs bes Manns scheinen die Romer von ben decumatischen Feldern aus einige Bekanntschaft sich erworden zu haben, weil Ptolemaus, ob er gleich den Fluß nicht nennt, doch nach der ganzen Richtung desselben sehr genau mehrere keltische Namen von Orzten ansehen kann, welches er durch das ganze innere undekannte kand nicht thut.

Die vorhandenen Angaben nebst mehrerern für uns verlornen Reisenachrichten benügt Ptolemaus ben der Ausfertigung seiner Charte. Wie er sich daben benahm, werde ich unten in der Einleitung zu dem Berzeichnisse der Stadte zu entwickeln versuchen.

Bom zweyten Jahrhunderte an ist jede Entdekkung in Deutschland vorüber. Rur einen Strich zwis schen dem Mayne und der Donau lernten sie im dritten Jahrhunderte durch einen fünfundzwanzigsährigen Besitz genau kennen; und im fünften, sechsten Jahrhunberte erhielten sie durch Erzählungen einige Nachrichten von den Ländern an der Ostsee.

Diese kurze Zusammenstellung soll zugleich ben Leitsaden an die Hand geben, nach welchem der Leser ber ber folgenden Beschreibung einzelner Orte bestimmen kann, in welchen Gegenden er den Nachrichten der Romer trauen darf; ob er aus eigener Ersahrung, aus glaubwürdigen Nachrichten, oder nur nach dunskeln unbestimmten Erzählungen spreche.

Dieses große Land, das die altern Römer sich noch größer vorstellten, als es ist, war rauh, mit Gebirgen, Wälbern, Landseen und Flüssen auf allen Seiten durchschnitten, folglich kalt, neblicht und dem südlichetn Italiener kaum erträglich. Daß das Klima wirklich kalter war als in unsern Tagen, versieht sich von selbst; dicke Wälber und Sümpse mußten es viel rauher machen. Zur Zeit der herbstlichen Tag = und Nacht = Gleiche lag in der Wetterau schon dicker Schnee auf Vergen und Feldern ); und die Römer, welche Kn= fangs blos mit den nördlichen Theilen des Landes bez kannt wurden, legten den erhaltenen Begriff auf das

<sup>8)</sup> Ammian. XXVII, 1.

ganze Land, und verpflanzten ihn auf ihre Nach-

Unter ben Gewächsen ber Erbe lobt ber Romer ben ben Deutschen nichts als die ungeheuren Walds. baume, das treffliche Gras jum Pferdefutter, und die aroffen Rettige t). Rorn und Saber bauete unterdef= fen Der Deutsche auch; Julian fahe auf feinen Bugen ben ben Alemannen und Chamaven Kornfelber in Men-Roch ergiebiger muß der Unbau der Gerfte gemesen fenn zur Bereitung bes allgemeinen Getranks ber Deutschen, bes Biers x). Bein und Obst fand fich nicht. doch Rirschbaume an den Ufern bes Rheis nes y); Slache hingegen muche so viel. dafi bie Bewohner ihre gewohnliche Kleidung aus bemfelben verfertigen konnten 2). Rleine Stedruben von ben Ufern des Rheines her waren in Rom berühmt a). Bon den Thieren bemerkten die Alten vorzüglich ben Bison, Urus, die wilden Pferde, bas Alce und Achlis in Scandinavia b). Das große alemannische Rindvieh ober die Schweizerochsen nennt erft Caffiobor im funften Jahrh. . Dlin. lobt auch die weißen beutschen Ganse und nennt sie schon Ganta d),

t) Plin, XVII, 5. "Quid laudatius Germaniae pabulis? et tamen statim subest arena tenuissimo cespitum corio." (in einem Theile Bestphalens). — XIX, 5. "Raphanus frigore adeo gaudet, ut in Germania infantium puerorum magnitudinem aequet."

u) Plinius. XVIII, 17. Ammiun. XVII, 9. 10. XVIII, 2.

x) Plin. XXII, 25.

a) Plin, XV, 25.

<sup>2)</sup> Plin. XIX, 1.

a) Plin. XIX, 5.

b) Caesar, VI. Plin, VIII, 15.

c) Cassindofi epist. III, 50.

d) Plin. K, 22. ,,In Germania candidi, yerum minores anseres gantae vocantur. Pretium plumae corum majus."

den Metallen hatte det Deutsche blod Eisen, Ptolem. zeigt ein Eisen=Bergwerk in Ober=Ungarn ans nach Gold gruben blod die Romer in der Wetterau.

Serne mochte ich von den Sitten und Gebraus chen ber Deutschen noch reben; nicht nach bem Lacis tus. darüber haben schon genug andere kommentirt: sondern über die Berichiedenheit in der Rleidung, in der Bewaffnung, in der Art Krieg zu führen, und dann über ihre allgemeine Denkungsart nach den Reugnissen ber Schriftsteller aus ben fpatern Sahr-Aber da es zur Geographie nicht eigent= hunderten. lich gehört und ich weitläufig fenn mußte, so bleibt es beffer meg. Doch will ich einige Hauptstellen anfeben. welche ben einer Bearbeitung Diefes Gegenstandes nicht vernachlässigt werden burfen. Waffen der Alemannen. Ammian. XIV, c. 9. und XVI, 12; der Duaben und Sarmaten, Ammian. XVII, 12, auch kaftriete Pferbe ben ihnen; ber Gothen, Ammian. XXXI. 5 2c. Isidor. chron. Gothor. zu Ende. Procop. B. Goth. II, 27; ben ben Franken, Agathias. L. I. P. 40. 44, ed. Paris., auch Procop. B. G. II. 25. Bleidung ber Langobarden. Paulus Diac. IV, 23. Das lange Baar ber frantis ichen Konige und aller Prinzen von Geblute, Gregor. Turon. III, 18. Art zu streiten, Ammian. XXXI, 6. 7. Jornand. Get. c. 50. Procop. Goth. 1, 25. und noch an vielen Orten. Sitten aller mit Lob und Tadel ben Salvian, de gubern. Dei, L. V. Kranten gelobt, Agathias p. 531, getadelt, Procop. Goth. II, 18. Vopiscus vita Proculi, c. 13. Regierungsfolge ben ben Langobarden, wie ben ben Bandalen, Procop. B. G. III, 35. Die Langobarben konnten nicht schreiben, hielten fich aber Leute ba= au, Paul Diao Lang. II, 19; fo entlebut auch At-

tille Cangler und Schreiber von den Romern. Priseus. - Leibeigene unter ben bentichen Rolfern: fie fechten mit im Treffen, aber Schlechter bewaffnet: ben ben Gothen. Procop. Bell. Pers. II. 25. ben ben Langobarden, Paul. Diac. I, 13. Nor allem barf die bennahe romanmäßige Anekote von deutscher Treue und felter Haltung bes gegebenen Wortes nicht überfeben merben, melche Paulus Diac, Langob, I. 24 pon dem langobardischen Prinzen an bem Gofe bes Ronigs der Gepiden erzählt, beffen Sohn er im Treffen erlegt batte. Bardi mit ihren ber Lener abnlichen Instrumenten f. Diodor. V, 31. Not. Vales. ad Ammian, XV, q. - Aber feine Druiden, Caesar B. Gall. VI. 21. Germani neque Druides habent Daber mohl ber Rriegsgefang Baritus, Tacit. Germ. c. 3. Ammian. XVI, 12. XXVI, 7.

### 3mentes Capitel.

#### Gebirge und Wälbet.

Die Hauptgebirge des Landes kannten die Romer alle. 1) Der hercynische Wald. Dieser Name war die allgemeine Benennung der ungeheuren Bergkette, welche das innere Deutschland von den Donaugegenden trennt. Denn Cafar horte, daß der Strich zusammenhangender Gebirge und Balber diesen Namen suhre, welche vom Schwarzwalde an nordlich über den Rayn sich ziehen, durch Franken und Thüringen, Bob-

e) Bie es Schilter und Bent ertiart, von hart, bed.

men, Ober-Ungarn sich sortstreden, und endlich weister nordöstlich ganz in das Unbekannte verlieren !). Schon Aristoteles kennt den Ramen dieses Bergwaldes, und daß er auf der Nordseite des Isters liegt s). Daß ihn Eratosthenes in seiner Geographie ebenfalls genannt hatte, sehen wir aus Casar und Apollonius Rhodius h), der seine Helden durch wunderliche Wege die in diese Gegenden führt.

Die Kriege des Maroboduus geben den Romern einen andern Begriff vom berchnischen Balbe; man verstand unter biefer Benennung den Bohmer = Wald. Dies weiß icon Strabo febr gut. Da er aber auch Die Nachricht bes Cafar hat, fo verwirrt ihn bies in manchen Stellen i), weil es ihm an wirklicher Renntniß des Landes fehlt. Plinius, Tacitus k) begeichnen durch ben Ramen Horcynius faltus die gange Strede von Bergen und Balbern, welche vom Thuringer Balbe gegen Often bis nach Ungarn fich erstreden: und bies ift mobl auch ber Begriff, welchen die Deutschen felbft mit biefer Benennung verbanden. Ptolemaus bin= gegen schränkt feinen orkynischen Bergwald in viel engere Granzen ein. Ben ihm reicht er blos burch Dab= ren und Ober = Ungarn, er bezeichnet die Karpathen; permuthlich aus ber Urfache, weil er von ben westlichern Theilen des Gebirges die einzelnen Namen mufite, und nicht bedachte, daß Harzwald bie allgemeine Benennung mar. Andere Schriftsteller ichieben

f) Mit ben 40 Nagereifen ten Cofar IV, 24. muß man es so genau nicht nehmen.

g) Aristot, meteorolog. I, c. 23. Ben Ariftot, bie arkynischen Berge; ben Eratoffb. ber orkynische Balb.

h) Apollon, Rhod. IV, v. 640. Dertynifder gels,

<sup>1)</sup> Straba VII., p. 207. 490. egs. edit. Casaub.

k) Plin, IV, 12. Tacit, Germ. c. 28 et 30. Eben fo Felleius Fatere, II., 209, Ben ibm beift er Marcinia siben,

den Begriff auch auf ganz andere Theile Germaniens; es find aber blos folche, denen Genauigkeit nicht am Herzen lag, oder die nichts Raheres wusten. 1).

Statt des allgemeinen Namens Hercyner = Wald erfuhren die Romer ben naherer Bekanntschaft folzgende einzelne Benennungen von Baldern und Gezbirgen.

Silva Marciana, der Schwarzwald, in den südwestlichen Theilen von Schwaben. Der Name wurde den Römern erst durch die Kriege mit den Alemannen bekannt; daher sindet er sich weder im Ptolem. noch in einem Aeltern, sondern erst in der Peutsiger. Karte und beym Ammian. Marcell. XXI, c. 8. Ptolem. sest sein Eddonzian konnten belweitern verkassene Land) genau an die nemliche Stelzie, und zeigt dadurch, daß man zu seiner Zeit wohl den Wald kannte, aber daß er ben den Kömern noch keinen Namen trug. Die Helvetier hatten sie in alten Zeiten bewohnet, waren aber durch die wandernden Sueven verdrängt worden.

In der suddstlichen Seite dieses Waldes erhebt sich von den Usern des Rheines an ein Gebirge, welches Anfangs gerade nordlich steigt und der Donau die Quelle giebt m), dann aber unter dem Namen der rauhen Alp auf der Nordseite des Flusses fortstreicht und sich in Franken in kleinere Berge verliert. Dieses Gebirge kennen die Alten, und namentlich Ptolem. so genau, als ich es eben beschrieben habe. Es fängt ben ihm dstlich von Augusta Rauracorum und zugleich etwas südlicher (weil er den Rhein gerade von Süden

<sup>1) 3.</sup> B. Dioder. Sic. et Claudian. — Pempon. Mela spricht blos dem Cos. r nach.

m Strake VII, p. 290. Vopiecus in Probo, c. 13. Alba.

nach Rorben führt) am Rheine an, zieht sich über ber Donau nordöstlich fort, und endigt gegen Osten der Mündung des Lechstuffes gegenüber. Er nennt es gleichnamig mit dem großen Gebirge die Alpen; und der Name ist mit geringer Beränderung bis jest geblieben. Die Aeltern kennen die Berge auch, aber nur da, wo die Donau aus ihnen entspringt, und zwar unter dem Namen Abnoba "), welcher den Schwarzwald bezeichnet und durch aufgefundene Denksmale Bestätigung erhält ").

Eine andere Cette von Bergen lakt Otolem, pon ben Ufern des Manns fich erheben, und mit dem Rheine parallel, zwischen Heffen und dem Raffauischen in das Herzogthum Westphalen, und von ba nach bem Das berbornischen fleigen, wo es sich endigt. Diese subliche und nordliche Granze muß man nicht aus leinen Graf ben bestimmen wollen, ob sie gleich bier, zu 500 Stabien berechnet, ziemlich genau zutreffen, sondern aus ber Parallele mit ben Stadten lange bes Rheine, nach welchen er auch ohne Zweifel seine Bestimmung selbst gemacht hat. Es heißt die Avnobischen oder nach ber richtigern Lesart die Abnobischen Berge P). Rein anderer Schriftsteller nennt ben Ramen biefer Rette: Abnoba scheint die allgemeine Benennung eines Berg= maldes gewesen zu senn. — Aus dem nordostlichsten Theile biefes Gebirgs entspringt nach Ptolem. Die Ems

n) Tacit. G. c. 1. Plin. IV

o) 1788 sand sich durch eine Uederschwemmung ben Rühlenbach im Färstenberg. Amte Saslach im Schwarzwalde ein Stein mit der Aufschrift: IN. H. DD. DEANAE ABNOBAE CASSIA-NUS CASATI. V. SLL. ET ANTIANUS FRATER FAL-CONI ET CLARO COS.

p) Der Cober des Picus Mirand. Cod. Coislin. und die Ulmer Ausgade von 1482 lefen ra Afrofia,

### 414 Subeta, Gabreta, Prinnischer Balb.

(Amisus), welche Angabe zugleich zur Bestimmung ber Granze bes Gebirges bient.

Bom Fichtelberge an gegen Often mitten burch Bohmen bis nach Mahren, wo es sich an den orkynischen Bergwald schließt, seth Ptolem. das Sudera Gedirge (Tovogra, auch Tovoera opp) an, zieht es also zu weit nach Norden, ohne ihm die gehörige Ausbeugung nach Suden zu geben, weil er den zunächst solgenden Gabreta Bald, welcher nichts als der südliche Theil des nemlichen Gedirges zwischen Bohmen und Baiern ist, als eigenen Bergwald hat nennen hören. Daher steht auch Marbods Hauptstadt, welche unstreitig in Bohmen lag, in dem angegebenen Walde, aber dem Gedirge südlich.

Unter diesem Gebirge liegt ber Gabreta Wald (7 Fáspyra ödy, schlechtere Lebart Fáspyra), folge lich der hentige Bohmerwald, mit weiterer Berbreizeung nach Norden I). — An diesen Wald sest er auch den Hauptort der Markomannen Marodudum.

Zwischen diesem Gebirge Sudeta und den sarmatischen Bergen (in Oberungarn) liegt ven Ptolemaus
der orkynische Bergwald (ορχύνιος δρυμός). Es ist
der westliche Theil der Karpathen, von welchen er nicht
wußte, daß sie mit seinem Karpatus Mons auf der Nordseite von Dacien in unmittelbarer Berbindung stehen. Das orkynische Gebirge steht also hier sehr beschränkt, vielleicht am nächsten tressend auf den ursprünglichen Begriff der Griechen.

Unter diesem Hauptwalde lag sublicher ein kleinerer, der Luna Wald, an den Granzen von Desterreich und Mahren, zu bepden Seiten des Marchsusses,

a) Auch Strabs fennt ihn schon richtig: Vin Tabhanza, "unb gleich baran fibst bas Suevenland." L. VII, p. 292.

welcher heutzutage Deutschland von Ungarn ficheibet. In der allgemeinen Bestimmung ber Gebirge und Balber nennt ibn Ptolemaus nicht, mahrscheinlich weil er ibn als einen Zweig bes herennifchen Balbes betrachtet : aber er führt ihn an ben ber Beschreibung bes Donaus Auffes, und ben bem Berzeichniffe ber Bolferschaften.

Das offlichfte Gebirge und zugleich die Granze von Germanien gegen Sarmatien ift ben Ptolemans das farmatische Gebirge (ra Zaquarina don), welches auf bet Rordseite ber Donau, ba wo ber Aluf anfangt, fich gang gegen Guben zu beugen, alfo mifchen Gran und Baiben, anfangt und um zwen feiner Grade nordlich steigt, bis an das karpathische Gebirge nach unferm Begriffe. Es find bie golbbringenden Berge Un= garns, welche sich von den Karpathen an die Donau berunter ziehen. Den Ramen erhielten fie, weil auf der Oftseite derselben die Janges und andere farmatische Wolkerschaften ihre Site hatten.

Dies find die Gebirge und Balber, welche oft von romischen Schriftstellern unter dem gemeinfchaftlichen Ramen des berconischen Waldes begriffen werden. Ptolemaus kennt aber anger diesen auch die übrigen Bebirge in den nordlichen Theilen unsers Baterlandes.

Bon den abnobischen habe ich des Zusammenhan= ges wegen icon borbin gesprochen.

Der Berg Welibocus (vo Mylifonov Hoge) llegt ben ihm unter 52°, 30' ber Breite, bas heißt, mit den nordlichsten Theilen des abnobischen Gebirgs und der Quelle der Ems, und mit der Theilung des Rheins oftlich vor Nimmegen in einer Parallele. Es ist also unstreitig ber barg. Zwen seiner Langengrabe oftlich vom abnobischen Gebirge fangt es an, und läuft burch vier Langengrade bis an die Elbe, welches etwas

zu groß ist r). — Den Namen Melibocus trägt heutzutage der hochste Berg an der Bergstraße im Darmstädz tischen sehr uneigentlich; aber auffallend ist es, daß diese dem Rheine so nahe Bergkette keine Bezeichnung ben den Romern erhalten hat.

In und südlich unter diesem Gebirge liegt der Wald Semana ( $\eta \sum \eta \mu \alpha \nu \hat{\alpha} \, \tilde{\nu} \lambda \eta$ ), Ptolemaus hat ihn allein.

Noch ist ben Ptolemans der askiburgische Berg s) ( $\tau o$  Aonisovopeov scil.  $\delta o o c$ ). Er kennt die schiese Biegung des Gebitges von Norden gegen Südosten, und daß aus der Südspiße die Weichsel entspringt; aber weil er seine Angade aus Reisenachrichten entschenen muß, so fallen diese zu groß aus; das Gebirge bekommt den ihm eine viel nordlichere Lage, als es wirklich hat. Die Ursache der Verirrung suche ich unten ben der Einleitung zu den Städten Germaniens zu entwickeln. — Es ist das Riesengebirge. Aus diesem Gebirge entspringt auch die Elbe; dies wußte aber unzter den Alten nur Dio Cassius.). Das Gebirge nennt er die vandalischen Berge. Einzelne Berge und Wählder kommen noch in den römischen Schriftstellern vor.

Der Berg Tannus, welchen Mela neunt und Tacitus ofters anführt "), ist zuverlässig der Strich von Bergen, welcher zwischen Frankfurt und Mainz, aber einige Mellen nordlicher von Osten gegen Besten streicht und die Sobe genennt wird. Die Angabe des

r) Man barf aber nicht vergeffen, daß man von den Längengraden bes Ptolem bennahe z abziehen muß, jm wahre Längengr. 3t bekommen.

s) Auch Tacit. Germ. c. 43. tennt biefes Gebirge, aber ohne ben Ramen beffetben anzugeben.

t) Dio Cass. LV , 1.

<sup>&</sup>quot; n) Pomp. Mela, III, 3. Tacit. Annal. I, c. 56. XII, c. 28.

Nacitus und die noch übrigen Ruinen mehrerer Befesti= gungen auf einigen biefer Berge beweisen es.

Den Rhetico des Mela nennt sonst kein Schriftsteller. Da er ihm den Taunus zur Gesellschaft giebt, so scheint es ein Berg jenseit des Rheins gewesen zu senn, der ben den Kriegserzählungen der Römer ofters vorkam. Ben Bonn gegenüber liegen ziemlich hohe Berge, das Siebengebirge genannt; in diesen glaubt man den Rhetico des Mela zu sinden. Beweisen läßt sichs nicht.

Sylva Caesia \*) wahrscheinlich etwas nordsstlich von Wesel, nicht ferne vom Rheine, ben Santen gezgenüber, wo Germanicus die romischen Truppen über den Fluß setzte; an der Granze von Cleve und Munsfter.

Der Ceutoburgiensische Bergwald I), Saftus Teutoburgiensis, ber burch die varianische Niederlage so bekannt wurde; lag in Westphalen, in der Grafschaft Ravensberg. S. oben die Geschichte.

Der Bacenis ben Cafar 2) ist wohl nicht verschieden von dem Buchoniawalde spaterer Schriftsteller,
im Rulbaischen 2c.

Campus Idistavisus und silva Herculi sacra a), die Ebene langs der Weser ben Minden gegenüberz und der Bergwald im Ruden der Ebene. Die Grünzbe siehe in der Geschichte, ben dem Zuge des Germanicus. — Man sucht den Namen durch das deutsche Wort: it ist a Wies zu übersehen.

<sup>2)</sup> Tacit. Annal. I, 50.

y) Tacit. Annal. I, 60. 61.

<sup>2)</sup> Caesar, VI, 10.

a) Tacit. Annal. II, 12 und 16. Mannerts Geographie. III.

Der Baduhenna Walb b) ben ben Friesen. Seine nähere Lage zu bestimmen, sehten hinlangliche Angaben. Menso-Alting setz ihn nach Westfrießland, und giebt seinen heutigen Namen auf Sold Pado an.

### Drittes Capitel.

#### Aluffe Germaniens.

Ich muß die Bemerkung vorausschicken, daß Ptolemaus in seiner Germania, wie ben andern Landern, langs der Kuste alle ihm bekannten nur etwas beträchtelichen Flüsse nennt; im innern Lande aber blos die Hauptsströme angiebt, und alle Nebenslüsse wegläßt. Daher sindet man ben ihm weder den Mann, noch die Lippe, noch die Saale zc. obgleich alle diese Flüsse den Römern bekannt sind. Blos den dem Laufe der Donau machte er eine Ausnahme; er giebt einige Nebenslüsse an, welzche in den Hauptstrom fallen: aber es geschieht blos, um den Lauf der Donau zu bestimmen; er nennt sie dazher auf der Nordseite gar nicht, sondern setzt blos die Zahlen ihrer Mundung an; auf der Südseite hat er zwar den Lech und Inn, aber er muß sie nennen, weil bende Flüsse die Gränze einzelner Provinzen machen.

## Un ber Rufte.

Vidrus ist ben Ptolemaus nur um 15 Minuten nordlicher, als die oftliche Mundung des Rheins, ist also gewiß die Vecht, welche sich in die Südersee ergießt. In der Erasmischen Ausgabe steht durch einen Fehler

b) Tacit. Annal. IV, 72.

ber Hafen Manarmanis eher, als dieser Fluß, badurch läßt sich Menso = Alting verleiten, ihn für die Mündung der Ems zu erklären. Daß in diesem Falle die Zahzlen des Ptolemaus ihm geradezu widersprechen würden, davon sagt er kein Wort. Ich muß ben den Städten nochmals von diesem Flusse reden, so wie auch vom Unfingis.

Umasias (Ptolemans und Strado, Pomponius Mela und Plinius Amisius; Sacitus Amisia ober Amisias). Unter allen Flussen Deutschlands kannten diesen die Romer am besten. Seine Quelle ist in den nordlichsten Bergen des abnobischen Gebirges. Die Ems, welche im Paderbornischen entspringt, und ben Emden in den Dollart fällt.

Disurgis = Fluß, die Weser. Die Römer kannsten diesen Fluß gegen Guden nicht weiter, als die in die Gegend von Minden, wo er ansängt diesen Namen zu suhren. Daher läst ihn Ptolemaus aus dem Melidoskus (dem Harze) entspringen. Doch ist eigentlich nur seine Unbekanntschaft mit den innern Gegenden des westslichen Deutschlands an der Verirrung Schuld. Denn da Drusus auf seinem Zuge durch die Chatten über die Weser ging, um die Elbe zu erreichen, so mußte die heustige Werra schon den Namen der Weser führen.

Albis Fluß; Albis ben allen, nur ben Dio Caffius Albios; bei Ptolomaus o' Adbes. — Die Elbe. Dies ist der östlicksste Fluß, den die Römer ben ihren Zügen hatten kennen gelernt; aber nur in den nordlichen Theiz len seines Laufes. Bon den Hermunduren ersuhr Taciztus, daß er ben ihnen seine Quelle habe. Auch Ptolemaus kennt die wahre Quelle der Elbe auf der Offseite seiner Sudeten, nahe an Mährens Gränze. Eigentlich ist dies die Quelle des Ablerslusses, welcher ben Königinzgräß mit der Elbe zusammenfällt. Er weiß zugleich, daß

ein Zweig der Elbe aus dem Riefengebirge entspringt und sich mit seiner Elbe vereinigt. Diese Bemerkung bringt er aber erst ben der Beschreibung der Weichsel am, giebt auch diesem Theile des Flusses keinen eigenen Namen.

Die folgenden Kuftenflusse langs der Ostsee, von der eimbrischen Halbinsel bis an die Weichsel, kennt blos Ptolemaus aus Schiffernachrichten. Er weiß unch deswegen ben keinem derselben die Quelle zu bestimmen, wie er es ben den vorhergehenden that, sons bern sest blos die Rundung an.

Der Chalusus = Pluß. — Die Mündung der Tras-

Der Suebus = Fluß (Doungos), Suibus ben Einigen Abschreibern, Die n wie e lafen. In etwas größerer Entfernung von der Oder, als von der Mun= bung ber Trave, nach Ptolemaus sowohl, als nach ben Maaßen des Marcianus Herakleota. — Er ift bie Mundung der Warne, welche dem Schiffer wegen des damit verbundenen Gees beträchtlich genug Ptolemaus lagt ihn fehr weit gegen icheinen mußte. Suden reichen, und durch ibn die Semnonen von den Burgundern trennen. Es bat viele Bahridfeinlichkeit. baß er ihn fur die Oder hielt, von der er durch füdliche Radyrithten mußte gehort haben, aber ohne feiner Sache gewiß zu fenn. Deswegen bestimmt er auch Die Quelle seines Suevus nicht, ob er dies gleich ben ber Beichfel thun fann; boch giebt er ihm gleiche Lange mit dem Asciburgius Mons. — So wie Tacitus d) Die Oftfee das suevische Meer nennt, so nennte auch ber Schiffer ben Fluß, beffen Namen er nicht mußte,

c) Dio Cass. LV, 1.

d) Tacit. Germ. c. 57.

Snevus, weil er deutsche ober fueutsche Wölferschaften in seiner Rabe fand.

Viadrus - Fluß. — Die Oder. Weder den innern Lauf, noch die Quelle dieses Stroms kennt Ptolemans, obgleich mehrere seiner Stadte zuverlässig an demsetben liegen.

Der Guttalus des Plinins gehört nicht hierher, sondern nach Preußen.

Vistula = King (Oviovovia, Ptolem.), %. Be Beichsel. Das dieser Strom aus den Gudbergen bes Riefengebirges entspringt, wufften Die Romer: aber Ptolemans fest das Gebirge, folglich die Quelle des Rluffes zu nordlich. - Ben Ptolemaus gilt bie Wis stula für die Nordostarunge Germaniens. -- Go ift wohl der nemliche Klus, welchen Potheas für die nord; liche Mundung des Tangis bielt, ohne seinen eintnen Ramen zu nennen. Daß aber unter dem Eridanus bes Herodot und anderer alten Griechen die Reddaune verstanden werde, welches Flufichen ben Danzia in Die Weichfel fallt , barf man gerabezu verwerfen. Es ift amar mahr, daß ofters Eleine Orte, Fluffe zc. einen großen Ramen burch wichtige Ereigniffe, Die in ibrer Nahe geschahen, erhalten haben; aber der Fall wird fich gewiß nirgends finden, wenn ein betrachtlicher Ort oder Fluß eben so nahe. war, mie dies bier der Fall mit der Beichsel ift. Ueberdies wird der Bernftein nicht an der Reddaune, sondern viel weiter nord-lich in Menge gefunden. Rach meiner Meinung ift unter diesem Namen blos der Eridanus in Italien de meint, ben welchem die Griechen einen großen Theil

e) Plin. Vistillus sive Vistula; Pompon. Visula; Ammian. Marcell. XXXII, 8. Bisult; Jornandes Viscla, aud) of tere Vistula.

ihres Bernsteins burch die Völker des innern Landes erhielten. Ich habe mich ben der Auseinandersetzung des europäischen Norden und ben Italien hierüber weitläufiger erklart.

# Fluffe, die in den Rhein fallen, und andere Bluffe.

Euppia=Fluß (Tacit.); Lupia, Lupias (Mela, Straho). — Die Lippe. — Der Fluß war dem Rommer von seiner Quelle an durchaus bekannt. Er war schissbar, denn die Germanen suhrten ihrer Belleda auf demselden eine erbeutete Triremis zu, welche sie den Kömern abgenommen hatten f). Drusus hielt nach Strabo auf diesem Flusse mit den Brukterern ein Gessecht; et läßt die Lippe in den Ocean fallen 8), versmuthlich durch Verwechselung mit der Ems.

Alliso : Fluß (Eliso). Der einzige Dio Cass. nennt ihn, und man nimmt den kleinen Fluß Alme dasur an, welcher in die Lippe fällt. Es wurde kaum der Mühe tohnen, zu untersuchen, ob die Römer wirklich den Namen dieses Flüßchens wußten, aber nicht; weil aber davon zugleich die Lage der römischen Festung Aliso und ein Theil der Unternehmung des Drusus abshängt: so muß ich davon reden, und Gatterer benstimmen, welcher das Flüßchen Lise für den Aliso ansnimmt. — S. unter den Städten Aliso.

Abrana - Fluß, die Eder in Heffen, welche in die Fulde fallt; obgleich der Zusammenhang der Erz gahlung h) zu fordern scheint, daß man die Lahne

f) Tacit. Hist, V, 22.

g) Strabo VII, p. 290. 292.

h) Tacit. Annal. I, 56.

darunker verstehen sollte. Der Name des letztern Flusses sindet sich ben keinem Romer; in den mittlern Beiten aber heißt er Laugona, Logana. — S. nochunter den Stadten ben Mattium.

Salas = Rluß. Strabo nennt ihn VII. p. 201. und nach der ganzen Erzählung versteht er keinen an= bern Klug barunter, als die fachfische Saale, wenn man zumal die Stelle im Dio Caff. LV. zu Anfange, und Liv. epit. 140. als Commentar zu Hulfe nimmt. Db aber ber Kluß, von welchem Tacitus i) erzählt. daß er viel Salz bervorgebracht habe, die fachfische Saale gemefen fen, ift mehr als ameifelhaft. Bermunduren und Chatten ftritten fich barum. und der Aluf floß an der Granze bender Bolfer. Die Chatten reichten nie so weit nordostlich, daß sie auf die= fer Seite mit den Hermunduren um die Salzquellen an der Saale hatten streiten konnen. Es ist also die frankische Saale, die Bestaranze der hermunduren. Die Sudostaranze der Chatten, barunter zu verstehen.

Monus Mig (Plin. Tacit.), Moenis (verschrieben Relak). Sobald die Romer Mogontiacum befetten, sobald mußte ihnen der Mayn bekannt werden. Ptvl. nennt zwar diesen Fluß nicht, so wie keinen der bisherigen, aber durch seine Bestimmung des Sudetagebirges und durch Benennung des Ortes Monosgada scheint er sogar die Quelle desselben gekannt zu haben. Wahrscheinlich ist es ohnedem, well die Romer eine ziemliche Zeit in seiner Nachbauschaft auf det Ostseite des Kheines wohnten. Bemerkenswerth ist es, daß die Anwohner des Mayns im Würzburgischen ihren Fluß noch jeht nach Römerweise den Mön nennen.

i) Tacit. Annal. XIII, 57.

k) Plin. IX, 15. Tacit. Germ. Mela 111, 3.

Der (Cicer (cri) = Fluß kommt erst im britten Jahrhunderte vor 1). Ganz natürlich, weil die Rommer des ersten Jahrhunderts in dieser Gegend keinen Feind hatten, folglich mit ihr nicht bekannt wurden: und weil Ptolemaus keinen Nebenfluß nennt. Durch die spätern häusigen Kriege mit den Alemannen mußte aber der Rame den Komern geläusig genug werden. Sie legten in den frühern freundlichen Verhältnissen mit den Alemannen manches Denkmal ihres Aufenthalts, an, von welchen die Ueberbleibsel noch jest vorhanden sind.

... Danubius = Fluß, Ifter = Fluß. Diesen Kaupt= from unfers Europa, der den altesten griechischen Schriftstellern von feiner Mundung an ruchwarts bekannt ift, in Ansehung seiner Quelle aber so viele Hupothesen Rabrhunderte lang erzeugt hat, muß ich ausführlicher behandeln. Berodot wulte ben Lauf beffetben bis ungefahr nach Belgrad aus eigener Erfahrung, aus fremden Erzählungen bis in das Defter= reichische, und zwar immer als ansehnlichen Rluß m). Die Quelle deffelben durfte folglich nicht in der Rabe and genommen werden; man fette fie in bas außerste Iberien ju ben Keltifern und jur Stadt Porrene; und bies thut Berodot wider feine Gewohnheit so zuverlicht= lich , daß er nichts wunscht, als über andere unbes fannte Gegenstande, &. C. über die Quelle des Rile. eben so genaue Nachrichten zu besigen "). Man barf auch wicht glauben, daß es Herodot mit seinen Keltikern fo

<sup>1) 3</sup>um erstenmal nennt ihn Vopiscus in Probo, c. 13, upb spåter Ammian: XXVIII, 5. Zuch Auson. Mos. v. 483: neht bem Orte-Lupodunum. Nazarius, Paneg. Constanting M. dictus, VI, 13, "Barbarus Nicer et Moenus."

m) Herodot. IV, c. 48. 49.

n) Herodot. II n 351 ...

genau nicht nehme, sondern nach Art der spätern Griechen alle Bewohner des nordwestlichen Europa darunter verstehe und etwa von der wahren Quelle gehört
habe. Diese Meinung könnte dadurch etwas mehr Bahrscheinlichkeit gewinnen, weil ben ihm der Fluß aust
der Stadt Pyrrene kommt, welches viel Aehnliches
mit dem Namen des Berges hat, aus dem die Donau
quillt. Nein, Herodot kennt keine andern Keltiker,
als die nordwestlich über Tartessus am Ende der Welt
wohnten, führt von ihnen den Fluß durch ganz Europa, und weiß es wohl, daß er bis zu der Gegend,
wo Griechen anfangen ihn zu kennen, durch viele andere
Völker strömt; aber er gesteht zugleich, daß er von
diesen Völkern gar keine Nachrichten habe.

Die Griechen befaßen aber die Kolonie Emporium an der Kuste Iberiens; sie lernten, daß ein anderer Strom; Iber, den angeblichen Lauf des Isters gen rade durchschneide, daß ein: großes Gebirge, die Pyn rene, Iberien von dem östlichern Lande trenne; man war also gezwungen, dem Ister eine andere Quelle ann zuweisen, und diese gab man ihm auf dem nemilitien Gebirge Pyrene °).

Lange erhielt sich diese Meinung, bis die Romer balb nach dem zwenten punischen Kriege die südwestliz den Kusten Galliens von Narbo dis an die Mündung der Garopne des Handels wegen durchwanderten, und auf ihrem Wege keinen Istersluß fanden. Im außerzsten Keltika mußte er einmal entspringen, also suchte man seine Quelle den den Dsismiern (im heutigen Breztagne), welche man durch Pytheas dem Namen nach hatte

o) Aristus. Mataoxolog, I, a. 13. So, viel weiß Arifiot. baff der Fluß sublider lief, als bie artynisten Berge. Dies zeigt bie nemlice Stelle, und bies sest schan historische Rachricht veraus.

kennen lernen. Bur nemlichen Beit entstand noch bie falsche Annahme, daß der Ister in der Mitte seines Laufes sich trenne, mit einem Arme in den Pontus Eurinus, mit dem andern aber in das Innerste des adriatischen Busens sich ergieße P).

Aber Cafars Reldzüge klarten auf, bag man bie Quelle bes Iftere in diefen Gegenden nicht finden konne. wegen des Rheines. Es war also nichts mehr übrig. als die Alven. Aus diesen, und zwar aus den füdlichen, nahm man ben Ursprung des Afters an, man verwechselte die Quelle des Innflusses mit der Quelle des Isters. So sest sie Strado an nach altern Schriftstellern; da=her konnte er behaupten, daß der After nicht weiter als 25 geogr. Meilen, 1000 Stadien, vom abrigtischen Bufen und boch zugleich aus ben Bestgegenden Germaniens entspringe 9). Man vereinigte bie altere Snvothese mit ber spätern Entdeckung ber wirklichen Quellen und aab dem Aluffe eine doppelte Entstehung. Daß aber Strabo den Inn wirklich fur den Ister hielt, wird aus eis mer andern Stelle beutlich, wo er den Athefinus (ben Gilfl.) in Inrol unmittelbar in den Ifter fallen lagt ").

Unter der Regierung des Augustus wurde Pannonien bezwungen, man hatte Streitigkeiten mit den Markomannen und Andern im sogenannten Norikum; man sah die Mundung des Innstusses; aber zugleich, daß der Hauptstrom sich nordlicher hielt und Danubius hieß, daß dieser Danubius einerlen Strom mit dem Ister sey. Zwar hatte schon Casar.) in Gallien durch

p) Strabo, I, p. 57. nach altern Geographen.

q) Strabo, VII, p. 443. Cas. 289.

r) Strabo, IV, p. 317. Cas. 207. f. noch ben Atagis unter ben Stuffen Rhatiens.

<sup>8)</sup> Caesar VI, 24.

Kelten und Germanen von einem großen Auffe Danusbins jenseit des Rheins gehört; aber daß dies der Ister sen, war ihm nicht in die Gedanken gekommen t), er hatte sonst gewiß seinen Landesleuten von dieser wichtigen Entdeckung Nachricht gegeben. Zest war nur noch übrig, die Quelle des Danubins aufzusinden, und sie sand sich bald durch den Zug des Tiberius gegen die Bindeliker vom Bodensee aus. Die Beschreibung, welche Strado davon giebt, ist deutlich und genau.

Unterdessen machte die wenige Bekanntschaft mit ben neu bezwungenen Ländern, daß man im Anfange oft die altere Angabe mit der richtigen Entdeckung verwirrte, zumal wenn man sie vereinigen wollte. Diesses widersährt vorzüglich dem Strabo, der bende Nachse richten hat, und sich nicht daraus zu sinden weiß "). Es wird sich auch gewiß niemand aus den verschiedesnen, für uns, die wir die wahre Lage der Gegend kensnen, durchaus widersprechenden Nachrichten dieses Schriftstellers wickeln können, wenn er nicht mit dem Gange der angezeigten vermeinten und wirklichen Entsdeckungen bekannt ist ").

t) Benigstens versteht auch Diodor. Sic. (V, c. 25.), ber noch keine neuern Rachrichten haben konnte, seine Angabe so, daß die Donau, wie der Rhein, in den nördlichen Ocean falle. — Diodor weiß schon, daß der kleine Fluß Ister, der sich in den abriatischen Busen ergießt, kein Arm des großen Isters sey (IV, c. 56.); daß aber der Danubius und der Ister einerlen Fluß sey, wurde er sich nicht haben überreden lassen.

n) Strabo, IV, p. 189. "Der Ister slieft Ansangs gegen Schen, und entspringt von ben westlichsten Granzen Germaniens, aber auch nabe am abriatischen Busen, in einer Entsernung von etwa 1000 Stabien." Die beuben Nachrichten in einer Stelle. Sen so bie gedoppelte Rachricht ben Strabo IV, p. 207. Schon I, p. 57 versichert er, daß der Ister in den Bergen über dem abriatischen Meere entspringe.

x) Plinius IV, 12. kennt die mahre Duelle fehr richtig; und alle Spätere. Er fagt, daß er der gallischen Stadt Rauricum gegenüber ans den Gipfeln des Bergs Abnoba entspringe, viel Milliar, jenseit der Alven.

Noch barkman die Vorstellungsart nicht vergessen, welche sich Strabo von der ganzen Gegend und von dem Laufe des Flusses von der Quelle an macht. Der Rhein läuft nach ihm gleich vom Ursprunge an gerade von Süden nach Norden, und in eben der Richtung ist der See, durch welchen der Rhein nahe ben seiner Quelt ke sließt. Die Qonau entspringt um einen Tagemarsch pordostlicher als der Bodensee, hält aber Anfangs seinen Lauf stracks gegen Süden, und dann erst gerade sort gegen Osten. Wer also von Gallien aus in den hercynischen Wald will, muß Anfangs den Rhein und den See passiren, dann auf einem südostlichen Warsche über die Donau gehen, um noch weiter in den großen Wald zu kommen v).

Die Donau nimmt in ihrem langen Laufe viele Rebenflusse auf. Die sublichen gehoren zu Rhatien, zum Rorikum, und zu Pannonien; und werden daselbst beschrieben. Bon den nordlichen giebt Ptolemaus vier an, welche von Germanien aus in den Hauptstrom sallen; aber ohne ihre Ramen zu bezeichnen. Aus der Lage sieht man, daß es solgende sind: Die Altmubli, der österreichische Kambstuß, die Morawa, und dann noch an der Ost-Gränze der Gran in Oberungarn.

Der Hauptstrom selbst behålt den Namen Donau nach Strado bis an die Katarakten, und heißt dann weiter oftlich der Ister=Strom 2). Er heißt Donau, so lange er durch keltische Bolkerschaften sließt; so wie er aber von den Skandiskern oftlich die thracischen Bolkerschaften erreicht, wird sein Name Ister. Daß bende Benennungen oft nicht so genau unterschieden i oft

y) Strade IV, p. 189. VII, 292. edit. Casault

n) Strado, VII, p. 304. — Plia. IV., c. 12. Kt. ungefahr gleicher Meinung; aber Ptolem. laft: bie Benemung Ifer erft ben Ariopolis in Rieber : Mofian angehen.

pollia verwechselt werden, versteht sich von selbst. berhaupt blieb ben den Griechen Ifter. und ben ben Romern Danubius Die gewohnliche Benennung. Der Strom ergiekt fich in ben Pontus Eurinus in fieben Mundungen nach Ginigen, nach Andern in funf. Leutere ift ber Bahrheit am nachsten . bas Erftere behauntete man wegen ber Anglogie mit dem Nile um Diefen woen großten ber bekannten Aluffe auch die nemliche Anzahl von Mündungen geben zu konnen. Kunf Mun= bungen gablt man jest noch, Hauptmundungen giebt. es aber nur bren; boch wegen ber vielen fleinen Infeln und einiger Sumpfe kann man die Unzahl auch wohl bis auf fieben erhohen, von welchen sich einige veranbern, andere gang verschwinden. Unter ben vielen Inseln bilden die zwen füdlichen Hauptarme eine betrachtliche, welche ichon ben den altesten Schriftstellern wegen der vielen daselbst machsenden Tannen unter dem Ramen Peute bekannt ist, und in der Kolge einem Bweige ber Baftarner, ben Peucinern, ben Ramen aab.

# Das vierte Buch.

### Ortschaften Germaniens

### Einleitung.

Stabte nach unserm Begriffe barf man ben den Germanen nicht suchen; aber vereinigte Wohnplate, die zuweilen wohl auch nach ihrer Art befestigt waren, hatten sie sicher, wenigstens ben jedem Volkchen einen Hauptort. Man nenne diese Dorfer, Flecken zc. was man will; der Romer nennte sie Stadte, und ich will sie hier auch so nennen.

Meine Beschreibung muß fast größtentheils bem Ptolemaus folgen, ber ein langes Verzeichniß von Orten angeset hat, da man ben den übrigen Schriftsfellern nur einzelne Namen mit Muhe zusammen suchen kann.

Die vornehmste Hulfe des Ptolemaus zur Berzeichnung seiner Karte von Germanien gaben auf der Weftseite die gallischen Städte längs des Rheines, in Germania secunda, ben welchen er aftronomische Besstimmungen vor Augen hatte. Colonia Trajana (Kellen) 51°, 50'; Colonia Agrippinensis (Coln) 50°, 50'; und Mogontiacum (Mannz) 49°, 50', weichen von den neuesten Maaßen kaum um einzelne Minuten

welche ber Inomon geben konnte. Die dazwischen liegenden Städte, Batavodurum (Nimwegen), Vetera (Santen), Bonna (Bonn), und Legio Trajana (Cobslenz), weichen zwar etwas mehr ab, weil sie blos nach den Itinerarien abgemessen waren; doch betrifft ben keinem dieser Orte der Abstand von der wahren Breite & Grad.

Unsere Ausgaben des Ptolemans geben aber die= fen Stadten eine unrichtige, zu nordliche Stellung aus Unkunde eines alten Abschreibers. Er läfit Colonia Trajana (Rellen ben ber Stadt Cleve) aus, ruckt ben Ramen Betera nordlicher zu ben Bahlen bes vorigen Ortes; und ift bann genothiget, mit ben fublichern Stadten es eben fo zu machen, fo daß Mainz auf bie Stelle von Coblenz zu stehen kommt. Der Rame Les gio Trajana, welcher füdlicher vorkommt, verleitete ihn wahrscheinlich, die Benennung des nordlichern Drtos Colonia Trajana für einen Rehler feiner Borgan= ger zu halten und fie ganz wegzuwerfen. Ptolemaus hatte Die Gewohnheit, den Ramen der Legionen den Stadten benzusegen, wo ihre Hauptquartiere fich befanden; ba kam nun unter Bonn die Legio prima Athenaca (Minervia) und ben Confluentes die Legio prima Trajana zu fteben. Die erstere Benennung hat sich blos noch in dem Coder des Picus von Dir. erhalten a), welchem die Ueberling, Ausgabe von 1513 und 1520 folgt; ben andern Abschreibern verurlachten diese gehäuften Mamen Bermirrungen; Die Legio prima blieb gang weg, und die Legio Trajana

a) Aber verdorben; sie heißt baselbst legio prima abararl Istren wahren Namen giebt Dio Cass. LV, 24- vo noaren vo Adquator. — Auch ber Cod. Coisl. hat Asiquer noarq ohne weitern Bensas.

wurde statt dem Namen des Optes Confluences gestet, wo die Legion ihr Quartier hatte.

Diefer Kehler des Abschreibers ift aber teine bloffe Roniektur von mir, alle Umftande beweisen ibn Nimmt man bie Namen an, wie sie in den Ausgaben ftehen. fo ist jede mahre Breite verruckt; fest man die Colonia Trajana an ihre Stelle, so stehet dieser Ort und alle folgenden füdlichern in ihrer richtigen La-Das Butreffen mehrerer Orte mit werklich aftroae. homischen Bestimmungen kann man unmbalich für einen Bufall erklaren; um besto weniger, ba im gangen nordlichen Gallien. wo Otolemaus keine abnlichen Bestimmungen hatte, alle Orte zu weit gegen Rorden geruckt werben; und noch weniger einen Mann in bem roben Mittelalter suchen, der die hohe Biffenschaft befeffen hatte, Breitengrade bis auf einzelne Minuten richtig zu vermeffen, und dem alten Ptolemaus unter Rerner. wenn auf mathematische Bes su ichieben. Kimmungen gar keine Ruckficht genommen wurde, fo mußte boch Ptol. aus ben Rtinerarien miffen. daß Betera (Santen) von Coln viel weiter entfernt ift, als Coln von Bonn; in den Ausgaben aber findet fich gerabe das Gegentheil; nach meiner Unnahme erhalten nicht blos biefe Stadte, sondern auch alle folgenden bis Manny ihre verhaltnismäßige Entfernung von ein-Dann wird man boch bem Schriftsteller, bet ander. bie plobliche Wendung des Rheines von Often nach Beiten (zwischen Mannz und Bingen) kennt, fie burch Sahlen bezeichnet und Obringa b) benennt, nicht zus tranen, daß er bem ohngeachtet Mogontiacum nach Coblenz stelle. Dies ist aber ber Kall nach den Ausgaben; nach meiner Ungabe erhalt Manng feinen rich-

b) Den Anfang bes Ober = Rheins.

tigen Plat. Wenn man endlich den Ausgaben folgt, so kommt die Festung Aliso auf deutschen Boden, gezrade Coln gegenüber zu stehen. Niemand sagt, daß je ein Ort dieses Namens sich daselbst gefunden habe; Divitia kennen die Schriftsteller der spätern Jahrhunz derte an der Stelle. Nach meiner Bestimmung liegt Aliso Betera gegenüber bed Wesel, da wo Tacitus sein Aliso kennt.).

Rach diesen genau gekannten Rheingegenden richtete sich Ptolemaus in der Zeichnung des westlichen und nordwestlichen Germaniens.

Auf bieser Seite wird es nicht schwer, den Schritzten seines Entwurses nachzugehen, die Gegend zu bestimmen, wo er seinen angesetzen Ort suchte, und auch die Berirrungen zu zeigen, welche ein Mann unmögslich vermeiden konnte, der es zum ersten Male unterzuahm, eine Charte über das wenig gekannte Land zu liefern.

Im Nordlande beginnen seine Angaben von der Mundung der Ems, gehen an dem Flusse rückwarts, dann gegen Osten an die Weser dis an und langs des Harzes. Aber von der Weser, den Tulisordum in der Gegend von Bremen, wendet sich auch eine Richtung nach Nordosten zur Elbe nach Marisnis in der Gegend von Hamburg, und von da nach dem andern Marionis nicht serne von der Mündung des Chalusus Fl. oder der Trave, solglich nahe ben der Stadt Lübeck. Man sieht es diesen fortlausenden Reihen von Ortschaften an, daß sie aus Reiseberichten abgezogen sind. Im nordlichern Lande von Holstein und der danischen Halbeinsel bekennt Ptolemäus seine ganzliche Undekannts

v) Tacie Annal, II, 7. Mamerts Geographie. III.

schaft, daburch daß er gar keinen Det in berseiben ans giebt.

Em ganzen Laufe bes Rheines kennt er auf ber Diffeite Die einzige Keftung Mifum, bas beutige Befel. und dann Budoris von Coln nordiftlich, bas beutige Duffelborf, übrigens keinen Ort bis in das fubliche Schwaben. Wir erblicken aus diefer leeren langen Strede die Eifersucht ber Romer, in ihrer Rabe keine bedeutende Detichaft erwachsen zu laffen. Muffallend ift es aber, baß felbft bie Romerschangen auf bem Berge Taunus nebft ben Agna Mattiacit mit Stillschweigen übergangen werben. Bahrlchein= fich waren bie Erstern verfallen und erft durch habrian wieder hergestellt, und die Badeanstalt galt nicht ais Roch mehr fallt der Unblick auf, weil int Stadt. innern Lande durch gang Beffen, von der Quelle der Ems an gegen Guben bis zum Mayne, viele Drtichafe ten meist in aufammenhangender Richtung von Norden nach Guben aufgestellt werben, und bann die Ortschaften nicht blos dem Laufe des Manns rudwarts gegen Diten bis zum Richtelberge folgen, fonbern fich auch gegen Suboften burch bas fo wenig gekannte Rranten bis in die Rabe der Donau nach Alkimunnis ziehen. welches unftreitig einen Ort an der Altmuhl bezeichnet. wenn gleich Ptolemaus die Mundung Diefes Aluffes etwas westlicher ansest. Man kann sich des Gebankens nicht erwehren, daß die Romer von Augeburg aus burch ihre Klienten, ben ausgewanderten Zweig der Markomannen, fich eine Bekanntschaft mit den in= Wölkern auf einige Zeit verschafft haben. nern Auf einen Bufammenhang mit ben Rheingegenben beutet tein 3wischenwort, tein Umftand bing im Gegen= , theile find die Manngegenden nur bis Burzburg bes zeichnet; alles westlichere bis gur Mundung bes gluf= .

fes steht so namenlos, wie alle übrigen Striche in der Rahe des Rheines.

Im ganzen innern Lande, sowohl zwischen ber Weser und der Elbe als durch das heutige Thuringen, ist Ptolemaus so aufrichtig zu erklaren, er wisse nichts. Nur am nördlichen Harze stellt er ein Paar Orte auf und in Thuringen das einzige Bikurdium; die wahre Lage des Ortes kannte er wahrscheinlich so wenig, als wir sie kennen.

Abet gang anders wird ber Anblid auf ber aans gen Oftseite Deutschlands, sogar in ben innern nordlichen Gegenden, wohin ber Romer Baffen nie gebrung gen find, wo die Borganger des Ptolemaus nur im Halbdunkel eine Anzahl von Bolkernamen aus bent= ichen Erzählungen aufzustellen wußten. Hier, selbst in ben verftedteften Binkeln, nennt Ptolemans eine bes beutende Anzahl von Ortschaften und zeigt ihre gegen= feitige Lage an. Muthwillige Dichtung ist es nicht. denn auf abnliche Weise hatte er eben sowohl das west= lichere mittlere Deutschland bevolkern konnen, und wir baben gefeben, daß er dafelbft keine Ramen hat, weil' er keine kannte. Die Frage bleibt also: woher biefe vielfache, obgleich verwirrte, Bekanntichaft mit bem Pflande?

Auf der Sädseite von der Donau die nach Bohe'
men ist die Beantwortung leicht. Längst vor ihm war Handel und Wandel der Römer nach Marbods Haupts stadt im südlichen Bohmen; dahin setzt also auch Ptoslemaus das Marobodum nebst den Zwischenotten von der Donan aus, setzt es in den Gabreta oder heutigen Bohmerwald, und begeht den leicht erklärbaren Fehler, diesen Wald nur für einen südlichen Anhang seiner Sudeti Montes zu halten, welche er vom Fichtelberge an gerade östlich mitten durch Bohmen die nach Mähren fortziehen läßt, ohne bem Bergwalbe bie erfors berliche fübliche Beugung zu geben, welche ben ihm erst durch den zur nemlichen Strecke gehörigen Gabreta Bald hervorgehet.

Kur die oftlichern innern Theile des Landes bingegen bleibt gar nichts übrig, als die Unnahme aroffer Reifen . welche einzeine Romer zu verschiedenen Beiten. aus verschiedenen Punkten, in bas innere Deutschland Durch aufmerkfame Ansicht ber unternommen haben. Charte erwächst der Gebante, ich barf wohl fagen, zur Alle die vielen Orte fteben nicht, wie in gemobnlichen Landcharten, neben und burcheinander, fonbern alle fteigen fie in langen oftere gebeugten Linien binter einander von Guden nach Norden, immer im mittlern Durchschnitte feche bis acht Reilen von einander abstehend, gerade fo wie wir es noch ben wenig gekannten ganbern madzen muffen, wo bie einzelnen Berichte von Reisenden, ber angegebene Abstand, bie Richtung bes Wegs zur Ausfertigung der Charte' benutt werden. Auf die nemliche Beife benahm fich' Ptolemans mit den Berichten, welche er vor Augen hatte, und bie wohl noch immer, wie zu Plinius d) Beis ten, der Bernsteinhandel veranlaßte. Das Unternehmen war weniger gefahrvoll, als es benm erften Anblico' scheinen mag. Dit ben Quabenfürsten Bannius und Sido lebte der Romer des ersten Sahrbunderts im. innigsten Zusammenhange e); bis zu den Karpathen und den Uebergang des Gebirges von Mabren, nach. Schlesien und Bohmen war also nicht die mindeste Schwierigkeit; auch mit ben logischen Bolkerschaften.

d) Plin. XXXVII, 5.

e) Tacit. Annat. XII, 501 Sido egregia erga nos — fide. Tacit., Hist. II, 4. Vetus obsequium erga Romanos etc. II, 21. er sieht nach Stalien zu Bespasians Unterflügung.

stand damals der-Romer in freundlichem Benehmen, durch bendes offnete sich der Weg bis in die Mitte pon Schlesien und Polen. Db diese Reisen ihre Richtung weiter nordlich nahmen, ist erst noch die Frage.

Der Anblick der Charte zeigt die Richtung biefer Reifen unverkennbar; ich habe fie durch Punkte bezeichnet. Die westliche nahm ihren Anfang von Karnuntum und hielt ihre Richtung an der Morawa bis nach Meliodunum, bas heutige Olmus. Bon ba ging eine Richtung nordweftlich gegen bie Quellen ber Elbe, welche Dtolemaus wirklich kennt, ob er fie gleich zu weit gegen Often ruckt und gerade nordlich bon Meliodunum ansest. Seine Quelle ist eigentlich ber Ablerfluß, welcher nabe an der mabrifchen Granze entspringt; er tennt aber auch die Quelle aus bem Riefengebirge, giebt ihr feis nen Namen, fondern verfichert blos, daß ber Alus sich mit der Elbe vereinige; ben ihm in ber Gegend von Lupfurdum, nach unfern Charten ben Konigingras. Die Hauptrichtung bes Weges ging aber von Dimus gegen Nordoften nach Schleffen an die Dber, beren Namen er im innern Lande nicht kennt; über Kafurgis (Troppau) nach Budorgis, bem hentigen Ratibor, ein Bereinigungspunkt auch fur bie offliche Reife. Schleffen reichte ber Bug weiter gegen Rorden nach Begetmatia fublich von Oppeln, Stragona ben Brieg, Lugidunum, die Sauptstadt der Engier ben Breslau, und Sufudata ben Liegnit; weiter nordlich scheint fich biefe Reise nicht erstreckt zu baben.

Die zwepte oftlichere Reise nahm ihren Anfang von Komorn an der Donau, ging durch das nordliche-Ungarn und von da über die Karpathen. Der Fortzsetzung glaubt Ptolemaus eine nordliche Richtung gesehen zu mussen, weil er seinen Askiburgius Mons zu erreichen hat, das heutige Riesengebirge, welches er

viel zu weit gegen Morbosten rudt. Eben baburch miffen wir, daß der Weg fich nordweftlich durch Gas lizien nach Schleffen richtete. Der Beg führte pon den Karpathen aus nach Karrbodunum (Krakau), dels fen Rame frubere teltifche Befohner, vielleicht bes Tacitus Gothini, ju verrathen icheint; und von ba weiter nordwestlich in das Gebirge nach Budorigum, meldes boch wohl nichts anders ift, als das Budorgis (Ratibor) ber erften Reife, ber Sauptort ber Buri, welche er auch in diefe Gegend ftellt. Ptolemaus weiß es nicht. daß bende Ramen einerlen Ort bezeichnen. er stellt sie weit auseinander. Diefer Theil ber Reife bat hier ein Ende: aber von Karrhodunum steiat fie auf anderer Seite nordlich über Arfenium nach Kalifia. (Ralisch in Polen); boch schwerlich wurde biese Fort= febung von Suben nach Norden gemacht.

Denn alles Bisherige ist nur die eine Salfte ber burch die Zeichnung der Charte sichtbaren Richtung der Reiseunternehmungen. Die Ordnung der Städte lauft noch ferner fort, immer aufsteigend nach Rorden, bis an die Kusten der Ostsee; sie endigt sich ben der mestlichen Reise an der Mundung des Suevus = Rluffes (ber Barne), und ben ber oftlichen Reife an der Dundung des Vigdrus (der Oder). Am natürlichsten möchte die Unnahme scheinen, daß der romische Handelsmann gewagt habe, feinen Beg in biefe große Ferne fortzu= Aber Schwierigkeiten steben ber Unsicht entaegen: mir icheint die Behauptung nothwendig, bag Dieser Theil der Reisen von der Oftsee rudwarts, von Norden nach Gudoften, ift gemacht worden. fallend mag die Unnahme auf den ersten Unblick senn. in der That hat sie nichts Unbegreifliches. Schiffabrten der Romer in die Offee waren keine feltene Sache; ben Beweis liefert Marcianus f), welcher nicht blos,

f) Marciani Peripl. p. 53 etc. in Geogr. Gr. Min. T. l.

wie Ptolemaus, Die Mundungen aller Aluffe anzuseben. fondern auch die einzelnen Abstande nach bem Stadien= maake anzugeben weiß, und gewohnlich eine gedoppelte Angabe liefert, um uns zu fagen, bag mehrere Schiffer dahin kamen, und bag ihre Maage der Entfernungen abweichend waren. Er beruft sich baben noch überdies auf einen frühern Periplus bes Prota-Romer kamen alfo zuverlässig oftere babin. und diese konnen mohl ber fudlichen Sandelbaefellichaft in die Sande gearbeitet haben. Es ift aber gar nicht nothig, die Romer felbst auf diefer Seite als Reisende dufzustellen; burch Eingeborne bes Landes, mit welchen fie an der Rufte in Sandlungsverhaltniffen lebten, ließen sie in Friedenzeiten die Waare nach Schlesien und Galigien in die Bande ber fudlichen Reifenden bringen.

Die Ursachen, warum ich die Richtungen ber Reisen gedoppelt annehme, liegen nicht blos in bet für die Romer vielleicht unüberwindlichen Schwierigkeit, burch die beutschen Bolkerschaften ungeplundert · burchzukommen, sobald sie sich gegen Rorden weiter ziehen wollten, als die Site der Quaden und Lygier, reichten, fondern hauptsächlich in dem Unblicke ber Charte und der Reffe felbit. Dem Askiburgius Mons. weiset Ptolemaus seine Stelle an offtich von ber Elbe, in schiefer Richtung von Rordwesten gegen Gudoften; er weißes, daß ein Zweig ber Gibe aus demfelben kommt, daß aus ihm die Beichsel ihre Quelle hat; die ganze Bestimmung beutet offenbar auf bas Ricfengebirge. Aber er fellt es zu weit gegen Nordoften, und trennt es badurch um mehrere Grabe von ben Subeten, an Bat er seine Renntniß welche es sich schließen sollte, von der Gudseite ber geholt, so wird die auffallende Verirrung gang unbegreistich. Aber der Romer lernte

es von der Seeseite her kennen; und da steht das Gebirge im gehörigen Abstande und Richtung von der Kuste, nur daß es, so wie die ganze Kuste, zu weit ditlich' gezogen ist.

Eben so erklart fich die Richtung ber Strafe blos burch die Unnahme von Morden nach Guden. Laciburgium (Warnemunde) an der Barne gebt fie über Bunitium (Roftod) gegen Guden burch Branden= burg, die Lausis nach Niederschlesien, durch die Ortschaften Alistus, Cistovia nach Susudata, und von ba über Rolankorum nach bem bekannten Budorigum. wo die Waare in der Romer Hande kam. Das Su= fudata bezeichnet Ptolemaus auch ben bem weftlichen Theile ber Reise von der Donau nach Schlesien; daß es aber der nemliche Ort mit dem auf der Reise von Norden ber vorkommenden Susudata fen, kommt ihm nicht in ben Sinn, er trennt bevde Ramen weit von einander. Es fand also wohl gewiß eine gedoppelte Richtung statt.

So wie auf der Südseite der Weg gedoppelt ist, eine westliche und dstliche Reise sichtbar wird, so auch auf der Nordseite. Die dstliche beginnt von Khugium (Stettin), zieht sich süddstlich nach Polen, über Skurgum, Abkaukalis, Setidava, nach Kalisia, dessen Name mit dem heutigen Kalisch zu ahnlich ist, als daß man die gleiche Bedeutung verwersen könnte, da auch die Richtung der Straße hierher suhrt. Ueber Arsenium erreichte man dann Karrhodumum, den Standpunkt der Römer in Galizien.

Dies scheint mir die einzig richtige Auslegung von der Lage der Orte auf der Ostfeite Germaniens zu sennz und nur dadurch erwächst Bestimmtheit für die Sige der deutschen Bölker. In die Gegend des nordlichen Susudata stellt Ptolemaus die Silings, das heißt, einen Iweig der zurück gebliebenen Bandalen, also nach Niederschlesien und in die Lausiß; ihnen oftlich in Polen wohnen die Burgunder, und in Oberschlesien nebst einem Theile Polens die Iweige der Lygier, von welchen die Buri der südlichste sind, in der Gegend von Ratibor.

Da der Bernsteinhandel doch wohl ein Hauptgegenstand diefer Reisen mar, fo ift es auffallend, baß feine von allen Richtungen nach ben Mundungen ber Beichsel führte; wo er der Quelle am nachsten konnte betrieben werden. Aber die Losung ift nicht schwer. Die ganze oftliche Rufte von der Weichsel an mar von ben flavischen Beneti befest; mit diesen hatte ber Romer durchaus feine Berbindung; durch Deutsche ließ er sich das gesuchte Glektrum bolen, um es bann wei-Diefen Mangel alles Bufammenhangs ter zu liefern. tennen wir mit Bewigheit. Marcian g), der bis zur Beichsel ununterbrochen seine Angaben nach Stabien liefert, endigt in den oftlichern Strichen ber Rufte mit einem Male Diefe Behandlungsweise, und beruft fich auf bas Benfpiel feines Worgangers Protagoras, ber hier ebenfalls keine Stadienmaaße zu geben gewußt habe.

Ben der Zeichnung der ptolem. Karte, welche zu dieser Beschreibung gehort, gebrauchte ich außer der erasmischen Ausgabe, von welcher alle solgenden grieschischen bloße Abdrücke sind: 1) den griechischen Cosder des Picus von Mirandula h), welchen die latelnische Ausgabe von Ueberlin 1515 und 1520 in den Zahslen solgt, und die griechischen Namen zur Seite schreibt.

g) Marciani Peripl, p. 55.

h) Wo iff wohl biefer Cober hingekommen? Aus der häufigen Berwechstung der u. g. u. fceint er vom 9 — 1.1 Jahrhunderte geschrieben zu senn. Das er alt war, versichert die Borrebe.

Ich bezeichne ibn burch bie Golbe Mir. 2) Die Barianten aus einem griechischen Cober in ber Bibl. Coisliniana. Er ift neu und hat mehr Schreibfehler. als wirkliche Abweichungen i). 3) Den lateinischen Coder aus ber Chnerischen Bibliothet mit einem andern aus der Rurnberger Stadtbibliothef. Dieser und bie mehrsten lateinischen fließen aus einer Quelle, und sind von der Uebersebung des Angelus k). 4) Die Ulmer Ausgabe von 1489. 1). - Alle biefe find von ver-Schiedenem Stamme, und ich folge ihnen immer. wenn fie einstimmig gegen die Erasmische Ausgabe sprechen. habe auch burch ben Erfolg gefunden, daß fich badurch. ohne alle Runftelen manche Schwierigkeit gelofet hat. Wenn aber, welches aufferft felten geschiebt, Die aute Sache unstreitig für Erasmus spricht, so verwerfe ich natürlich alle Uebrigen. 3. B. Devona am Manne febe ich blog nach ihm an, weil die Undern in ein füdlicheres Klima kommen, welches ben Ptolemaus sogleich eine verfalichte Bahl aufdeckt. In der Rechtschreibung ber Ramen übertrifft ohnehin die Grasmifche, als einzige griechische Driginalausgabe, alle andern. Rorbostseite giebt es gar keine Barianten. Adi habe es mir zur Regel gemacht, keine einzige Zahl nach meinem Sinne zu verandern; durch willführliche Berichttgungen entstunde eine Rarte, welche Ptolemaus gewiß nicht für die feinige erkennen wurde. - . Uebrigens theilt er zu feiner Bequemlichkeit bas Land in vier Rli= ma, beren Granzen auf ber Karte bezeichnet sind; und fekt alle Orte nach vier Linien von Westen nach Often an.

i) Wird bezeichnet Coisl.

k) Bezeichnet Cod. Latin,

<sup>1)</sup> Bezeichnet U.

### Erftes Capitel.

Morblichftes Klima nach Ptolemaus. Bom 54 Gr. ber Breite bis über ben Soften Grab.

Den Lauf des Rheins habe ich awar schon in der Beschreibung Galliens daraestellt; von ben Mundungen aber, welche Ptolemaus Diesem Strome giebt, muß ich bier Einiges nachholen, weil es zugleich fur bie Bildung der Ruste nothwendig wird. Er giebt dem Rheine bren Mundungen, leitet sie aber alle in geringer Entfernung von einander nach ber Guderfee. Dag er Die Waal nicht hat, ist wenig auffallend, weil sich dieser Arm des Rheins mit der Maas vereinigt, und Ptole= maus keinen Aluf nennt, ber nicht unmittelbar in die See fallt; aber befto fonderbarer muß es icheinen, baß er bemohngeachtet bren Mundungen ansest, und keine an die westliche Rafte bis nach Lenden reichen laft. Alle Sandschriften und Ausgaben find hierüber einig. Die westliche Mundung erreicht nach feiner Bestimmung ben Munden die Gee m); und noch jest ergießt der Rhein daselbst einen Theil seines Baffers unter dem Ramen die Vecht in das Meer. Der mittlere Theil macht feinen Ausfluß ba, wo heutzutage Die Lem in die Sudersee faut, welche ebenfaus mit dem Rheine im Busammenhange fteht. Die oftlichste Mundung bat Ptolemaus an der nemlichen Stelle, ober vielleicht etmas westlicher, wo unfere Karten die Aussluffe des vereinigten Rheins und der Rifel zeigen.

hat Ptolemaus geirrt, oder siel der Rhein zu keiner Zeit ben Lenden in die offenbare See? Ich kann

m) Gigenttid nach ihm etwas füb - woftlicher.

nicht entscheiben, aber Untersuchung verbient bie Sathe gewiß. Die Ungaben ber Borganger bes Ptolemaus geben keine Enticheidung, doch scheinen fie ihn zu begunftigen : benn ber Slevo bes Mela n) muß in bie Suderfee geben, und kann doch nicht wohl mit dem Canale des Drufus für einerlen Urm gehalten werden; und der mittlere Arm des Plinius wird mit feiner Mundung nicht binlanglich bestimmt; von Lugdunum fagt über= haupt tein Melterer etwas. Die mehrern Mundungen nach Cafar führe ich als keinen Beweis an. weil er bas Land noch nicht kannte. — Sollte Ptolemaus bas Recht auf feiner Seite haben, fo ift bewiesen, baf Die Suderfee ichon damals ungefahr in den nemlichen-Granzen fich ausdehnte, welche fie noch beschreibt o) : nur daß viel mehrere Inseln dazwischen lagen, die durch fpatere Ueberschwemmungen vernichtet worden find.

Die ditliche Mundung ist auf alle Källe die Assel, welche Drusus durch seinen berühmten Canal mit einem Arme des Rheins vereinigte, und für bettächtliche Kahrzeuge schisser machte. Bielleicht reichte die Kuste das mis etwas weiter gegen Westen, wie ich schon vorbin gesagt habe; aber erwiesen ist es lange nicht. Sie liegt um ein Beträchtliches hoher, als die Kuste von Holland; so daß selbst die große Ueberschwemmung, welche in der letztern Provinz so unsäglichen Schaden anrichstete, die User dieser Seite, auch ohne hohe Damme, nicht überstieg.

Um 20 Minuten nordlicher, als diefe Mundung, sest Ptolemaus den Fluß Vidrus, L. 27°, 20. Br. 54°, 20, und zeigt dadurch unstreitig, daß er die Veckerneine, welche durch Oberyssel sich in die See ergießt.

n) Pomp. Mela III, 2.

o) Doch fo, baf fie ben Munden tiefer in bas Land reichte.

In der Ansgade des Erasmus sind die Namen versett; der Hafen Manarmanis steht früher, als der Fluß Visdrus. Dadurch hielt sich Menso - Alting für derechtigt, die Mündung der Ems zum Vidrus des Ptolemaus zu machen, ob ihm gleich die Zahlen widersprechen, und Ptolemaus die Mündung des Amasius noch besonders ansett. — Die Uebereinstimmung aller Uebrigen, so wie die Ordnung der Sache selbst, erklären den Visdrus für die Becht.

Der Safen Manarmanis, (Långe 28°, Breite 55°, 15.) lag an dem Busen, welchen die See zwischen Westfrießland und Gröningen bildet, und der den kleis ven Fluß Gröninger Diep aufnimmt. Marcianus P) nennt ihn Mararmanus und stellt ihn ebenfalls östlicher, als die Mundung des Vidrus-Flusses.

Bierber fest Menfo = Alting den Kluß, welchen Tacitus 9) ben bem Rudmariche von einem Theile der Truppen des Germanicus bezeichnet. Er beift dafelbft durch einen offenbaren Rebler Dijurgis. Die Beser fann nicht in die Strafe treffen. welche von der Ems nach dem Rheine führt, also haben einige ftatt Bifurgis ben Bidrus des Ptolemaus genommen. Alting erklart es aber für die Bunfe ober Unfing, welde in ben nemlichen Bufen fallt, ließt alfo ftatt Visurgim, Unsingim. Rur dies Gingige Scheint feiner Unnahme entgegen zu fteben, daß diese Sunse fo gar unbedeutend ift, bag fie auf den speciellesten Rarten mit bem Ramen Schupten Diep bezeichnet wird, und nicht für sich felbst, fondern erft mit der größern Aba in die See fallt.

Phleum (Danovu Ptolem.), Lange 28°, 45;

p) Marciani Peripl. in Geogr. Gr. Min. T. l. p. 51

q) Tacit. Annal. I, 70.

Breite 54°. 45. etwas weltlich vom Ausfluffe ber Ems. an den Ergieffungen der See. Diefer Ort ist wohl einerlen mit dem Castelle des Tacitus 1), welches er Fleyum nennt. Den Dollart barf man fich frenlich nicht unter der Gestalt benten, welche er auf unsern Rarten bat: er ist erst in dem Mittelalter durch eine Ueberfchwemmung der See entstanden; doch belehrt uns Das eitus, daß das Meer auch damals ichon große Ergies Bungen im Lande zurudließ. Die genque Lage bes Drts ist folglich nicht zu bestimmen. sie findet sich vielleicht Marcians Beriplus übergeht ben unter dem Baffer. Ramen mit Stillschweigen; er lag also nicht unmittels bar an der Gee. Der Hafen Umifia des Tacitus s' ift vermutblich nicht einerlen mit Rlevum, fondern nordticher in der Nahe von Delfavl zu suchen.

Hier schließen sich noch einige Orte an, welche Kacitus ') ben den Frießen nennt: Corbulonis Munimentum, Cruptoricis villa, Lucus Baduenna. Aber der Name ist auch alles, was ich geben kann. Tacitus erklart sich nicht näher, und wußte vermuthzlich die Lage selbst nicht. Menso-Alting hingegen weißt dem Walde, so wie der Schanze und dem Meyerzhose seinen bestimmten Ort an.

Satutanda (Siatutanda) (Serovravda, Mirand. der lat. Coder und die Ulmer Ausgabe; Siatovruvda, Erasm.), 29°, 20 und 54°, 26. Ein Ort im innern Lande wahrscheinlich an der Ems, in der Gegend des Ottes Usenhaus.

Tekelia (Tenellea) 51°, — 55°, —; etwas füdzicher, als bieMundung der Wefer; ziemlich nahe am Ginflusse des kleinen Flusses bunte in den Hauptstrom.

r) Tacit. Annal. IV, 72.

s) Tacit. Annal. II, 8.

t) Tacit. Annal. IV, 73.

Sabiranum (Paßigavor), 31°, 30: 55°, 203 etze was nordostlicher, als der vorige Ort; in Bremen. nahe an der Westkuste.

Die Mundung der Elbe ("Adhec, 2006), 31°
— 56°, 15; steht ben Ptolem. ") in gleicher Lange mit der Mundung der Weser, aber um 1 Gr. nördlischer. Man sieht, daß er von der hohen Beugung der Kuste gehört hatte, ohne sie richtig genug bestimmen zu können.

Bier ift bas bekannte Land ju Enbe. brifche Salbinfel kennt er aus Schiffernachrichten; biefe konnten ihn nicht von der wahren Richtung des Laubes belehren : vom nordlichen Steigen wohl, bies verkennt der Schiffer nicht; aber in Unsehung der billichen und westlichen Richtung ift er nicht im Stande, bem mathematischen Erdbeschreiber zuverläßige Rachrichten an bie hand zu geben. 'Er fahrt Bufen ein und aus! Diefe bemerkt er; aber nicht bie allgemeine Benarma. Benigstens konnte Ptolemaus aus den Beschreibungen. die er gebrauchte, micht flug werden; er giebt der ganzen Halbinsel eine viel zu ditliche Richtung. Es länt sich wohl der Grund finden, warum er so zeichnete. Die Seeleute, welche in die Ditfee ichifften, paffirten Sollten fie von Diefem aus ben boch wohl ben Sund. ben Ruften bleiben, fo mußten fie fehr viel westlith fabrent bis fie die Mundung des Aluffes Chalusus (ber Travenix) erreichten. Ptolemaus wußte nun mohl pon ben Infeln diefer Gegend; aber er wußte nicht. bas fie einen fo betrachtlichen Raum einnehmen, nennt fie auch fleine Infeln, giebt alfo bem festen Lande einen besto arobern Raum; dazu kommt noch, daß er feine Hauptinsel Standia nach alten Nachrichten Der Beich-

u) Dio Cass. "Alfios, ov.

sel gegenüber glaubte; da nun einige kleine Inseln ben Raum zwischen der Hauptinfel und der Halbinfel nach den Schiffernachrichten einnahmen, so mußte er die Lette wohl zu weit oftlich ruden. Eben dadurch erhält aber die ganze Nordkuste von Deutschland und mit ihr das ganze innere Land ein zu weites Vorrücen nach Often.

Das erste Cap von der Mundung der Elbe an ist die Kuste von Dithmarsen, denn den Aussluß der Elbe sett er erst benm Hadeler Lande an, und die folgende Landspike ist ben ihm um i Grad oftlicher und 1 halben Grad nordlicher, als die Mundung.

Das folgende Hauptcap, in der Mitte der Halba insel, trifft auf die Landspige von Sutland, welche der Insel Fand gerade nordlich liegt.

Der folgende Punkt des Ptolemaus trifft die nordwestliche Spige der Halbinfel.

Die nordostlichste Spike bieser Nordsuste kennt Ptolemaus richtig; er setzt sie um 1½ Grad öktlicher und 50 Minuten nördlicher, als den vorhergehenden Busen. Sie steht ben ihm 40°, 15' der Länge und 59°, 50 der Breite. Die Mündung der Side war 30°, — Länge, 56°, 15' Breite. Usso giebt er der Halbinsel 3°, 15' Höhe, welches nach wahrem Maaße nur ½ Gr. zu wenig wäre, nach seinem kleinern Maaße aber mehr zu wenig ist "). Das kommt daher, weil er die Schissermaaße, die mehr gerade nördlich gehen sollten, zu weit gegen Osten behnt.

Ben den Bestimmungen der Oftfuste setzt die einzige Ulmer Ausgabe &Gr. südlicher, als die Nordostspite ves Landes, einen Busen in das innere Land,

<sup>3) 3°, 15&#</sup>x27; von feinen Breiten : Graben machen nur 2°, 42' wirtliche Breite; nach bem Berhaltniffe von 600 ju 500 Geabien.

ber westlich sich bis zum 36 Gr. der Långe erstrecken soll. Es ist der große Busen der Lymfurt, der ben Huls in das Land dringt, und das Stift Aalborg vom übrigen Juklande schneidet. Aber diese Angabe ist of sendar das Flickwerk eines Neuern. Keine von den alten Ausgaben, weder griechische noch lateinische, weiß etwas davon; nur Nic. Donis in dieser Ulmer Ausgabe. Er ist der Erste, welcher eine neuere Karte von den nordischen Reichen vor sich hatte, und seiner Ausgabe benfügt; aus dieser trug er die Angabe in den alten Ptolemäus. Daher stimmen auch mehrere seiner Zahzlen mit allen andern Handschriften und altesten Auszahen ben dieser Halbinsel nicht überein.

Das exste Cap auf der Ostseite liegt ben Ptolem. im 14 Gr. südlicher, als die Nordspige des Landes. Es ist die beträchtliche Ausbeugung gegen Osten, auf welcher die Stadt Grinaa liegt. Aber wie Ptolemaus auf der andern Seite alles zu weit ostlich schob, so maß er auf dieser alles wieder zu weit westlich rücken.

Die nachste füblichere Landspise trifft in den kleinen Belt, die Landspise ben Fredericia, der Insel Finnen gegenüber; und die noch südlichere, zugleich bie westlichste Einbucht der ganzen Ostkuste, kommt ben ihm mit der Mundung der Elbe parallel zu stehen. Es ist dadurch wahrscheinlich der Busen ben Kiel gemeint.

Bon hier aus läuft nun die Kuste der Ostsee ben Ptolemaus unter einerlen Gr. der Breite (den 56sten) gerade ostlich fort, die an die Mündung der Weichselzund dies ist den ihm king gehandelt, da er nichts als die Mündung einiger Flüsse angiebt, deren Breite nicht sehr verschieden ist, und deren Abweichung er unmöglich genau bezeichnen konute.

Auf der ganzen Salbinsel weiß Ptolemaus telnen Ort zu nennen, wohl aber folgende Bolker:

Die Siguiones westlich, dann die Sabalingii, dann die Robandi, an dem Fuße der Halbinfel neben einander (Dipovlaves, Dasalippioc, Kosarvoi). Niemand kennt sie.

Ueber diesen die Chali (Xador) nach der ganzen Breite, da wo seine Halbinsel am schmalsten ist Sind unbekannt.

Ueber diesen die Phundusti und Charudes (Govidovotot, Xapovdec). Die Erstern sind unbekannt; die Legtern kommen schon beym Heete des Ariovisius vor, und auch noch im neunten Jahrhunderte y).

Ueber allen am nordlichsten die in das Enge gesträngten Kimbern (Hävrw de apurenwregor Kiuspor). Ich habe von ihnen ben den Bolkern Germaniens gesprochen.

Bon der Mundung der Elbe bis zur nachsten Kuste der Ostsee giebt Ptolem. dem Lande 4 Gr. der Länge, eben so viel in den nördlichen Theilen der Halb= insel, und in der Mitte weniger, welches etwas zu groß geschätzt ist. Aber die Mundung des nächsten Alusses, des

Chalusus (Xalovoos), Lange 37° — Breite 56°, sest er schon um zwen Langengrade dstlicher, als den vorhergehenden Busen ben Kiel. Der Weg um das dazwischen liegende Vorland macht, daß das Maas zu groß ausfällt. — Es ist die Mündung der Traveniz unter Lübeck.

Treva (Tonova; - Tenova, Cod. Coislin.)

y) Annales Fuldenses, ad annum 855. Unter ben Norbsachsen: Angri, Harudi, Suabi et Hollingi.

lag im Holstein. ben den Saronen, Länge 33°, -- Br. 55°, 40. In der Nähe von Glückstadt.

Leufana (Aevoava, Mirand. und Coisl. und der lat. Cod. und Ulmer Ausgabe; Aeoava, Erasm.) 2. 34°, 15. Br. 44°, 40. Etwas unter der Elbe, und zwar auf der Sudseite, in der Gegend von Burtehude.

Lirimiris (Aequeoir) 2. 34°, 30. Br. 55. — Gerade nordlich von Hamburg, nur ungefahr zwen Reilen von diefer Stadt.

Marionis (Mapiwels), 2. 34°, 30. Br. 54°, 50, scheint mit Hamburg zusammen zu treffen.

Die andere Marionis (érépa Mapionis), E. 36°, —. Br. 55, 50, scheint genau Lübeck zu senn; benn Ptolemaus hat die Mündung des Chalussus nicht viel nordöstlicher gesett. Bielleicht bedeustet der Name Secort, Handelsplatz. — Dies waren wahrscheinlich die Orte, durch welche die Angrivarier und andere Benachbarte mit den nordlichern Deutschen in einigem Zusammenhange und Handel standen.

Konoknum (Korvónvov Mir. und Ulin. und kat. Cod.; beym Erasm. Korvónvov) L. 36°, 20. Br. 55°, 30. In der Gegend von Razeburg.

Ciftovia (Kesrovia, Mirand.; Coder und Ulm. Ciftiva; Erasm. verschrieben 'Asrovia) E. 37, 20. Br. 54°, 30. Destlich, nicht ferne von der Elbe, ben der brandenburgischen Granze. Ptolemans rechenet es wahrscheinlich zu seinen Birunern.

In den bisherigen Stadten sieht man deutlich, daß Ptolemaus dem Laufe der Elbe folgte, und seinc Bestimmungen darnach eintichtete. Ben den folgenden halt er sich aber an die Seekuste. Im innern Lande der Saronen und auf der ganzen Halbinfel nennt Ptol. teinen Ort, weil er von keinem wußte. Eben so setzt

er weder ben ben Angrivariern noch den den Semnos nen einen Ort an.

Aliftus ('Alecoros, Mir. Lat. Cod. und Ulm.; 'Alecoos, Erasm. verschrieben) 2. 38°, — Br. 55°, — In der Gegend von Schwerin.

Laciburgium (Aanshoveyson) L. 39°, - Br. 56°, - An der Kusse, etwas westlich von Wars nemunde.

Bunitium (Boveixeor) 39°, 30. 55°, 30. 3ft. Bostock an der Warne, oder dem Suevus des Pto-leindus (Σούηβος), dessen Mündung er um 30 Misnuten nördlicher setzt, und ihn von der Mündung dek Chalusus 2½ Gr. gegen Osten entfernt, welches um etwas zu groß ist.

Der Viadus = Sluß (Oviados, ben Gelegenheit ber Bolfernamen auch Indova (Jadua), welches fein Schreibfehler ift, da die Cod. und Musgaben überein Kimmen, und fcon Marcian die benden Namen. obgleich verdorben, hat), g. 42°, 10. Br. 56°, also um 2°. 40' Langen : Gr. offlicher, Warnom, nach richtigem Maage nicht volle 2 Grabe, und bies trifft richtig mit ber Mundung ber Oder, and amar, wie ich glaube, mit der mittlern zu. maus muß es gewußt haben, daß zwischen benben Rluffen eine betrachtliche gandspipe fich in bas Deer ftrect. benn fonft hatte er nach bem Stabienmaaße mehrere Grade anseten muffen. In dem Veriplus bes Marcian find diefe Stadien auf 850 angegeben 1). welches etwas mehr als 21 geogr. Reilen macht, und für eine Kahrt langs ber Custe sehr richtig gemessen ift. - Im innern Lande war der Kluß nicht bekannt.

<sup>2)</sup> Ein Beweiß, daß Marcian nicht bie Grabe bes Ptolem. in Sahlen reducirte.

sonst hatte Ptolemaus gewiß seinen Lauf und seine Quelle, so gut es ihm möglich gewesen ware, bestimmt, wie er es ben andern Hauptsluffen thut. Daß er sie mit der Quelle der Elbe verwechselte, wurde oben bemerkt. Der Guttalus des Plinius gehört nicht hlerher, sondern nach Preußen; denn die Weichsel macht ben diesem Schriftsteller nicht die Ostgränze Germanniens, und er nennt den Guttalus eher.

Distula (Ouorovia, Vistula), die Weichsel. Diesen Fluß kennen alle römische Geographen von Mesla an gerechnet. 45°. — 56. —, also 2°, 50° von der Mündung der Oder, oder nach richtigem Maaße 2 Gr. der Länge, welches viel zu wenig ist. Das Schiffermass war 700 Stadien, 17½ geogr. Reilen, nach Marcian, aus diesem hat Ptolemäus nach der nothigen Reduktion seine Grad Bestimmung gemacht. Bas aber die Ursache von dem zu kleinen Maaße des Schiffers ist, ob er hier ungewohnlich guten Wind hatte, ob die Maaße schon damals verfälscht waren, weiß ich nicht; genug, das Maas ist zu klein und nach demselben auch die Bestimmung des Ptolemäus.

Virunum (Ovigovror) 2, 40°, 30, Br. 55°, —; in der Umgegend von Berlin.

Virutium (Ovigovirion alle Alten, nur Erasm. Ovigoirion verschrieben), 2. 41°, — Br. 54°, 30, ben Erossen an der Oder.

Rhugium (Povysor) L. 42°, 30. Br. 55°, 40. Nach der Bestimmung des Ptolemans benm oftlichen Arme der Oder, nicht völlig an der See, ben Stettin.

Skurgon, L. 43°, — Br. 55°, —, ben Stargard; und Askaukalis, L. 44°, — Br. 54°, 15, an ber Nege. Jenes ber Hauptort ber Actudoner, diefes ein Flecken der Burgunder. Bende Orte gehoren zu beröftlichen Hauptstraße.

### Zwentes Capitel.

#### Drie im zwepten Klima.

Das zwente Klima von Norden gegen Süden hat die Breite von der östlichen Ründung des Rheines bis nach Weset; oder nach seiner Bestimmung vom 54° der Breite bis 51½ Gr. der Br. Ist zu groß; der wirklische Zwischenraum beträgt nur etwas mehr als einen, Gr. der Breite. Die Ursache der zu großen Angabe ist, weil er die Arme des Rheines nach der Trennung zu weit nördlich laufen läßt, und dies muß er thun, weil er der Küste von Gallien zu viel nördliche Breite gegeben hat, längs des ganzen Rheines aber nach richtigen Maaßen der Breite rechnet.

Askiburgium ('Asuspovozion) E. 27°, 30. Br. 52°, 30, eine romische Festung ben der Trennung des Rheines, auf der germanischen Seite gelegen. Pto-lemaus stellt es dahin, wo der Canal des Drusus sich an die Vssel schließt, nach Doesdurg. Außer ihm nennt niemand diesen Ort. Ein anderes Ascidurgium hatte Tacitus a) und die Peuting. Tasel auf der Westseitet des Rheines sudlich von Santen.

Mavalia (Navalia), der Hafen an der östlichen Mündung des Rheines, mit welchem ihm auch Ptol. einerlen Länge und Breite giebt. L. 27°, 10. Br. 54°, —; den Campen, am Ausstusse der Pssel.

Mediclanium (Mediclavior), L. 28°, 10, Br. 53°, 45. An der Granze von der Grafschaft Bentheim

a) Tacit. Germ. c. g.

und Beststriesland. Nach Ptol. die Hamptstadt der kleinern Brukterer. Der gallische Name ist zu einem deutschen Orte auf dieser Seite wahrscheinlich durch die Renapier gekommen, welche zu Casars Zeit in dieser Gegend lebten.

Tuderium (Tovdepeor, ben Erasmus verschrieben Tovdepeor), L. 30 — Br. 54°, —; also wahrscheinlich an der Ems, und zwar in der Gegend des Manskerischen Städtchens Meppen, wo die Hase in die Ems fällt.

Bogadium (Boyadiov), L. 30°, 15. Br. 52°,
—; also in der Nahe der Ems, mit ihrem Ursprunge parallel, aber westlicher, da wo sie anfängt, ihren Lauf nach Norden zu nehmen. Wahrscheinlich die Stadt Münster.

Stereontium, L. 51°, — Br. 52°, 10. Un ber Ems, in ber Nahe von Wahrendorf. In ben dren letten Orten läßt sichs gar nicht verkennen, daß. Ptolemaus dem Laufe der Ems nachgegangen ist, welchen die Römer genau kannten. — Die Lage der Orte läßt sich nirgends auf mehr als 1 Meile versehlen.

Amasia ('Auáseea), L. 51°, 30. Breite 51°, 30. Ben Erasmus die Breite nur 51 Gr. aber dann siele der Ort in das nächstfolgende südlichere Klima; dadurch offenbart sich der Fehler. Mir. Cod. Lat. und 11. haben es richtig. — Es lag in der Nähe von Socst.

Munitium (Marrixcov), L. 31°, 40. Br. 52°, 30. Etwas nordwestlich von der Quelle der Ems, in der Rahe von Bielefeld.

Wie bisher Ptol. der Ems nachging, so zieht er jest langs der Weser fort, von Norden gegen Süden. Die Mündung berselben war  $31^{\circ}$ , —  $55^{\circ}$ , —; die Quelle  $34^{\circ}$ , —  $52^{\circ}$ ,  $30^{\circ}$ .

Culiphurdum (Tovlipovodor), 32°, — 54°, — Bahrscheinlich Berben.

. Askalingium ('Aonulippeov), E. 32°, 30. Br. 53°, 45. In der Rabe von Minden.

Tulisurgium (Toudisovopion), L. 32°, 40. Br. 53°, 10. — Bodenwerder, offlich von Onrmont.

Pheugarum (Devyagov), E. 32°, 40. Br. 52°, 15. Liegt nicht an der Weser, denn diese muß sich jest ben Ntol. sehr stark oftlich gegen seine vermeint-liche Quelle aus dem Harze wenden. Dieser Ort müßte also in der Nähe von Paderborn liegen, aber so bald sich Ptolemäus vom Flusse entsernt, hat er keine sichere Leitung mehr. Ich kann also nichts bestimmen.

Kaduum (Kaidovor, ben Erasmus verschrieben Kardovor), L. 32°, — Br. 51°, 40 im Coder Lat.; die Andern 51°, 20, welches unmöglich ist, weil Ptol. sonst in die Granzen des südlichern Klima siele. — Liegt zwischen Soest und Paderborn.

Tropåa Druss (τρόπαια Δρούσου), 33°, 45, 52°, 45. An der Weser, nicht weit von seiner Quelle, das heißt, von dem Harze, in der Gegend von Corven, oder etwas südlicher. Wahrscheinlich setzte Ptolemaus dieses Giegesdenkmal blos aus der Rückerinnerung an altere Zeiten an diese Stelle. Daß es den den Deutsschen sich sorterhalten habe, ist nicht zu glauben.

Diese Tropaa und der Harz sind die benden Standpunkte, von welchen er die übrigen Orte gegen Often fortsuhrt. Daß hier nichts Genaues mehr zu bestimmen sen, daß Atolemaus selbst nur nach der Richtung, welche er den Gebirgen gab, diese Orte einpaste, brauche ich nicht zu erinnern. Sie sind verzmuthlich vom Zuge des Drusus entlehnt.

Lupta (Λούπτα, Mir. Cod. Lat. Ulm.; ben-

Erasm. Aovinia), 2, 34°, 50. Br. 52°, 45; also auf dem nördlichen Abhange des Melibocus, aber gleich ben dem westlichen Anfange desselben. In der Gegend von Eimbeck, oder etwas nordöstlicher, ben den Dulsgumniern.

Medovior, Erasm. verschrieben), L. 35°,30. Br. 53°, 45. — In der Gegend von Braunschweig.

Aregevia ('Apereovia Mir. Cod. Lat. Ulm.; Erasm. 'Appelia), & 36°, 30. Br. 52°, 20; also im Gebirge felbst, in der Nahe von Halberstadt.

Galagia (Erasm. Kadaspia), 37°, 30. 52°, 30., An der Elbe, benm Einflusse der Saale. Denn hier hat sein Gebirge Melibokus eben ein Ende genommen.

Luphurdum (Aovapovodov), 58°, 10. 51°, 40. Roch an der Elbe, in der Gegend von Wittenberg. Do ist wenigstens des Ptolemaus Meinung, welcher die mittlern Gegenden Deutschlands sehr wenig kennt. Aber dieser Ort gehort schon zu denen, welche er aus der westlichen Reisebeschreibung von Karnuntum aus entlehnt hatz er muß also weit gegen Südosten in die Rähe des Riesengebirges gezogen werden, und kommt nach Königingräß in Böhmen zu stehen, wo die einzelnen Bestandtheile der Elhe in Vereinigung treten. (S. die Einleitung).

Susudata (Tovoovdera), L. 38°, 30. Br. 53°, 45. Gehort zur Linie der Reise, und steht also auf der Nordseite des Riesengebirges, ben den Silingern in der Lausig und dem angranzenden Schlesien, wahrsscheinlich ben Liegnig; nach den Zahlen aber nördlicher.

— Ein zwentes Susudata sett Ptolemans um einen Grad der Breite südöstlicher an; daß aber bende Orte nicht verschieden sind, sucht die Einleitung zu den Städzen zu erweisen.

Ralantorum, 39°, —. 53, 30. Subbstiich vom vorigen Drie, in der Gegend von Schweidnig.

Lugibunum (Aovyidovvor), L. 39°, 30. Br. 52°, 30. Schon der Rame zeigt, daß der Ort zu ben Lygiern gehörte, er lag in der Nahe von Breslau.

Etragona (Troayova), L. 39°, 20. Br. 51°, 40. In Schlesien an der Ostselte des Riesengebirges, ben Brieg.

Limiosaleum (Aepessädeor), E. 41, —. Br. 53°, 30. Nördlich von Budorigum oder dem heutigen Ratibor, ben Oppeln an der Oder, beren Namen er aber im innern Lande nicht kennt, nicht weiß, daß es der nemliche Fluß ist, dessen Mündung er an der Nordküsse unter dem Namen Biadus angegeben hat.

Budorigum (Bovdooryov), E. 41, -. Br. 52°. 40; ist Ratibor in Schlesien. Ptolemaus lernte den Drt burch die Reise kennen, welche von Comorn aus burch Ober = Ungarn ging, fest ihn also, wie es richtig ift, nordwestlich von der Quelle der Beichfel. Beiter unten kommt nochmals der Name Buborgis an einer gang andern Stelle por; aber es ift der nemliche Ort mit Budoriaum. Budorais wurde ihm durch die westlichere Reise von Karnuntum aus bekannt, welche burch Mahren gegen Norden stieg; ba lag benn Budorgis oftlich von der Quelle der Elbe. Aber die offli= dern Reisenden hatten großere Entfernungen angege= ben, weil fie einen großern Umweg machten; badurch ruckt Ptolemaus ihre Angaben alle zu weit gegen Norben und sett einerlen Drt zweymal in gang verschiede= nen Gegenden an. Ich habe auf der Charte die benden Reisen durch kleine Striche bemerkt, fo wie das gerade Aufsteigen ber Orte fie anzeigt.

Ceutariftus (Acunacioros), L. 41°, 15, Br.

52°, 40. Gleich oftlich neben Budorigum. Rach ber Ausgabe des Erasmus muste der Ort um 30 Minuten oftlicher stehen. — Dies ist die einzige Abweischung ben den nordöstlichen Städten des Landes, in allen Ausgaben des Ptolemaus.

Arsenium (Erasm. Aosovior), E. 43°, 30. Br. 52°, 20. Imsichen Krakau und Kalisch, wahrscheinslich ben Radom in Volen.

Kalisia (Kalesia) L. 43, 45. Br. 52°, 50. Sowohl die Gleichheit des Namens, als die Richtung der ostlichen Reise, bezeichnen die Lage bei der Stadt Kalisch in Polen.

Setidava (Deridava) L. 44°, —. Br. 55°, 30. Rördlich vom vorigen Orte; ist sehr wahrscheinlich die heutige Stadt Posen, damals zu den Sigen der Burgunder gehörig.

### Drittes Capitel.

#### Orte im britten Rlima.

Das dritte Klima, von Koln bis nach Worms; ben Ptolemaus vom 51°, 30, bis 49°. — der Breite.

Alisum ("Adecson), L. 28°. — Br. 51°, 30. Gerade Santen gegenüber, in einiger Entfernung vom Rheine; also genau auf der Stelle der Stadt Wefel. — Hieher gehört das Aliso des Tacit. b). Er zog in der Geschwindigkeit einen Ball und Graben von der Lippe an den Rhein, und sicherte dadurch die Festung und Rheinbrücke vor einem schnellen Ueberfalle.

b) Tacit. Annal. II, 7.

Gin anderes Aliso lag benm Einflusse bes kleinen Alusses Aliso (Life) in die Lippe, in der Nähe des heutigent Orts Lisborn c) westlich von Lippftadt. Drufus erhauete sie d). Rach der Niederlage des Narus retz tete fich die Befatung e), und die Restung murde ohne Ameifel von den Deutschen gerftort, ohne dag bie Romer je wieder baran bachten. Befig bavon nehmen Denn welcher Unfinn mare es gewesen, au wollen. mitten awischen feindliche Bolfer eine Befatung, Die nicht unterftust werden konnte, ihnen gur Beute hinzustellen. Ein anders mar es zu Drufus Zeiten, mo Die Romer wirkliche Eroberungen gemacht hatten, im eigentlichen Besite diefer Gegend waren und in Deutsch= land überwinterten f). Der Bug des Germanicus nach dem Teutoburger Balbe beweißt bentlich, daß die Romer keinen Befis im Lande hatten.

Budoris (Boudogis, Mirand, Coisl.; ben Erasm, Boudwois), E. 28°, — Br. 49°. — In diesem Falle kame es in die Rheinpfalz zu stehen, wo wir kaum mit Bestimmtheit wissen, daß schon deutsche Einwohner vorhanden waren. Aber die Erasm. Ausgabe setzt wohl richtiger den Ort unter 51 Gr. der Breite; in diesem Falle ist es die Stadt Dusseldorf.

Mattium (Tacit.), Mattiakum (Ptol. ben Erasm.), Maktiadum (Ptol. in allen Uebrigen), L. 30°, — Br. 50°, 50. Trifft, von Koln aus berechnet, sehr genau auf Marburg zu. Aber der Zug des Germanicus ge-

c) So nehme ich die Lage an, mit Satterer p. 712. da wo die Lippe anfängt beträchtlicher und schiffbar zu werden. — Andere sehn sie an den Zusammenkuß der Lippe und Alme nach Eisen, mit weniger Wahrscheinlichkeit, (Monumenta Packerborn.)

d) 1. Dio Cass. LIV, c. 33.

e) Velleius Paterc, II, c. 120.

f) Dio Gass. LVI, 18. et Velleius Patero. II, 109.

gen bie Chatten nach ber Erzählung bes Tacitus 8) macht biefe Lage zweifelhaft. Er waat einen ichnellen Einfall in das Land der Chatten, überrafcht fie un= vermuthet, und zwingt fie badurch, bag fie fcmimmend sich an bas gegenseitige Ufer der Abrana retten Ueber biefen Klus wollten auch bie Romer weiter vordringen; und obaleich die Chatten fich am gegenseitigen Ufer widersetten, wurden fie boch abgetrieben, es wurde eine Brude geschlagen, und endlich auch Mattium, ber hauptort des Bolks am jenfeitigen-Ufer, verheert. - Rach dieser Erzählung kann Migt= tium Marburg nicht fenn : Germanicus fommt von ber Manngegend ber, und muß zuvor die Abrana (Eder) paffiren, ehe er Mattium erreichen fann; ba= ber sucht man wohl mit Recht die Lage im Dorfe Maben an ber Eber, obgleich ber Zusammenhang ber Erzählung dieser Unnahme weniger gunftig zu fenn scheint. Der Bug des Germanicus war nur ein fchnel= ler Ueberfall, kein ordentlicher Kriegszug gegen die Chatten: er überrascht sie auch, und fie retten fich ber der unvermutheten Nachricht vom Einfalle der Rämer schnell über die Eder. Wie kann Germanicus so viete Meilen weit durch das Land der Chatten bis in die Gegend ber Eber kommen, ohne daß es biefe merken ? Bie kann er sich so tief in das Land wagen ben einem blosen Ueberfalle, ba er hinter sich gleich die Bege zum' Ruckzuge bereiten ließ? Warum ist nichts von der gab= ne bemerkt, über die er lange zuvor seken muß, ehe er. an die Eber kommen kann? Tacitus hat vielleicht ben Namen des Rluffes verfehlt; er hatte die Cabne fiatt; ber Eder nennen sollen. Den Romern waren die Ra= men bender Aluffe bekannt, und der Geschichtschreiber

g) Tacit. Annal. I, 56,

verwechselt hier ben einen für den andern, wie das sehr häufig geschicht. Nimmt man dieses an, so hat die ganze Erzählung einen natürlichen Sang. Bom Berge Launus ging die Straße, welche Germanicus wieder herstellen ließ, dis nach Buzdach, längs des römischen Grabens, von da an die Lahne, wohln sich die Chatren zogen, in der Gegend von Giessen; und Marburg liegt jenseit des Flusses, nicht seine von den Besigungen der Römer. Doch ist es sicherer, sich an die namentliche Angabe des Flusses zu halten. — Diesses Mattiakum war ohne Zweisel der Hauptort der Mattiaker, eines Zweigs der Chatten, welche im ersten Jahrhunderte als Freunde und Feinde der Römer bekannt werden.

Ben biesen Mattiaci kannten und benüßten schon die Romer die heißen Babequellen der heutigen Stadt Wisbaden, damals Mattiaci Fonies genannt h).

Arktaunum ("Aperavvor) (ben allen alten Ausgaben); Artaunum (Erasmus und feine Rachfolger),
30°, 10.50°, —. Die nemliche römische Bergfestung,
welche Tacitus und andere Aeltere den Berg Caunus
nennen, und erzählen, daß Drusus eine Festung gegen
die Chatten darauf anlegte, welche nachgehends Germanicus wieder herstellte, da sie wahrscheinlich durch
dieses Volk zerstört worden war. Man sindet noch
die Rudera davon auf dem südlichen Theile der Berge
in der Betterau, welche die zöhe heißen. Die alten
Rachrichten sprechen nur von einer Festung, es zeigen
sich aber Spuren von mehrern.

Mit dieser Festung war die Landwehre (der Pol-

b) Plin. XXXI, 2. §. 17. Mattiaci in Germania fontes calidi trans Rhenum, quorum haustus triduo fervet. Circa margines vero pumicem faciunt aquae. Ammian. XXIX. Mattiacae aquae.

Graben) verbunden, deren Reberbleibsel man noch bis diesen Tag bis nordlich über den Ort Buzbach sieht.

Rastellum, Cassel, ist gewiß nicht romischen Ursprungs. Der Name des Orts kommt zuerst im 10ten Sahrhunderte vor, und heißt Chassalaba, auch Casella, muß also von dem Namen des Volks abgeleitet werden.

Das Munimentum Trajani, beffen Ramen und Lage wir blos aus der Erzählung des Ammianus (17. 1.) kennen lernen, ruckt man gewöhnlich bis nach Uschaffenburg gegen Often, weil sich daselbst und in der Gegend romische Mungen und andere Ueberbleib= fel gefunden baben. — Nach meiner Ueberzewaung erlaubt die Angabe des Ammian nur eine fehr geringe Entfernung von Manns. Julian fest auf einer geschla= genen Brude von Manny aus über ben Rhein, findet Die Reinde auf den nachsten Bergen, und als fie lich von da zerstreueten, ruckt er noch ungefahr 10 Millia= rien (zwen geographische Meilen) vorwarts. der Bald, große Berhade und bie fpate Sahrebeit hindern das weitere Bordringen. Julian zieht gurud, und stellt jest die Befestigung wieder her, welche einst Trajan angelegt hatte. Sie konnte also unmöglich um mehr als etliche Meilen, ober weiter als 36chft, von Mannz entfernt fenn. Kinden sich an einem andern Orte in der Nachbarschaft nabere Spuren, so mag dieser fur die Restung des Trajan gelten, aber Uschaffenburg ist es gewiß nicht. Die dortigen Ueberbleibsel ruhren aus den Zeiten des Probus 2c. und des Romer Balls ber. Wer wird auch dem Julian zutrauen, daß er in einer folden Entfernung von dem Rheine, mitten unter Die Barbaren, eine einzelne schwache Befatung ohne Un= terstübung binwerfen follte?

Mudfum (Novaisior), 2. 31, — Br. 519, 16.

Rordostlich von Marburg, mitten in Heffen; etwas westlich vielleicht an der Fulda.

Dispargum (Espargum) in finibus Thoringorum, Gregor. Turon. II, g. Nach vielem Herums irren der Erklärer, von denen einige den Namen im heutigen Duisburg, andere in andern Orten mit ahnlich tautender Benennung gesucht haben, nimmt man jest fast einstimmig Diesburg im Hennebergischen, an der Saale, dafür an.

Aber es ist wohl eine Unmöglichkeit. Stelle genan burchlefen will, muß finden, bag von einem Orte auf der Weltseite des Rheins die Rede ift. konnte ein frankischer Konig in der Entfernung von 50 Meilen gerade auf die Stadt Cameracum fein besondes res Augenmerk richten, und beswegen von haufe aus Svione schicken? In ben gestis reg. Francorum - tomntt die Stelle ebenfalls vor, mit bem Benfage Dispargo, in finibus Thoringorum, in regione Germaniae. Raturlich, weil die Maasgegenden noch au Germania secunda gerechnet wurden. Spatere Schriftsteller, Ado aus bem gten, und Aimoinus aus bein i oten Sahrhunderte, laffen fogar ben frankischen Konia von Disparaum aus nach Cameracum über den Rhein ziehen, und verstehen alfo wirklich eis nen Orf im großen Deutschlande darunter; welches mich bennahe verführt hatte, ber Meinung bengutreten, wenn die Angabe nicht fo gar ungereimt ware. - Die 1 gren fpatern Beugen, welche ben Gregor ausschrieben. perstanden blos die Sache nicht mehr richtig. - Es giebt alte Handschriften vom Gregor, welche ftatt Thoringorum, Tungrorum lefen, und da lofet sich das ganze Rathfel. Disparagum ift Dysborch im Brabantischen. Da faß ber Konig Clobio, und als er gute Gelegenheit fand, überfiel er von da aus Cameracum

amb behnte sein Gebiet bie an die Sumina (Comme) aus. S. noch die Franken.

Melokabus (Mydonevos Erasm. und Coist.), Mezlomabus (alle Veltern). Ich halte aber das Erste für die tichtige Lesart, weil das n in alten griechischen Handschriften fust ganz wie das  $\mu$  gevilvet ift. Lange 51°, 30. Breite 50°, 40. In der Gegend von Kulda. Die Achnlichkeit von Melokabus mit Melovokus giebt Bermuthung, daß darin die Bebeutung von gebirgigen Gegenden liegt.

Gravionarium (ben Coist. zwen Borte Toaviou Aquov); Gravisnarium (Mir. Cod. Lat. Ulm.), Lange 31°, 30. Breite 50°, 10. In der Nähe des Gesfundbrumnens ben Bruckenau.

Lokoritum (Aoxoperov), Lange 31°, 30. Breite 49°, 20. — Gemunden, benm Einflusse der Saale in ben Mann.

Segodunum, Lange 31°, 30. Breite 4g. — Wurg-

Devona (Ieovova), Lange 32°, 30. Breite 48°, 45. Rach Erasm. allein 49°, 30. Benn die legtere Bestimmung richtig senn follte, so ist es Schweinsurth; und sie muß es seyn, weil nach der erstern Angabe der Ort in das nachstsolgende sudlichere Klima kommen wurde.

Bergium (Beoprov), Lange 330, - Breite 49°, 30. Bamberg.

Monosgada (Movospuda, Mirand. Cod. Lat. U.; Erasm. Myvoopsida) Lange 34°, — Breite 49°, 30. — Nicht ferne von der Quelle des Manns., von welchem der Ort seinen Namen hat. — Alle diese Namen von Loforitum dis hieher verrathen offenbar dent keltischen Ursprung, und halten sich an die Beugungen Mannerts Geographie. III.

des Mayns, ben aber Ptolemans nicht namentlich umführt.

Bikurdium (Benoiodiov, Mit. Cod. Lat. 11.; Binodopiov, Erasm.), Lange 34°, 30. Breite 51°, 15. Ben Erfurt. Schon im Jahre 741. nennt der h. Bonifacins an den Pahft Zacharias den Ort, "qui dicitur Erphesfurt, qui fuit iam olim urks pagauorum rusticorum." Othlon. L. II, c. 2. Der einzige Ort den Ptolemans in ganz Thuringen und Obersfachsen.

Marobudum (Masosovdov), Länge 35°, — Breiste 49°, — Im südlichen Bohmen, wahrscheinlich ben ber Stadt Budweis an der Moldau. Tacitus (Aunal II, 62.) versichert, daß diese Hauptstadt des Königs Maroboduus besestigt und mit einem Castelle versehen war.

Rhedintovinum ('Pedevzovivor), Lange 38°, 30. Breite 50°, 30. In Bohmen, westlich von ber Quelte der Elbe.

Aomisterium (Noucorfocor), Lange 39°, — Br. 51°, — In Schlesien, nordlich vom vorigen Orte.

Meliodunum (Mediodowov), Lange 39°, — In Mahten, am Marchflusse in der Rabe von Olmus.

Kasurgis (Kasvupyis), Lange 39°, 15. Breite 50°, 10. In der Nabe von Troppau in Schlesien.

Strevinta (Speonivra), gange 39°, 15. Breite 49, 30. Ben Sagerndorf.

Begermatia ('Hynruaria), Lange 39°, 40. Br. 51°. — In Schlesien, nordwestlich von Ratibor,

Buborgis (Bovdoppic), Länge 40°, — Breite 50°, 50. Ratibor in Schlesien. Ift einerlen Ort met bem viel nördlicher liegenden Buborigum. S. im vorshergehenden Klima.

Eburum ("Esovoor), Lange 410, — Breite 4go, 30. In Oberungarn an der Wag.

Relmantin ben Komorn in Ungarn; gegenüber war ber Anfang ber offlichen Reise. Der nachste nordlichere Ort war Singone, bas heutige Schenniß; dann

- Ursikua ('Apoinova), Lange 42, 30. Breite 49°,
- Am Granfluffe, ben Kremnis.

Parienna (Magierra), Lange 41°, — Breite 49°, 20. Um Gran ben Reufol.

Setovia (Dexovia), L. 42°, 30. Br. 50°. — Um Uebergange der Karpathen.

Usanka am nordlichen Abhange ber Karpathen. Und bann ber Hauptpunkt ber östlichen Reise

Rarrhodunum (Kappodovvov), E. 42°, 40. Bt. 51°, 30. Nach der gegebenen Entfernung, und nach dem Zusammentreffen mit der nordlichern Richtung über Kalisch, so wie mit der westlichen nach Budorigum oder Ratibor, ist es die heutige Stadt Krakan. Ste liegt an der Weichsel, und Ptolemaus setzt die Quelle des Flusses weiter nordöstlich an, wodurch dieser Lage widersprochen wird. Aber da Ptolemaus sein Gebirge Askiburgium zu weit gegen Nordosten gerückt hat, so mußte er auch die Quelle, welche, wie er wußte, aus dem siddsstlichsten Theile desselben kommt, an unrechter Stelle ansehen und den Lauf des Flusses zu kurz machen.

#### Biertes Capitel.

Dete im sublichften Klima. Infeln.

Das vierte und letzte Alima enthalt die Stadte langs der Donau, und die etwas nordlichern; vom 47 bis 49 Gr. der Breite. — Inseln.

Tarodunum (Tapodovvov), L. 28°, 20. Br. 47°, 50. Sreyburg in Breisgau.

Ara Slavia (Bomod Plavior), L. 30°, 40. Br. 48°, — Ist wohl ganz gewiß die Reichsstadt Rothsweil in Schwaben, obgleich die Zahlen des Ptolemaus den Ort zu weit gegen Norden rücken. Die Straße in der Peuting. Tafel durch einen Theil von Schwabenüber die Donau nach Rhatien lehrt es. Ich muß das von noch ben Rhatien sprechen.

Rhiusiava (Provoraova), E. 31, — Br. 47°, So. Raher an der Obnau, als der vorige Ort. Ich wage es nicht, nach Ptolemaus allein ihn naher zu bestimmen, weil et gerade in der Gegend zwischen dem Oberrheine und der Oonau am wenigsten zwerlassig ist.

Ueberhaupt hatten die Romer im zweyten Sahrhunderte zwischen dem Oberrheine und der Donau mehrere Orte angelegt: da aber von einigen der Name, von andern die gewisse Lage, und wieder von andern bendes sich verloren hat: so läßt sich außerst wenig von ihnen sagen.

Die Stadt Baden in der Markgrafschaft Baden hat durch einige noch vorhandene romische Wegsaulen ihr Andenken am besten erhalten. Sie hieß nach denselben entweder Aquae schlechtweg, oder Civitas Aurelia Aqueneis; wie es Schopslin, der auch die Zeich-

nung liefert (Alsat, illustr. p. 553.), erklart. Sie hat ihre Entstehung und kurze Blüthe dem Kaiser Severus und seiner Familie, vorzüglich dem Catacalla, zu verdanken. — Daß er mehrere Festungen daselbst anslogte, bezeugt Dio Cassius (77, 13.)

- Im Herzogthume Würtemberg, am Nedar, der Stadt Marbach gerade gegenüber, auf der Westseitseite des Flusses sinden sich noch sehr gut gehaltene Uebersbleibsel, einer beträchtlichen römischen Festung. Aber die ausgegrabenen Inschriften haben noch nicht einmal den Namen bekannt gemacht. S. die Zeichnung in Sattslers topogr. Gesch. des Herzogth. Würtemb. S. 174.

Außerdem hat man von vielen Orten her in bem nemlichen Herzogthume romische Steinschriften gesammelt; aber sie reichen nicht hin, mit Gewißheit Orte, oder ihren Namen zu bezeichnen.

Solicinium (Ammian, 27, 10. und 30, 7.) lag in den Strichen ben Rauraci gegenüber, nordlich vom Rheine; aber ich weiß nicht wo. — Eben so der Ort Sanctio (Ammian. 21, 3.); Schöpstin und Mehrere halten es für Seckingen am Rheine. S. Gallien,

Balentinian erbaute am Neckar eine Festung (Ammian. 28, 2.); vielleicht ist es das Eupodunum, welches Ausanius (Mosella, v. 425.) nennt. Man halt den letztern Ort ohne hinreichenden Beweis sir Ladensburg am Neckar, dstlich von Manheim. Ich weiß es nicht. Auch den Berg Piri kenne ich nicht, wo Baskentinian noch eine Festung in der Nähe anlegen wollte, aber durch die Alemannen verhindert wurde. — Dev Römer Ausenthalt am Neckar bezeugen noch viele Denksmale. S. z. B. Freheri orig. Pa. lat. c. 4.

Weimunnis (Adrepovoves, Mir. Cod. Lat. U.; ben Erasm. Adreposoves), L. 32°, 30. Br. 47°, 30,

fest Ptolemaus mit dem Lech in gleiche Lange, und EGr. nordlich von der Donau; also in die Gegend von Weisenburg an der Altmuhl, obgleich Ptolemaus die Mundung dieses Flusses etwas westlicher ansest.

Rantiobis (Karrioisis), 2. 32°, 40. Br. 48°, 40. In der Rabe von Bindsheim.

Bibakum (Bisanov), E. 33°, — Br. 48, — In der Oberpfalz. Man darf hier nicht näher bestimmen, weil Ptolemaus die Mündung des Inn zu weit westlich zieht, folglich die zunächst liegende nordlichere Gegend enger macht, als es seyn sollte. So ist es auch mit den folgenden Orten bis gegen die Osthälfte von Desterreich.

Brodentia (Booderria), L. 33°, 45. Br. 48,

—. In der Graffchaft Cham.

Setuakatum (Serovakarov), L. 34, — Br. 48°, 20. Der Mündung bes Inn gegenüber, an der Granze von Baiern und Bohmen.

Usbium (Ovosior), E. 35°, — Br. 47°, —. An der Donau in Desterreich, ben Bachlarn gegenüber.

Abilovav, Erasm.), 2.35°, 20. Br. 47°, 20. Etwas nordostlich von der vorigen, also nicht an der Donau.

Phurgisatis (Covopisaris, Erasm. und Cod.; Covopisavins, Mirand. u. Ulm.), L. 36, —. Br. 48°, —. Der Mundung des österreichischen Kampsstuffes gerade gegen Norden; ben Inaim in Mahren.

Koridorgis (Kooidooyis), L. 37°, 15. Br. 48°, 50. In der Nahe von Brunn.

Medoslanium (Medoslaviov), 2. 38°, —. Br. 47°, 10. Einige Meilen nordlich von Bien.

Philekia (Dednuia), L. 39°, —. Br. 48°, 30. An der Granze von Mahren, Desterreich und Unsgarn, beim Zusammenflusse ber Taya und March.

Eburodunum ('Epovoódouvov, Mir. Ulm. u. Grasm. im VIII Buche; 'Popósovov, Grasm.), 2. 59°, —. Br. 48°, —. Am Marchflusse, noch in Desteración, ben Drosing.

Anduetium (Andovéxion), L. 40°, 30. Br. 47°, 40. In Ober-Ungarn, etwas oftlich von Presburg, nahe ben der Donau.

Relmantia (Kelpartia, Mir. Cod. E. U.; Kelepartia, Erasm.), E. 42°, —. Br. 47°, 40. An ber Donau, gerade ben Comorn gegenüber, auf dem Nordufer des Flusses. — Hier fangt sich die duliche Reise in das innere Land an

Singone (Sivyovy), E. 41°, 30. Br. 48°, 15. Bep Reutra, ober noch öftlicher schon am Granflusse.

Inabum ("Avosov), E. 41°, 56. Br. 47°, 30. (Crasm.); alle Uebrigen 41°, 20. 47°, 30. Ctwas sstlicher, als Kelmantia, an der Donau.

## Infeln.

Saxonum Ins. 3. Zukövor vioos roeig; die Mitte 31°, —. 57°, 40. — Un der westlichen Kaste von Holstein. — Dyckfand mit einigen unbedeuten: dern. — Bielleicht auch Belgeland.

Die alokischen, dren, über dem kimbrischen Cherfonnes. Die Mitte 37°, —. 59°, 20. — Es sinden sich in dieser Lage keine Inseln.

Die vier ftandischen Inseln (Diavolae vosoe) auf 'ber Oftseite bes Chersonnes, drey davon tiein, von

diesen die mittlere 41°, 30. 58°, -.. Die Insel See- land mit den nachsten westlichern.

Die größte und öftlichste aber, der Mundung der Weichsel gegenüber. Auf der Westseite 43°, 20. 58°, —; Pstseite 46°, —. 58°, —; Nordseite 44°, 30. 58°, 30; Südseite 45°, — 57°, 40. Ein südliches Stuck von Schweden.

Sie heißt auch für sich allein Standia (Snärdera Erasm. Dnardia Mir.)

Plinius (IV, c 15.) kennt an der germanischen Kuste, von dem kimbrischen Worgebirge bis an den Rhein, 23 Inseln, und nennt davon als die beträchtslichsten:

Burchana, von ben Unfrigen Sabaria genannt h). Jest Borkum, der Ems gegenüber. — Ben Strado heißt sie Burchanis. — Drusus hat sie entdeckt und erobert.

Austeravia, ben ben Romern Glessaria, nach bem Bernsteine, ber sich baselbst fand. Test Ameland, über Bestfriesland.

Actania läßt sich nicht entscheibend angebenz boch vermuthlich lag sie in der Nachbarschaft der voris gen. Bielleicht die Insel Schelling.

Das Meer, welches Germanien auf der Nords seite begranzt, hieß im Allgemeinen der nordliche Ocean, ohne Unterschied der Rords und Oftsee. Durch die altern Griechen waren auch die Namen Amalchium

h) Plin. IV, 15. Burchana, Fabaria nostris dicta, a frugia similitudine sponte provenientis.

Mare, Morimarusa, und am nordlichsten Cronium Mare geblieben. Die Lateiner gaben dies durch Mare Glaciale, Mortuum. S. Plinius, XXXVII, 3. u. IV, 13. Tacit. G. c. 45. u. Agathem., L. II. — Die neuern Erklärungen von mancherlen Art sinden sich in Grupens ättestem Deutschlande, 1ster Th. p. 348. 2c. Ptolemäus halt die Ostsee für offenes Meer und nennt sie im Allgemeinen den sarmatischen Ocean; langs der preußischen Kuste aber den venedischen Meerbusen.

# Das fünfte Buch

Sub. Deutschlanb.

#### Erftes Capitel.

Die Relten: Zettofages, Selvetil.

Die ganze Subhalfte des heutigen Deutschlands hatte in ben fruheften bekannten Beiten teine germanischen, fonbern keltische ober, welches bas nemliche ist, gallische Bewohner; die lange Reihe ber herkynischen Bergwalber, nach Cafars Beariffe genommen, trennte bie pollig verschiedenen Hauptstamme. Bende maren mahr= scheinlich Eingeborne ihres Landes. Denn ob ich gleich des Livins i) Erzählungen in der Hauptsache nicht ver= werfe, daß einst große Saufen von Galliern aus bem beutigen Kranfreich in gedoppelter Richtung ihre Wanberung gegen Often begonnen haben, die einen fud-oftlich nach Stalien, die andern oftlich nach den Donaugegenden: so sind es boch biese nicht, welche wir mit bleibenden Siben in Diefen weiten Bezirken erblicken; einzelne Theile blieben vielleicht ben ihnen, die größere Maffe brangte fich aber burch nach ben füdlichen Thei= len bes beutigen Ungarns.

i) Livius V , 34.

Die vorzüglichste Urfache Diefer Unnahme ift theils bie Große ber Donaukelten, vorzüglich ber Bojer, melchen in gang Gallien tein abnliches Bolt an Ausbehnung fann gur Seite gelett merben, theils ber Rame der Bolkerschaften. Bon alle den nach Italien gewanberten Zweigen fanden sich ben naberer Kenntniß bes Landes die Stammvater wieder in Gallien: nie bingegen wird Kunde, daß Bojer, Taurister zc. in bemt angeblichen Urlande gelebt haben. Wohl aber gingen Breige ber Bojer zu andern ihrer Bruder nach Stalien. und felbst diefe Abtheilung des Bolks spielte dafelbst auf lange Zeit eine ausgezeichnete Rolle: sie war nicht wie die übrigen Gallier über die westlichen Alven, fon= bern über die nordlichen burch die heutige Schweiz eingemandert k); den noch nahern Weg über Graubunden oder Inrol verschlossen die Bewohner des Gebirges. biei Rhater und Bindelifer.

Kinder ihrer Erde waren also die Donaukelten, und deswegen glaubten die Griechen, nicht blos Gallien, sondern der ganze Norden Europens sen mit Kelten beseth, wie oben in der allgemeinen Einseitung zu
Deutschland bemerkt wurde. Sollte irgend eine Ausnahme von der allgemeinen Regel gelten, so mußteman sie für die Tektosages annehmen, welche in spaterer Zeit aus dem heutigen Languedoc auf gut Glück
gegen Osten zogen, an der großen Unternehmung keltischer Bölker gegen Griechenland, Thracien zc. Antheil
nahmen, endlich aber in kleiner Schaar mit zwen andern Bölkchen Beute und Sige in Kleinasien sanden
und daselbst für immer bleiben. Sie sind mit ihren
ungeheuern zu Delphi erbeuteten Schäßen wieder in die

k) Livius V, 34. Penino deinde Boli Lingonesque transgressi. — Die frühern Einwanderer waren über die westlichen Alpen aus Gallien gekommen.

alte Heimath zuruck gekehrt, und der romische Feldeherr Capio raubte die in einen Weiher versteckten Schatze, sagten spätere Nachrichten. Der Raub des Capio ist historische Sache, aber die Schätze kamen nicht von den Zuruckkehrenden, denn sie sind nicht zurück gekehrt; sie kamen nicht von Delphi, denn die Tektosazes hatten den Zug nach Griechenland nicht mit gemacht, sie waren in Ahracien geblieben 1), und hätten sie Delphi wirklich eingenommen, es gab daselbst schon längst keine Schätze zum Plündern für die Gallier.

Unterbessen machte die Nachricht Eindruck auf Casar m), und er ersuhr, daß die Tektosages die struchtsbarsten Stricke in der Nähe des herkynischen Baldes besetzt hatten, und daß sie noch zu seiner Zeit mit Anssehen sich in ihren Sigen behaupteten. Die Angabe konnte er einzig durch die Sueven erhalten; diese kümsmerten sich wenig um den besondern Namen der Wölskerschaft; daß ein keltisches Bolk im innern Lande sich vrhalten, daß wußten und sagten sie; es war eine Verwechslung der Bojer und Tektosages; zu keiner Zeit, am wenigsten in dieser spätern Zeit, zeigt sich eine Spur der Tektosages in diesen Gegenden.

Ich wunschte, daß Casars Erzählung die Probe ber Wahrheit aushalten könnte, sie wurde mich aus der Verlegenheit ziehen wegen der frühesten Bewohner in den Manngegenden. An diesem Flusse weiß noch der viel später lebende Ptolemäus sünf Städte anzusezen, welche den keltischen Ursprung verrathen: Lokozitum (Gemünd), Segodunum (Würzburg), Devona (Schweinfurt), Vergium (Bamberg), Monosgada nicht ferne von der Quelle des Mayns, mit so deutli-

<sup>1)</sup> Justin. XXXII, 5.

m) Caesar B, Gall, VI, 24.

ther Bezeichnung, daß selbst auf die Beugungen des Flusses ben den angegebenen Zahlen der Bestimmung Rücksicht genommen wird. Ein keltisches Bolk hatte also zwerlässig einst in dieser Gegend seine Size; aber welches? Bon den Lektosagen läßt es sich nicht beweisen, und ich kenne kein anderes, das auch nur dutch Ruthmaßung hierher verpflanzt werden dürste.

Bill man rathen auf bie Belvetier, fo wird ber ihnen zugetheilte Raum zu unmäßig in die gange ge= . behnt. Daf fie nicht lange por Cafare Beit ben Schwarzmald nebst dem Breisgau bewohnten, wo noch Ptole= maus zu ihrem Andenken ben Eremos der Helvetier pu nennen weiß, und ben gallischen Ramen ber Stadt Carobunum (Frenburg) anführt, als schon långst deutsche Boltchen bie Landschaft besetten, barf als erwiefene Sache betrachtet werden; auch wohl die weitere Anaube des Tacitus n), daß sie nordlich bis an ben Mann reichten. Aber ba zugleich die Sudgegenden, in welche sie sich wegen des Undranges deutscher Wanderer in ber Kolge jurud jogen, die Schweiz, ebenfalls ichon zu ihren frühern Besitzungen gehörten (benn baß Die Landschaft vorber menschenlos gewesen sen, wird niemand glauben): fo murbe die noch weitere Ausdehnung. ben Mann hinauf bis zur Quelle, ganz unnaturliche Ga-Ich kenne baber fur die lettere Ausdehnung kei= ne Befiber, obgleich die Ramen der Orte so laut von Dem Dafenn eines keltischen Bolkes fprechen.

Ueber diese westlichen Theile bes sublichen Deutschlands habe ich also nichts weiter zu sagen; sie kamen in ben Besit ber deutschen Alemannen, und am Manne größtentheils in die Sande ber Hermunduren. Ein

n) Tacifi Germ. c. 28. Inter Hercyniam silvam Rhenumque et Mosaum amuss Helvetii, ulteriera Roii tenuare.

neuer Anblick öffnet fich in den Donaugegenden; hier herrschten die weit verbreiteten Boji.

## 3mentes Capitel.

Die Boil

Dieses machtige Bolk verbreitete seine Sise und Stadte von dem ersten Laufe der Donau und von dem Bobensee auf der Bestseite gegen Often fort an benben Ufern des Stroms, gegen Guden reichend bis an die Gebirge, welche Inrol von Baiern trennen, und enbiate auf der Offfeite vielleicht ben der Mundung der Ems; das oftlichere Desterreich gehörte ihnen schwers und auf keine Weise reichte ihre Ausdehnung Die offlichen Theile Schwabens und nach Ungarn. gang Baiern umfaßte alfo die Macht ber Boji, und boch war dies nur die kleinere Halfte ihrer Befitzingen. Denn zu gleicher Zeit finden wir sie herrschend als Ur= bewohner durch Bohmen, welches ben allen Revolutio= nen der Rachwelt, ben den eingewanderten Deutschen o). so wie ben den eingewanderten Slaven, für alle Ewigkeit den Ramen der Urbewohner erhalten bat. Ausbehnung ging noch weiter; fie umfaßte Mabren nebft ben Gebirgtheilen, welche biefes Land von Schle Bie mate es ohne diese Unnahme mogfien trennen. lich, daß alle Ortschaften bis zum Morava = Rluffe noch in Spatern Sahrhunderten durchgebende keltische Benennung tragen. Nicht eine Bolkerschaft, mittelmäßig. wie gewöhnlich die beutschen und bie keltischen Bolket=

o) Strabe VII., p. 290. Casanb. Taciti Garm. c. 28.

ichaften, fondern eine beträchtliche Ration waren alfo Die Boji.

Und boch lernten die Sudvolker Europens, von welchen wir unfere gange Renntnig ichopfen muffen, lange Zeit nicht einmal ben Ramen des Bolkes, weil bie dazwischen liegenden Alvenvolker ben Busammen= bang unmbalich machten; man begnügte fich mit bet allgemeinen Angabe, Kelten seven die Bewohner ber Mordgegenden. Erft durch ben gewaltigen Ginbruch ber Kimbern in Atalien kam der Name Boji zur Kunde det Romer, weniger, weil fie felbst benm Buge mit waren. als weil man fich ben den gefangenen Rimbern nach der Richtung ihres Vordringens erkundigte. Da erfuhr benn der Forscher Posidonius b), einen Angriff hatten sie gemacht gegen die im herkonischen Bergwalde fibenden Boit, senen aber von diesen abgetrieben morben, fo daß fie fich fudlich nach ber Donau zogen, und baselbst ben den Skordiskern ben Uebergang fanden.

Diese Angabe zeigt nicht nur die ursprünglichen Wohnungen der Boji in Bohmen und Mahren, sondern zugleich, daß sie um diese Zeit noch mit hinlanglicher Macht daselbst herrschten, um den Anfall so arger Gegner abweisen zu können. Aber die Kimbern
drangen vorwärts zu den Tauriskern nach Stepermark,
und gingen von da nicht nach Italien, sondern westlich nach Gallien, folglich mitten durch die Donaugegenden der Boji. Nun kennen wir freylich die Verhältnisse nicht, ob Krieg oder gütliche Uebereinkunst
eine Vereinigung bewirkten; aber gewiß wissen wir,
daß Bojer von nun an Begleiter der sernern Wande-

p) Strabo VII, p. 293, ed. Casaub. 450, ed. Almelov. Botove τον Ερμυνίου δουμόν σίκευ. Τους δε Κίμβους δομήσαντας έπλ τον τόπον τουτον, αποκρουςθέντα, υπό των Βυίων έπλτον "Ισερον καλ πους Σκοφδίςκους Γαλάτας καταβήναν εις

rungen sind. Richt blos durch die wahrscheinlich bokschen Ambronen (benn dies ließe sich streitig machen, da der Name auch im Allgemeinen einen auf Raub und Beute ausgehenden Gallier bezeichnet), sondern vorzüglich, weil ben dem lecten Einbruche der Kimbern durch Tyrol Bosorix als einer der ersten Ansührer des großen Heers genannt wird. Wollte man einwenden, daß dies doch wohl ein deutscher Name könnte gewesen senn, so widerlegt ihn Livius I), welcher auch den Ansührer der italienischen Boji Bosorix nennt; es war nicht der Name eines Mannes, sondern seiner Feldherrnwürde.

Groß und fraftvoll hatte fich bas Bolf ben ber erften balbdunkeln Kunde dem Romer gezeiat, eben fo im Salbbunkel etwas mehr als ein Menschenalter fvater erfuhr er. daß bas nemliche Bolt von feiner alten Große vollig gefunken fen, und kaum etwas Mehrers. als das Undenken feines Ramens, zurud gelaffen habe. In der That verloren die Boil für immer ihre nordlichen und ihre füdlichen Beligungen. Die Urfactie liegt in bem mit jedem Sahre wiederholten Stoffe eingelner aus bem Rorden vordringender beutschen Sau-Widerstand auch das Bolk lange, es mußte burch die fortmahrenden Unfalle der roben Rinder der Ratur geschwächt werben und am Ende unterliegen. Um langsten hielt sich wahrscheinlich der nordliche Theil, welchen die kimbrischen Buge nicht getroffen hatten; benn Cafars Angaben von den Tektolagen, Die noch zu feiner Beit tampfend in bem bertinischen Bale be mit Unsehen sich erhielten, muß nothwendig auf bie nordlichern Theile ber Boji angewendet werben; es lebten um biefe Beit. weber Teftofagi, noch ein anderes

q) Livius XXXIV, 46.

keltisches Boik in allen diesen Gegenden. Aber balb erlagen auch sie dem Andringen der jährlich wieder kommenden Sueven: verdrängt wurden sie, und an ihre Stelle wanderten von nun an einzelne deutsche Abtheis lungen, welche sich auch über die Donau nach Pannosnien zogen, endlich aber wegen der immer weiter sich ausdehnenden Kömer zurück gingen und unter der Besnennung Gränzmänner (Markomannen) im nördlichen Lande der Boji, welches seinen Namen Bojenheim (Bojohemum) nie verlor r), seste Sies faßten.

Bann geschah es, und wohin kamen die Ueberbleibsel der Bertriebenen? Reine der benden Fragen läßt sich befriedigend beantworten. Wertrieben find fie worden, bies erfuhr ber Romer erft fvater 1), als et Die Donaugegenden in Befit nabm; alles Rabere blieb ihm unbekannt. Bobin ? Babricheinlich in die Berge Oberschlesiens und bes angrangenden Galiziens. Un biefen Stellen zeigt uns wenigstens Ptolemans noch Ortschaften mit keltischer Benennung, und Tacitus weiß, daß bie Bothini, lebend in ber nemlichen Bes gend, burch ihre Sprache ben keltischen Ursvrung verz Auch ber Rame biefes Boltchens verschwin-Det allmablig, sie wurden allmablich Deutsche. Moglich ist es gar mobl, daß andere Abtheilungen ihr Gluck in andern Gegenden versuchten, aber eine nabere Sinweisung baben wir nicht.

Der natürlichste Gedanke mare: fie zogen fich füblich zu ihren Brübern an ber Donau, aber biefe

r) Tacit. Germ. c. 28. Manet adhuc Boiohemi nomen, significatque loci veterem memoriam, quamvis mutatis sultoribus.

a) Tacit. Germ. c. 42. Praecipua Marcomanitorum gloria viresque, atque ipsa etiam sedes, pulsis olim Boiis, virtute parta.

hatte der Unfall noch früher getroffen. Der Aufenthalt ber Kimbern, er mochte freundlich ober feindlich fenn. batte megen ber großen und roben Menschenmasse bem Lande mehe gethan. Bald nachber fingen bie fabrlich miederholten Auswanderungen einzelner aus dem Norben hervorbrechender beutscher Boltsabtheilungen an. von welchen Cafar fpricht. Sie gingen aus, um neue Sibe au suchen, und auf bem Buge erndteten sie, mo fie nicht gefaet hatten, das Land ging in das Berber= Wie fehr und wie lange die schon durch die frubern Vorfalle geschwächten Boji bem Andrange wider= ftanden haben, wiffen wir nicht; aber wir wiffen, daß bie Sueven ununterbrochen, meist in kleinen Abtheilungen, ihr Land durchstreiften. Aus folden kleinen einzeln aufgezählten Abtheilungen erwuchs allmäblig das große Beer des Ariovistus, welcher Telbst vor feis nem Einbruche nach Gallien die nemlichen Gegenden burchstreift hatte, und sich wegen ber fruhern Berhaltniffe die Tochter eines gallischen Kurften im Roris tum als Gemahlin konnte bolen laffen. Und kaum steht er in Gallien, so ist schon wieder ein abnliches Beer von Gueven auf dem Anzuge,

Diesem unaushörlichen Andrange hatten die Helbetier ausweichen mussen durch das Zurückziehen in die Schweiz; es mußten auch weichen die durch die häusiger sie treffenden Anfälle sehr geschwächten Boji. Eine Abtheilung von ihnen suchte sich weue Sige im Norikum zu erwerden, wurde aber abgetrieben; und zog sich zuden mit ihnen in ähnlicher Lage schwebenden Helvet tiern 1), um mit ihnen gemeinschaftlich neue Wohnun-

t) Caesar B. Gall. I., 4. Boios, qui trans Rhenum incoluerant et in agrum. Noricum transierant Noreiamque oppugnarant, receptos ad se, socios sibi adsciscunt.

gen in Sallien sich zu erkämpfen. 32000 Seelen ")
enthielt diese Abtheilung; Casar ertheilte ihr bleibende
Sitze in den westlichen Theilen der heutigen Franche
Comte ic. Daselbst sindet sie noch ein Monch des Klousters Luxueil ") in Sudlothringen, als sein Slaubenseiser ihn zur Wanderung in die Umgegenden brachte.

Das Bojerland an der Donau aber wurde größtentheils menschenleer, es diente blos als Zugland für
die wandernden Deutschen, welche nicht saten, also
auch nicht weiter erndten konnten, und daher nicht vermögend waren, lange auf einerlen Stelle zu bleiben;
große Waldungen mußten sich auf allen Seiten verbreiten. Daher konnte Casar die Rachricht von den Deutschen erhalten, daß die Sueven es sich zum Ruhme
rechnen, durch eine Wüstenen von mehr als 100 geogr:
Meilen lang sich von den Nachbarn gesondert zu haben:
Auf keine andere, als nur auf diese Strecke Landes, ist
die Angabe anwendbar.

Dieset Grant der Berwustung erfolgt nicht auf einmal, aber er erhielt seine Bollendung kurz vor Casfars Ankunft in Gallien; denn ex sand ben seinem Einskitte schon die Bojer mit den Helvetiern zur Auswansberung in das Westland vereinigt; daher meine Ueberzzeugung, daß der Unfall die Bojer früher in ihrem Sadlande, als in Bojenheim, tras.

Aber von bem allen hatte der Romer noch lange nut dunkle Spuren, welche er nicht zusammen reihen konnte, wie wir, weil die Segenden nordlich von den Alpen ihm vollig unbekanntes Land waren und weil er kein Interesse fand, die Bruchstücke über die im Dun=

u) Caesar. I, 29.

<sup>1)</sup> Vita Bustasij ap. Mabillom acta Ord. Benedicti, T. II, p. 109.

Tel liegenden Gegenden mit Aufmerksamkeit zu wurdigen. Erst lange nachher ben seinem ersten Eintritte in das Land erfuhr er zwar wieder nicht den Zusammenhang des Geschehenen, aber das Geschehene lag vor seinen Augen.

Augustus erlaubte seinen Stiefschnen die Eroberung des Landes in den nördlichen Alpen zu machen,
und gab ihnen zur Aussührung den Kern der Armee 1).
Da drang Drusus vor durch Tyrol, bezwang die Rhäti, und weiter nördlich im Innthale Bölkchen von
wendischer Abkunft (Bindeliker), von welchen man bisher keine Kunde hatte. Beiter nördlich beym Blicke
nach Baiern sindet er das menschenleere Land der Boser
(den Lopuos Boiw). Er ging zurück, keine Nachricht belehrt über ein weiteres Bordringen, von dieser
Seite.

Mit ihm zu gleicher Zeit begann sein Bruder Tieberius den Zug über Graubundten, hatte Anfangs mit rhätischen Bolkchen, weiter nördlich im Vorarlbergischen aber mit den Vindilstern zu kämpsen. Am häusigsten war der Kamps am Bodensee und in den nördlich angränzenden Theilen Schwabens dis gegen die Donau hin: Diese Striche waren nicht ihr Land gewesen, sie hatten sich in der menschenleeren Gegend verbreitet, weil die eigentlichen Besiger, die Bosi, verschwunden waren. Der Name blieb aber auf der Landschaft liezgen, sie wurde dem Romer angegeden als der Boser verlassenes Land ("Eonuog Boswo). Selbst die festen Städte der Bosi hatten sich erhalten.

Das gand zeigt sich burch biefen Unblick von feinem Bolte ganglich verlaffen, ab bies aber auch ber Fall in ben Stadten mar, bleibt eine unentschiebene

y) Das Rabere biefes Kriegeguges f. weiter unten.

Sache. Bor deutschem Angriffe hatten beseisigte Städte wenig zu fürchten; wenn sie also in Rucksicht der Lebensmittel sich hinlänglich zu versorgen wußten, so nothigte nichts die Bürger zu der Auswanderung. Aber Bojer hörten sie denn doch auf zu senn; diese Neberbleibsel wurden nach Anlage der Provinz Rhatten, wie alle übrigen Ansiedler, in kurzer Zeit Römer, redend die lateinische Sprache.

Mit biesen Greignissen steht in gar keiner Berbindung eine anderweitige Erscheinung in Ungarn, Much bort lebten Bojer, andere Bojer, mit vollig eigener Geschichte; es sind die Ueberbleibsel ber italienischen-Boji. Mit unmäßiger Anstrengung hatten die Romer fie nach ben Beiten bes zwenten punischen Rriegs burch bas große Uebergewicht ihrer vereinigten Macht end= lich entscheidend geschlagen (3. 562 Roms, 191 por Chr.), fo bag an fernern Biberftanb nicht zu benten Unterwerfen wollten sich die schwachen Reste nicht, wie sich die übrigen Gallier unterworfen hatten; fie murben alfo aus ihren italienischen Besitzungen vertrieben, und wanderten zu ihren Brudern, den Tauristern 2), in die Rarnthner und Steper : Alpen, die icon fruber zu ihrer Unterflubung nach Atalien gekommen waren a). Daselbst verschwinden sie auß bem Blide der Romer, bis man, zur Beit da Pompeius das größte Gewicht in Rom batte, erfuhr, daß fie mit ben Taurisbern einen gemeinschaftlichen Ronig Ramens Kritaserus hatten b), und wegen ber in bas angrangende Ungarn erweiterten Striche in Streit mit ben Nachbarn gekommen waren, mit ben gallischen

<sup>2)</sup> Strabo V, p. 213, Casaub. p. 326, Almelev.

a) Polyb. II, 28. 30.

b) Strabo VII, p. 303, Casaub. p. 465, ed. Almelov. — VII p. 313; Casaub. p. 481, Almelov.

Storbistern. welche mahrscheinlich einen Theil ihrer Besisungen durch die Ginmanderung verloren 9), und gegen Borebiftes, ben Ronig ber Geten ober Dafer, welcher fein Gebieth bis zur Donau erweitert hatte, folglich Granznachbar diefer Boji geworden mar. Diefer machtige Rurft. ben auch Cafar wegen feiner Berbreitung zu bekriegen im Sinne batte a), fchlug ente. Scheidend die Taurister und die Boji, trieb die Erftern in ihre Gebirge und vernichtete die Boji ganglich, fo daß das Land zur Biehweide, zur muften Gegend, mur= be e). Dies blieb sie auch noch zur Zeit des Plinius f). welcher erjählt, daß Raiser Claudius in den Defertis Boiorum die Rolonie Gabaria ju grunden angefangen habe, Strabo benutte febr gute Ungaben, aber ben Bufammenhang ber Greignisse kennt er nicht genau; da er also mit Gewißheit wußte, daß die Romer das unbewohnte Land der Bojer am Bodenfee zc. und daß fie es in Un= garn gefunden hatten, fo schließt er mit Uebereilung. Diefer Eremos reiche zusammenhangend von Schwaben bis nach Ungarn s). Bernichtet sind übrigens auch Diese Boii nicht, es kennt sie noch Ptolemaus unter der Bahl pannonischer Bolkden mit ber verdorbenen Lebart Bii; die Coislin. Handschrift liefert den richtigen Ramen Botor; eben fo eine Steinschrift ben Gruter. S. 490, n. 2.

Die bojische Urgeschichte gewinnt burch biese nothwendige Trennung der benden Theile eine reinere

c) Strabo VII, p. 313, Casaub. p. 481, ed. Almel.

d) Strabo VII, p. 298, Casaub.

e) Straba V, p. 213, ed. Cas. p. 326, ed. Almel.

f) Plin. III, 24. Lacus Peiso et Deserta Boiorum Normis iunguntur. — Iam tamen Colonia divi Claudii Sabaria.

g) Strabo VII, p. 292, ed. Cas. p. 449, ed. Alm. Evristovrat de the hisvas — nat h Botwe confile ungot Narroviar.

Ansicht; ich beging früher den Fehler, bendes als ein zusammenhängendes Sanze darzustellen. Undere haben es ebenfalls gethan; dies entschuldigt mich nicht. Schon Strados Angabe, daß der Landstrich zu Illyrien gehore h), führt zur wahren Auslegung. Zu keiner Zeit wurde das eigentliche Land der Boji, oder das spätere Rhätien, zu Illyrien gerechnet, wohl aber die Bezirke in Ungarn. Das Perderben dieser dstlichen Boji scheint gleichzeitig mit der Zerstreuung der mächztigern westlichen Boji gewesen zu seyn.

## Drittes Capitek

Die Taurisci ober Rorick

Wiel wurde bisher gesprochen von der großen Ausbehnung der Boji, und doch muß ich sie noch meiter
ausdehnen durch Benfügung der Taurisci, welche
wohl nichts anders waren, als der das Hochgebirge
bewohnenden Theile der Boji, Taurisci ist kein eigener Bolksnahme, sondern die allgemeine Benennung
jedes Bergbewohners in der keitischen Sprache, welche
den ganzen Zusammenhang des Hochgebirges als Ulapen, die einzelnen hervorragenden Erhebungen hinge-

h) Die Stelle, auf welche ich mich biters berufen habe, heißt: Strabo V, p. 213, Cas. p. 326, Almelov. Ol di Pomaciot τους Bolove explasar en τοπον (aud Italien), μεταστάντες δ΄ είς τους περί τον Ίστορον τόπονς, μετά Τανρίςκα μέρουν πολεμούντες πρός Δάκας, ξως άπωλοντο πανεθνεί την δέ χώραν ο νόσαν της 'Illvoldog μελοβοτον τοίς περισικούτει κατέλιπον. Dies ift vollfommen richtig, aber immer vermengt Strabe bas Deftliche mit bem Bestlichen. VII, p. 313, Cas. p. 481, Almelov. glaubt er, auch die Striche am Boben: ste gehören mit zu Illvrien.

gen durch das Wort Taur bezeichnete; daher gab es auch Taurini in den westlichsten Theilen der Alpen im heutigen Piemont i),

Ihre Site verbreiteten sich nicht gerade süblich von der Hauptmasse der Boji nach Aprol, denn das selbst hatte ein slavisches Polk, die Vindelici, seinen Ausenthalt, sondern weiter ditlich über das heutige Stepermark, Karnthen und das südliche Salzburger Land. Man erkennt die angegebene Aushehnung noch heutzutage leicht und sicher; denn nur in diesen Landsschaften tragen die Sipsel der Berge noch intmer den Namen Tauern; in Krain und den übrigen südlichen Gebirggegenden ist die herrschende flavische Benennung Tador, und in Iprol heißen sie Serner.

Hier ist aber nur von ihren zusammenhangenden ausschließlichen Wohnungen die Rebe. Ben ihnen, wie in jedem Gebirglande, wurde jeder Zuwachs der Menschenmenge lastig für das Ganze. Die Tauern nähren im Sommer die Liehheerden, in langem Winzter mit Schnee bedeckt nähren sie gar nichts; die Thaller reichen nicht hin für den Zuwachs der Menschen; man sucht sich des Ueberslusses zu entledigen. Taurisster sinden sich daher auch weiter südlich, vermischt mit den Karnern, Japoden und andern illyrischen Volzterschaften k), bis in die Gegenden von Aquileja, wo aber der Römer sie mit Gewalt zurück wies, wenn friedliche Ansiedlung im heutigen Friaul der Menschenzahl im innern Lande Entleerung geben wollte.

i) Strabo VII, p. 296, Cas. p. 454, Almolov, versichert, bag Einige die Tampisnos auch Aerwolows und Tampismax nennen; biese abweichenben Benennungen gehören aber mahrscheinlich ben westlichen Alpenvölkern an.

k) Straba IV, p. 207, ed. Cas. p. 317, ed. Almelov. unl of Idnodes de voure han enturar Illugiose nul Kelrose Edrog.

Der Romer lernte fie weit früher kennen, als ihre mirblichen Brüber, Die Boit. Ginzelne Schaaren von ihnen erschreinen schon als Gehülfen ber italienischen Bofi in ben Kriegen gegen die Romer 1), und in ihr Bergland rogen fich die geschlagenen Ueberbleibsel Dieser Boit Da aber das Land ben neuen Zuwachs nicht anruck. tragen konnte, so fingen bie unter einem gemeinschaft= lichen Konige Rebenden Taurisci und Boji an, sich gegen Diten nach Ungarn zu verbreiten. Dadurch entstand Streit gegen bie gallischen Skorbisci, welche bie Bers breitung über den Aluf Parisus (mahrscheinlich die Mur in dem ungarischen Theile ihres Laufes) nicht ertragen Sie allein waren zu ichwach; als bereitwil= moliten. liger Behulfe erichien aber ber Getenfürst Borebistes: entscheidend murben Taurieter und Boier aeschlagen.

Schon oben ben ben Boii habe ich dieses erst zu Cafare Zeit erfolgte Ereigniß nach Strabos Erzählung Es ist nebst ben frubern Bugen nach voraetragen. Rtalien die einzige und bekannte friegerische Handlung der Taurisci. Ihr Name erscheint nicht ben der gro= Ben Unternehmung teltifcher Bolferhaufen gegen Briechenland und ben fernern Often; auch die von ihnen aufgenommenen italienischen Boji konnten keinen Antheil an berfelben nehmen; erst lange nach dem Buge bes Brennus sind sie aus Italien in die Alpenlander getom= men. Die Taurisci lebten in friedlichem Busammenhange mit den Romern, und daher wurden biefe mit ben Ereignissen biefer Gegenden historisch bekannt, als bie übrigen Theile des Norden noch lange für sie in tiefem Dunkel blieben.

Beranlassung zum Zusammenhange gab nicht ber Krieg, sondern der Handel. Sehr frühzeitig erhielt der

<sup>1)</sup> Polyb. II, 98. 30.

Romer Runde von bem portreffithen Reneriften Gin fen und Stahl; em Bolf, ben bem Krieg und bas Sindium ber vorzuglichsten Bewaffnung bie wichtigste aller Befchaftigungen mar, fuchte bas ausgezeichnete Retall auf alle Beise sich zu verschaffen. Ce erfuhr angleich noch mehr zur Reigung bes Beiges. Gold finde sich ben ben Tauriskern nur wenige Schube von ber Erde bedeckt, in der Groffe wie Bobnen und fo rein. daß es benm blofen Ausschmelzen fieben Achtel gediegenes Gold gebe. Anderes muffe erft aus bem Erze gefordert werden, doch auch Diefes fen außerst ergiebig m). Diese Nachrichten waren schon zur Beit des Polipbius verbreitet, man versicherte, burch Benhulfe von Rog mern fen der Ertrag erft ergiebig geworden; fie verschwinden, als ber Italiener bas Bergiand als eigner Besitzer kennen lernte; und entweder enthielten fie eine Unwahrheit, oder das Gold kam anders woher. Denn in unsern Zeiten, wo die Renntnig in Forderung der Metalle und bie Gier nach Gold zu einer Sobe gekommen find, an welche der alte Berabewohner nicht bachte, dem das Gold nur als Mittel zum Austausche gegen andere Waare biente, hat man zwar an mebrern Stellen Spuren vom Dafenn bes Goldes gefunden. aber fo fvarfam und unergiebig, baf die gewonnene Ausbeute die Roften des Aufwands nicht trug. ist es benkbar, daß der Gallier das geschätte Metall burch Tauschhandel aus Ungarns Bergen erhielt, wo amar ebenfalls fein Bergbau in ben Beiten bes Alterthums betrieben wurde, die beschriebenen fleinen Stude aber herbengeschwemmt unter der Erdbecke konnten gefunden werden.

Der Eifenhandel hingegen war bleibend, er ver-

m) Strabo IV, p. 208, ed. Cas. p. 319, ed. Almel. Livii epit.

arößerte sich mit jedem Jahre, als die Romer ihre Kolonie und Hauptfestung Aquileja angelegt hatten (180 3. vor Chr.). Regelmäßiger Zusammenhang murde unterhalten, die Lange des Begs berechnete man auf :1 200 Stabien n) (30 geogr. Meilen), Moreia, die Hauptstadt der Taurister, mar der Mittelpunkt diefes Banbels, und in ber Rabe biefer Stadt fuchte man Die michtigen Gifen = und Golderuben. Dadurch gewohnte fich ber Romer allmablig an, das Bolk nach feiner wichtigsten Stadt zu benennen; Morici wird von nun an die gewohnlichere Benennung ber Taurister. und ihre Landschaft heißt das Moricum; in den frühern -Rachrichten kommen diese Namen nie vot, und in den fpatern find fie bie herrschenden. Bir durfen baber mit Ueberzeugung annehmen, daß Moriker ein durch Die Lateiner erfundener von der hauptstadt entlehnter Rame war; ber von ben Sauristern geholte Stahl beißt in ber Kolge immer bas Rorifche Gifen, es fam aus Noreia. Plinius weiß auch fehr wohl, daß Taurisci und Norici gleichbebeutenbe Ramen find, jenes ber altere, dieses der spatere o). Und wenn Strabo P) in einer Stelle die Taurisfer als Unterabtheilung ber Roriker anzugeben scheint, so geschieht dies nur, weil er unmittelbar vorher von andern Norikern gesprochen hat. die in ber Gegend von Aquileia, folglich außerhalb des Tauristerlandes, fagen. In einer andern Stelle find auch ihm bende Benennungen gleichbedeutend 9).

Die Einwirkung und Berbreitung ber Romer auf bas Land ber Taurisker beweiset ber Krieg gegen bie

n) Strabo V, p. 214, Cas. p. 326, Almelov.

o) Plin. III, 20. Quondam Taurisci appellati, nunc Norici.

p) Strabo IV, p. 207, Cas. p. 316, Almelov. rav de Nagua vr elei uat et Taveione.

q) Strabo, IV, p. 208. Br tois Tavelenois tois Novemois.

nach Noreia vorgedrungnen Kimbetn. Sogleich ist der römische Prator In. Carbo mit Truppen ben der Hand, um sich weitern Fortschritten zu widersetzen. Er wirdzwar entscheidend geschlagen, aber schon sein Dasenn beweiset, daß das heutige Krain im römischen Besitze und Norisum unter römischem Einslusse lebten. So viel auch das herrschende Bolk mit den südlichern illyrischen Alpenvölkern, vorzüglich mit den Japoden, zu kämpfen hatte, hört man doch selbst den den durchgreissenden Unternehmungen des Augustus auf dieser Seite nichts von einem Zwiste mit den Norikern. Schon wasren Japoden, Pannonier und Skordisker zum Bekenntsnisse der Abhängigkeit gezwungen, und noch immer lebte der Noriker ruhig in seinen Gebirgen.

Als aber des Kaisers Stiefsohne Liberius und Drufus Rhatien erobert hatten, und ihre unteriochende Band in ben nachften Sahren zur ganzlichen Unterbrudung ber offlichern Bolter ausbreiteten, hielt man es für einen Uebelstand, bag ein unabhangiges Berapole mitten amischen alle ben unterworfenen Nachbarn fein Ungegriffen wurde also auch Dafenn behalten follte. ber Ronig ber Taurisfer; benn bag bie Norifer eigene Ronige hatten, miffen wir aus ber Geschichte Ariovifts. aus dem Kriege gegen den Borebiftes 2c. Die Gebir= ge konnten wenig schuten, ba ber Uebergang nach Suben fich fchon in ben Banden ber Romer befand: Widerstand leisten gegen die Auswahl der romischen Truppen ging über die Krafte einer einzelnen Bolter= schaft. Der Ruth der Berzweiflung tampfte, selbst Die Weiber schleuderten ihre gewürgten Rinder gegen den Ropf bes Goldaten r). Nichts konnte die Unporbereiteten gegen die Uebermacht retten, unbedingt muß-

z) Floras IV, 12.

ten sie sich dahin geben; innerhalb eines Sommers war ihre und die Unterjochung der dstlichern Bolker durch den Drusus vollendet 1); das bestimmte Jahr wissen wir nicht (ungefähr 13 K. vor. Chr.).

### Biertes Capitel.

Die Storbisci. Die Signna.

Aufer den Boji und Taurisci verbreitete sich noch ein anderes kelfisches Bolt die Stordisci (oi Snoodignoi) weiter offlich ben ben Muriern, getrennt und ohne freundlichen Bufammenhang mit ben bevben Stammvettern. Glaubt man ber Angabe des Troque Pompeius +7; fo find fie ein 3meig jener alten Auswanderer aus Gallient nach Stalien, welche in bem lettern Lande nicht wellter Raum fanden und daher weiter oftlich über die AL pen nach Allprien vorbrangen. Gegen die eine Salfte ber Erzählung, gegen bie Banberschaft aus Gallien. laßt fich teine gegrundete Ginwendung machen, ba wir bas Dafenn biefer Reiten mitten unter frembartigen Bolkern auf keine andere Beise erklaren konnen. und weil es ein aus kleinen Bolkerschaften ausammen gefebter Haufe mar, unter welchem Die Tektosages nament= lich angegeben find. Bohlaber barf man das frube Beitalter ber Einwanderung verwerfen. Baren fie mit ihren italienischen Brudern gleichzeitig, ober gunachft nach iba nen angekommen, fo hatte die Erfcheinung von 300,000 Mann einen ungeheuern Stoß verursacht, welchen den

s) Strabo IV, p. 206 Cas. p. 516 ed. Almelov.

i) Instinus XXIV, 5. XXXII, 5.

Staliener zu bemerken eben so wenig warbe unterlaffen haben, als das Vordringen ber übrigen Stamme; burch die Beneti hatten sie ziehen muffen, um nach dem Oriente zu kommen, ober vielmehr sie wurden sich ihzer Sige bemächtigt haben; diese aber schützen sich zu jeder Zeit gegen die Anfalle der Kelten.

Babricheinlich find fie also burch die Boii in ben Donaugegenden gegen Often gezogen, wohl auch von ihnen unterstütt worden; vielleicht ist sogar dieser Aug nicht verschieden von der Angabe bes Livius, welcher einen Theil der Auswanderer nach ben Strichen bes berknnischen Gebirges mandern laft; und nur bie Bleichzeitigkeit mit den Unternehmungen in Stalien ift fehlerhaft, die nordlichere Auswanderung erfolgte fvater. Den Beweis liefern die altern griechifchen Schrift-Berodot kennt den Ifterftrom, ift ohne 3meis fteller. fel felbst an demselben gemesen und beschreibt ihn ruckmarts. bis jur Mundung der Save mit aufferster Genauigkeit. Nothwendig hatte er alfo das Dafenn ber aronen keltischen Schaar in ben beschriebenen Gegenden erfahren muffen. Er erfuhr aber nichts, fennt überhaupt westlich von den Illvriern kein weiteres Bolk; mit-Auverlicht durfen wir daber fchließen : ju feiner Beit gab as noch feine Relten in diefen Gegenben

Als hingegen Alexander der Große im ersten Jahre seiner Regierung den schnellen Zug durch Thracien
bis zum Ister unternehmen mußte, und über Servien
wieder nach Macedonien zurud kehtte, erscheinen ben ihm
Sesandte von den Kelten aus den Gegenden des adriatischen Meers, das heißt, von der Bestseite her. Ferne
konnten sie nicht wohnen, denn Alexander hatte einen
schnellen Sommerzug gemacht, und doch erhielten die
Kelten Nachricht von-seinen Thaten und hatten hinlängliche Zeit, Abgeordnete zu senden, welche ihn in

der Rahe der Donau erreichten. Großes Aufsehen erregten diese Kelten noch nicht, Alexander hatte sonst früher von ihnen gehort; sie sind ihm aber eine ganz neue ausserordentliche Erscheinung. Und Einwendunz gen gegen die Richtigkeit der Erzählung lassen sicht machen, mehrere Schriftsteller entlehnen sie aus dem Werke seines Begleiters, des Ptolemaus Lagi "). Aus diesem allen folgt, daß die keltischen Einwanderer in der Periode zwischen Herodot und Alez rander und zwar nicht lange vor der Regierung des Leßztern auf dieser Seite zum Vorscheine kommen.

Einige Zeit blieben biefe Relten in ihren illnri= ichen Gigen. tampfend gegen die Pannonier und anbere Nachbarn, bis durch ben immerwährenden Streit ber Nachfolger Alexanders Schwäche entstand, und durch den Tod des Ensimachus das thracische und ma= cedonische Reich in Verwirrung siel. Diese Umstände benühten die Kelten zum allgemeinen Bordringen nach Often in beffere Lander. Ein allgemeiner Anführer, ober Brennus, führte die größte Schaar nach Griechenland, wo man von ben Schaken zu Delphi gebort Gine andete unter ber Leitung eines Belgjert (bes Belgius) duang zerstorend nach Macedonien 1) \$ und kleinere Baufen, Die Trocmi, Tektofages und Toliftobogii, fonderten sich gleich Anfangs vom Buge. gingen nicht nach Griechenland, sondern unter ihren Anführern Leonar und Luthar durch Thracien an den hollespont, um über benfelben nach Affien porzubring gen y.).

hieburch erweiset sich, mas ich ben ben Bojern

u) Strabo VII, p. 305, Cas. p. 462, Almelov. Acrian.

x) Justin. XXIV, 4.

X) Livius XXXVIII, 16.

anführte, bag bie Tettofages nicht im herkonischen Balbe geblieben find, baß fie nicht nach Delphi famen. um bie unermeklichen Schabe zu holen. pon welchen lateinische Schriftsteller sprechen, baf fie nach Mien und nicht wurud nach Tolofa gingen, und noch meniger, baß fie nach ben niebergelegten Schatten nochmale ihre Wanderung nach Often antraten, wie Ruffin 2) versichert. Bie konnten fie dies ben ihrer Rlein-Die ganze Bahl ber nach Affen ziehenden bren Bolkchen betrug nach Livius 30.000 Mann. Es ist auch eine große Frage, ob unter ben Tolistoboaii Bajer zu verstehen find. Rein Schriftsteller nennt fie Boji, sondern burchaus Bogi ober Bogii, und Strabo .) fagt, Tektosages fen bie Benennung einer kels tischen Bolterschaft, die Trofmi und Tolistoboasi bingegen entlehnten den Ramen von ihren Anführern.

Die Unternehmung gegen Griechenland hatte keisnen günstigen Erfolg für die Gallier, in dem nördlich angränzenden Thracien und Ilhrien aber blieden sie noch lange eine Geisel der Bölker, vertrieden die Austariatä nebst andern Ilhriern aus ihren Sigen b), wählten endlich bleibende Wohnungen in der Rähe der Donau und Save und nahmen die Benenmung. Skordisci an c). Es war also kein altek Bolksname, sondern ein gemeinschaftlich gewählter für mehrere kleine in Vereinigung getretene Bolkstheile. Ans Gallien stammte er nicht ab, niemand kennt daselbst Skordisci. Blos als Muthmaßung führe ich an, das mehrere der verwüstenden keltischen Abtheilungen aus weinere

<sup>2)</sup> Justin. XXXII, g.

a) Strabo XII, p. 566, Cas. 850, Almelov.

b) Strabo VII, p. 318, Cas. p. 489 unb 90, ed. A'mel.

c) Justin. XXXII, 5. Ex his manus quaedam in confluents Danubii et Savi consedit Scordiscosque se appellari voluit.

nige Beit langs des Gebirges Stardus zu einem Bolke erwuchsen und sich nach demselben Stordisci benennten. Dieses Gebirge zieht von Westen nach Often durch die Paones, Dardani, Autariata, von welchen ich so eben anführte, daß sie durch die Stordisker aus einem Theile ihrer Besitzungen vertrieben wurden. Das verwüstete Land verließen sie in der Folge, die ungenommene Benennung behielten sie ben. Bringt mir jemand die Verschiedenheit zwischen Stardus und Storztus als Einwurf, so weiß ich nicht befriedigend zu antworten.

In den Sigen an der Donau kennen sie finn die winsschen Schriftsteller; Strado giebt ihre Ansbehnung wischen den Flüssen Noarus und Margus an d), das heißt, von der Save langs der Donau dis zur servisschen Morawa. Er weiß aber zugleich, daß andere Abtheilungen von ihnen oftlich von der Morawa an die thracischen Triballer und Moser reichen, und daß noch andere im südlichern Illyrien ihr Wesen treiben; zum Beweise, daß Skordisei die allgemeine Benennung für alle in den weiten Gegenden herumschweisenden keltischen Hausen war.

Gegen diese süblichern Theile gingen die ersten Angriffe der Romer, als sie nach der Besignahme Macedoniens nordlich gegen den Ister vorzudringen suchten. Unter manchem Wechsel von Gewinn und Verlust e) setzen sie nach langer Hand ihre Absicht durch; sie wurden von dieser Seite her Gebiether über alle Wölkerschaften die zum Ister-Fluß. Aber noch lagen

d) Strabo VII, 318.

e) Liv. Epitome 63. Cato Porcius Consul in Thracia male adversus Scordiscos pugnavit.

unberührt die größern vereinigten Stochister an ber Danau und Save.

Diese hatten sich unterdessen weiter nördlich wenigstens bis zur Drave, vielleicht bis zur Mundung ber Mur westlich zum Berge Claudius verbreitet; und eben badurch ging der Gränzstreit mit den Tauristern und Bojern hervor, welche aus Steyermark gegen Often nach Ungarn vorgedrungen waren. Daß die Stordisker mit Benhusse des Getenkönigs Borebistes entscheidend siegten, wurde oben erzählt; sie sind von nun an das herrschende Bolk in den Donaugegenben, und die Angrisse der Römer von der Sübseite ber hatten mehrere Niederlagen ihrer Armee zur Folge.

Augustus fühlte, daß das Bolk aus so weitem Abstande nicht mit Nachdruck könne angegriffen werden. Auf viel näherem Wege von der Westseite her mußte der Angriff gegen sie und gegen die immer auf das neue über den Ister nach Güden vordringenden Geten geschehen. Daher seine unablässigen mit unverhältnißsmäßigen Anstrengungen geführten Kriege gegen die illyrischen Japoden, deren armes Bergland ihm keisnen Gewinn brachte, aber den Weg difinete zur Dosnau, und durch den Savesluß die Zusuhr aller Bedürfznisse erleichterte.

Durch ben Krieg gegen ben Antonius gehindert führte Augustus seine Absichten nicht aus; aber dem Stiefsohne Tiberius hatte er spätere Schritte erleichtert, durch welche alle illnrischen Volker auf dieser Seite zur Abhängigkeit und nach einem allgemeinen Ausstande der Pannonier zur ganzlichen Unterwürsigkeit gebracht wurden. Zu gleicher Zeit traf dieses Loos auch die keltischen Skordisker. Die Umstände des hartnäckigen kriegs kennen wir nicht, wohl aber die Folgen: ganz zu Boden wurden sie gedrückt, oder völlig vernichtet,

glaubt Strabo f). Das Lettere ist unrichtig, es kennt Plinius ihr Dasenn, und Ptolemaus weiset ihre Sitze im heutigen Sirmien an, oder in den östlichen Strischen zwischen der Drave, Save und Donau. Selbst Appian s), der übrigens sehr wenig mit der wahren Berkettung Ilhriens vertraut ist, weiß doch, daß noch zu seiner Zeit die Skordisker in dem aussersten Winkel Pannoniens wohnen.

Wer hat die Landstriche des heutigen Ungarus füdlich und westlich von der Donau dis gegen die Save hin in frühern Zeiten, da noch keine keltischen Bolkerschaften vorgedrungen waren, bewohnet? Sind sie menschenleer gewesen, so wie man auch in den angränzeitoen Theilen Oberungarns jenseit der Donau vor Ankunft der Quaden keine Bewohner kennt? Schwerzlich wird jemand sich zu dieser Behauptung bekennen, wollen, da streisende benachbarte Hausen gewiß nicht unterlassen hätten, die fruchtbare leere Gegend, wenn auch nur als Nomaden, zu benügen. Nenschen waren also schon in früherer Zeit vorhanden; aber welche? die Geschichte läst uns ohne alle Belehrung, wenn wir nicht Herodots Erzählung als Belehrung anerzkennen wollen.

Ben ben Thraclern konnte er durchaus nichts von Bewohnern am hohern Laufe des Isters erfahren, doch trägt er eine anderweitig erhaltene Nachricht vor h): Leute wohnen jenseit des Isters, ihr Name ist Sigynuä und ihre Rleidung die Medische; zottig sind ihre Pferz de am ganzen Korper mit funffingerlangen Haaren, und

i) Strabo VII, p. 518, Cas. p. 489, Alan und p. 315. Velleins II, 39.

<sup>3)</sup> Appian. Illyr. c. z.

h) Herodit, V, q.

klein, daß sie den Reiter nicht tragen konnen, aber aussers schnell im Zuge, daher benüßen sie die Bewohzner zum Anspannen. Nahe an die Gränzen der Heneti am Abrias reichen die Gränzen dieser Leutes sie verzischern von indischer Abkunft zu senn, wie aber dies feyn konne, weiß Hevodot nicht zu erklären.

Entweder muß man Herodots Erzählung ohne weiters als fabelhaft verwerfen, oder man muß diese sogenannten Signnna als die Urbewohner Ungarns an beyden Usern der Donau anerkennen; kein anderer Platz für sie ist leer, wodurch ihre Sitze die in die Rähe der italienischen Beneter reichen konnten; denn in den nördlichen Alpen saßen über den Veneti die Rhäti. Die Signnna selbst sind ein slavischer Zweig, der seine zotztigen Hunde zum Anspannen benützte, wahrscheinlich nur im Winter. Ihre angeblich medische Abstammung enthält vielleicht mehr Wahrheit, als Herodot glausden konnte; wir kennen die auffallenden Aehnlichkeiten der persischen mit der deutschen und slavischen Sprache.

Nicht ohne Wahrscheinlichkeit darf man anerkennen, daß in jener Urzeit eine Kette slavischer Bolkers
schaften aus den innersten Theilen Polens gegen Suden
bis zu den Beneti nach Italien reichte. Rur dadurch
wird es begreislich, wie diese Beneti den wichtigen Bernsteinhandel so ausschließend in ihren Händen haben
konnten, daß die Griechen lange in der Ueberzeugung
lebten, den ihnen am Eridanus Flusse sen des Bernsteins wahres Baterland. Ihre Stammbrudet lieferten ihnen die gesuchte und seltene Waare aus großer
Ferne, und sie lieferten wegen des Landstansports nur
größere Stude. Der nemliche Landhandel erhielt sich,
wenn auch mit Unterbrechungen, noch in sehr späten
Beiten, als kein slavischer Zusammenhang weiter vorhanden war, und wahrscheinlich holte der römische

Ritter, welcher von der Donau aus den nemlichen Berfuch zur Zeit des R. Nero machte, seinen Gedanken von dem handel der Beneti: Im neunten Theile folgt ben den italienischen Beneti die Auseinandersehung.

Die Nachricht felbst hatte Berodot gewiß von den Meneti. Nicht aus ber erften hand, nur im Dunkeln kennt er das Dafenn diefes Bolks, der Handel besselben ift ihm ein verschlossenes Buch. Aus zwenter hand erreichte ihn also diese Nachricht, so wie eine andere, das der Aluf Alvis ben den Ombrifern entspringe und in den Ister falle. Bon ben Beneti aber mußte fie kommen, benn ben ben Thraciern hatte er fich veraeblich erkundigt; es bleibt alfo keine anderweitige Quelle ubria: überdies fagte ihm die Angabeblos, dag das unbekannte Bolf bis nabe an die Beneter reiche, von allen übrigen Granzen beffelben fagte fie nichte. -Durch die feltischen Ginwanderungen murde mahrichein= lich bas Urvolk verbrangt. Buruck nordlich über bie Donau? oder gegen Westen in Die Gebirge ber Rbas ter ?

# Fünftes Capitel

#### Die Pannenii

Durch Beschränkung, durch Vertreibung der keltissigen Bolker war nun ein Theil Ungarn menschenloses Land geworden, und schon singen markomannische Haufen an, sich daselbst zu verbreiten; in die nächst ansprinzenden Striche jenseit der Donau waren nach Vertreibung der Geten die flavischen Jazogen vorgedrungen, sie bedroheten mit weitern Fortschritten. Dieser

Anblick gesiel ben Romern nicht, sie suchten burch Unfredlung eines von ihnen abhängigen Bolks, unterstügt von ihren Wassen, der Sache eine andere Wendung zu geben, und wählter zur Erreichung ihrer Absicht die Pannonier,

Dieses große Worische Bolk batte feine frubern Sibe von ber Save an, da wo bie Rulpa fich mit ihr vereinigt, im langen Striche gegen Guboften bis au den Dardaniern i) und nabe an bie Grangen Maceboniens: auf ber Subseite trennte es die Fortsesung der Alvenketten von den Dalmata. Ueber den größten Theil des bentigen Bosniens und noch weiter offlich über einige Striche Gerviens verbreitete es fich alfo, und lebte in seinen Bergen lange fort ungekannt von ben Griechen und von ben Romern. Ginen abgefonderten Zweig berfelben, die Paones, fannte zwar langft ber Grieche feit ben altesten Beiten feiner eigenen Ausbildung an ber Gubkufte Thraciens k); daß es aber einerlen Rolf mit ben weit aegen Nordwesten abgesonderten Pannonii war. lernte er erft in fpaterer Beit tennen, und fing bann an, bende Theile gleichlautend Paones zu nennen. Nicht fo der Romer; von der Bestseite ber machte er feine Bekanntschaft mit dem Bolke und behielt den gehörten 'Namen Pannonii für immer ben. Gelten gewinnt man reinen Aufschluß ben dem Forschen nach dem Ursprun= ge eines Bolkenamens, fo auch hier; am ungludlich= ften mar wohl die Auslegungskunft des Dio Caffius 1), ber die Benennung von ben Lappen (Panni)

i) Appian. Illyr, e. 14. Straba VII, p. 314 Cas. p. 483 Almelov. und p. 317.

k) Homer, II. II, v. 848. Herodot. IV, 35 aus eigener Erfahrung; V, 1. V, 12 etc. Thucyd. II, 36.

<sup>1)</sup> Dio Cass. XLIX, 56.

ableitete, mit welchen die Pannonier ihre langen Er-

Groß war die Ausbehnung und Bahl des Bolfes, bes anfebnlichten unter allen illnrifchen feit bem Berberben ber Aufariata, und bennoch ichwach megen feiner Bortbeilung in viele einzelne in geringer Berbindung lebende Broeige. Dies erleichterte bie Unternehmungen ber allgemein erobernden Romer. Aus tam in ihre Landschaft an der Save unmittelbar Rach Beffegung der über ihre Arafte für die Arenheit tumpfenden Japoden. Der schiffbare Ming war ihm unenthehrlich benm vorgesetten Kriege gegen bie Daken; er greift baber ihre feste Stadt Segestite an, gelegen auf einer Infel ber Save, und erobert fie, weil bie abrigen Pannonii einen febr ichwachen Berfuch gur-Bulfe der Belagerten machten. Rur ben der Unternehmung bes Augustus ist Appian zuverlüßiger Erzähler, meil er die Kommentare deffelben vor Augen batte; Die weitern Unternehmungen des Tiberlus und Drufus ente wickelt er nicht, befennt auch mehr als einmal feine Unbekanntschaft mit ber aufammenhangenden Geschichte der Allprier.

Die Pannonier unterwarsen sich, würden auch wohl eine gemäßigte Oberherrschaft mit Bereitwilligz keit ertragen haben; da aber die römischen Vorgesetzten sie drückend und mit Uebermuth behandelten, bezuusten sie die Gelegenheit, als Tiberins die ganze Arsmee an die Donau gezogen hatte zum Kriege gegen Marbod, den Fürsten der Markomannen, zu einem allgemeinen Abfalle. 800,000 Seelen, unter ihnen 200,000 Bassensähige, sollen unter der Ansührung von zwep Fürsten, deren jeder den Namen Bato sührte, unvermuthet losgebrochen senn. Aber es war zu spät, Tiberius unterdrückte die ungeordnete Masse mit der

überlegenen Armee m), und von nun an fichen die Pannonii ganz zur Verfügung ber romifchen Billkupe.

Ungarn, fo weit es auf ber rechten Geite ber Donau liegt. follte Bevolkerung erhalten. Sieher ver= pflanzte man bie Pannonier aus bem füblichern Bater, lande, und erhielt zugleich ben Bortheil, daß die ihren Bergen entriffenen Bolterichaften nicht abermals guf ben Gebanken von Reuerungen kommen konnten; in ben neuen Wohnungen maren sie hinlanglich mit ihren Anfredlung zum Unterhalte bes Lebens beschäftigt. Bon nun an find sie Richt nur getreue Unterthanen, sondern ihre Sprache wandelte fich febr bald in die lateinische um; ein Kall, der ben jedem roben Bolke gum Borfcheis ne kommen mußte; von dem gebildelen Romer erhielt es feine Ginrichtungen, Borfteber, Befebe; alle Una gelegenheiten werden lateinisch verhandelt; bas Bols wandelt fich in Romer um.

Die Unsiedlung geschah sogleich im ersten Taumsiber Besiegung und verbreitete sich bald über alles Land. Karnuntum an der obern Donau, errichtet zur Aufsichtigegen die Markomannen, nennt Plinius. die John das pannonische Winterlager; Städte hingegen kennt erben ihnen nur in den frühern Sigen längs der Save und in den Umgegenden. Das Land trägt von nun an die Benennung Pannonia, und wahrscheinlich ersfolgte auch schon unter Tiberius die Einrichtung zur Propinz.

Sier ift die Rede von ben Donaufandern, in wels den einft keltische Bolker gusammenhangend mobnten, und von den spatern an ihre Stelle tretenden Bewohe

m) Velleius Paterc. II, 110. Dio Cass. LIV; 20. LV, 29.

n) Phn. IV, 12, Carnuntum, Pannonica hiberna.

o) Plin. III, 25.

wartigen Beschreibung, welche an die Stelle der Kelten wartigen Beschreibung, welche an die Stelle der Kelten praten. Andere sind im südlichen Lande zurück gebliesten. Die Untersuchungen über die letztern, so wie über alle Allyrier, welche außerst wahrscheinlich einen eigenen, von den thracischen und andern Bolkern volsig verschiedenen Stamm ausmachten, besinden sich im siehenten Theile dieser Geographie.

Aber eine Bemerkung darf nicht übergangen wersten. Da nun Pannonien den weiten dem größern Kheile nach illyrische Bevölkerung hatte, im Rotikum nicht nur die Japoden, Karner, kurz die füdliche Hälfte illyrische Zweige mit keltischer Einmischung waren, und nach der römischen Eroberung Illyrier auch in die nordlichen Theile mit aufgenommen murden: so gezwöhnte sich der Römer an, diese berden: Länder als illyrische Provinzen anzusehen, und blieb sür immer den dieser Bestimmung. Richt so die westlichere Landschaft Rhätien; sie hatte keine Illyrier zu Bewohnern, und wird bleibend als ein Andang Italiens betrachtet.

## Seoftes Capitel.

Die Rhati, Binbelici, Boji,

Diefes Rhatien hat wegen bes Ursprungs seiner Bewohner, wegen bes unzertrennlichen Zusammenhanges mit der Geschichte Italiens, wegen mancher badurch hervorgehenden Schwierigkeiten, und solbst wegen der mit großen Unstrengungen unternommenen schnellen Eroberung, beren Umstände wir naber, als ben den bisherigen Landern, tennen, erhobete Bichtigfeit für bem Geschichtforfcher, fo wie für den Geographen.

In den weiten Ebenen am Po-Flusse ledten einst als Einwanderer aus südlicher Gegend die Umbri und die Cusci, beyde zum italienischen Bolkstamme gehörig, aber als Stiesvüder, weil die Tusci mit den eingewanderten fremdartigen Tyrseni zu einerlen Bolk geworden waren, die Umbri aber nicht. Berde legsten Städte an P), suchten ihre Besitzungen mit jedem Tage mehr zu erweitern, und kamen eben dadurch häussig in seinbselige Berührungspunkte. Langwierige Kriege mit abwechselndem Glücke entschieden endlich zum Bortheile der Tusci I), so daß die umbrischen Anlasgen in den Pogegenden, wenigstens dem größern Theisle nach, ihre Hoheit anerkennen mußten.

Aber unvermuthet erschienen unter der Regierung des römischen Königs Tarquinius Priscus zum ersten Male keltische Hausen, und zwar namentlich die Instudes in den Gegenden von Mailand, weiter östlich nach Brescia dis Verona hin die Tenomani. Vergeblich war der Widerstand der Tusci; ein Theil der Geschlagenen zog sich nach Süden zur Masse seines Bolks; manche bleiben als Untergedene der neuen Herrscher in ihren disherigen Sigen, unter ihnen namentlich die Bürger von Mantua ") und andere Umbri, welche die Römer noch in spätern Zeitaltern daselchst vorsanz den "); der größte Theil aber war abgeschnitten durch die vorgedrungenen Kelten. Nach Süden konnte er sich nicht durchschlagen, unterwersen wollte er sich

p) Strabo V, p. 551, edit. Almelov. i

q) Plin, III, 14.

r) Plin. III, 19.

δίταδο V, p. 330. Τοῖς 'Ρωμαίοις ἀναμέμικται καὶ τὸ τῶν 'Ομβρίκων σύλον, ἔστι ὁ ὅπου καὶ Τυβξηνῶν.

nicht; er wählte ben einzigen übrigen Weg, ben Rückzug nach Norden in die vorliegenden Bergreihen der Alven.

Bier erwuchs aus ben geretteten Schagren ein neues Beravolt, ober vielmehr eine Sammlung von Eleinen Bolterichaften, welche von nun an for immer ben gemeinschaftlichen Ramen Rhati t) tragen. baben ihn erhalten von ihrem Unführer Rhatus, fo fagen Plinius und Ruftinus u); man weiß aber, wie poreilig die Alten Rolfernamen von einzelnen Dan= nern ableiteten, und wie felten ber Rall in wirklicher Geschichte ift. In ber gegenwartigen Lage wird er Muf ber Beftleite hatten Die Tusci faum benfbar. ihre eigenthumlichen Unlagen gehabt über Como 20gen fich die Geschlagenen in bas Bochgebirge nach ben Quellen bes Rheins, mo fie fich in ber fpaten Butunft wieder finden 1). Raber gegen bas Adriatische Meer verbreiteten fich bie Befibungen ber Umbri; Diefe fan= ben ihre Zuflucht im sublichen Tyrol, Machtige Gebirgreihen trennten bende Haupttheile, ein verabredetes Birten, ein allgemeiner Anführer ist hier nicht anaunehmen; und da fie fich benn boch unter ber Benennung Rhati als Bruber erkannten, so entstand ber Rame aus anderweitiger und unbekannter Beranlafsuna.

Diese Rhati, durch die keltischen Bolkerschaften von Italien abgeschnitten, verloren sich aus dem Blicke des Romers dis gegen die Zeiten des zweiten punischen Kriegs; Polydius ift der erste Schriftsteller, ben

t) of Pourol. Ben Livins burd Lehler ber Abfgreiber Rhati; ben ben fpatern romifchen Schriftftellern Reti.

u) Plin. III, 20. Justin, XX, 5,

z) Strabe IV, p. 315.

welchem wir ben Namen Rhati sinden I). Biel später, schon als Besther des ganzen nordlichen Italiens; lernste der Romer das Dasenn der westlichen Rhati in Grausbundten durch ihre verheerenden Einfalle kennen; sie hatten die Stadt Komum verwüstet 2); man war froh, sich threr erwehren zu können; eine nahere Bekauntsschaft mit ihnen und ihrem Lande erhielt man erst unster der Regierung des Augustus.

Unders war der Rall ben den öftlichen Rhati in Inrol und ben angrangenden Strichen Rtaliens. Dafelbit fagen Die Beltischen Genomani an der Etich und meiter westlich bis nach Brescia. Bu feiner Reit batten diese Antheil an den Kriegen ber übrigen Reften gegen die Romer genommen, sondern vielmehr die Lestern ihre Bruder, die Insubres, Boji 2c., noch vor Bannibals Untunft in Italien unterftust a). Rreund= Schaftliche Berhaltniffe erwuchsen baburch, welche zwar nach einigen spatern Streitigkeiten b) Die Oberherrfchaft bes allgemein siegenden Bolks nicht abwenden konnten, aber boch den Cenomani große Begun-Maungen vor den übrigen Relten verschafften; sie erhielten bas Jus Italicum febr frubzeitig, und wurden bald selbst in ihrer Sprache Italiener.

Durch die verbündeten Genomani und durch eigene Erfahrungen verschaffte sich nun der Römer Aufklärung über die frühere Lage. Eine zahlreiche und gebildete Bolkerschaft, die Luganei, hatte ihre Heimath ursprüngslich in den Etschgegenden; sie gehörte zu den tuscischen, oder eigentlich zu den umbrischen unter tuscis

y) Polyb. XXXIV, 10.

t) Strabo V, p. 326. Πομπήϊος Στράβαν ο Μάγνου κατής κακαθείσαν υπό των υπεριειμένων Ραιτών συνομισεν.

a) Polyb. 11, 23. 32. Livius XXI, 55.

b) Livius XXXIX, 3.

scher Hoheit stehenden Zweigen, aus welchen die offlichen Rhati hervorgegangen sind. Denn ben ihnen drangen die Cenomani als Eroberer ein, und mehrere Zweige der Euganei, die wir bald nahet kennen lernen, zogen sich als Rhati in die benochbarten Alpen; andere hingegen unterwarfen sich den Siegern und wurden mit ihnen bald zu einerlen Bolk.

Bon ber Berbruberung ber Cenomani und Guagnei zeugen : bas nie erloschene Andenken ber Lestern in ben Etfchgegenden, wo die ifolirten Berghaufen int fühmestlichen Benedigerlande noch jest ihren Ramen tragen; dann Berona, die Hauptstadt der Cenomani, beren Anlage Plinius c) den Rhati und Euganei zufcreibt, bas heißt mit richtigerem Ausbrucke, ben rhatischen Euganei. benn benbe Benennungen bezeichnen einerlen Begriff. Im fudlichen Eprol fagen ichon bamals die Tribentini, welche noch Ptolemaus zum Bebiethe ber Cenomani rechnet, fo wie Justinus die Gallier als Stifter von Aribentum angiebt d). und Bolf gehörten aber zu den Rhati, nach bem Beug. niffe des Strabo und Plinius e). Bende Bolfer leb= ten also in inniger Bereinigung, und ber Rame Abatia reichte bis jum füblichften Abhange ber Bebirge und au den Gegenden von Berona. Daber konnen die rdmischen Schriftsteller, wenn sie von ben Boraugen ber rhatischen Weine sprechen, versichern, bag er in ben Umgebungen von Berona wachfe f).

c) Plin. III, 19. Rhaetorum et Euganeorum Verona.

d) Justinus XX, g.

e) Strabo IV, p. 515. Plinius III, 19. Feltrini et Tridentini et Berunenses, Rhactica oppida.

f) Strabo IV, 315. "Oye Partinos elvos, two to tois Italinois ênauvouleror oun anoleineodas donor, to tois tonver inogelais ylveras. Plin. XIV, 1. Rhaeticis prior men

Diele Rhati werben ben Tubci augeschrieben, weil fie einft als bas porberrichende Bolt galten ; fie gehorten aber zu ben Umbri, fcon aus bem Grunde. meil wir wiffen, baf die umbrifchen Ansiedlungen die gablreichern waren 8), und fich auf der Offfeite der Bocegenden verbreiteten; bann aber noch aus bem Beuge niffe Herodots. Rachdem et mit vieler Genquigkeit bie in den After fallenden Rebenfluffe von den Minbungen bes Stroms rudwarts bis gegen ben Ginflug ber Save beichreiben bat, macht er noch die Benfile anna: .. aus ber Landichaft über ben Ombrili fließen ber Barpis und ein anderer, ber Alpis, gegen Morden ebenfalls in ben Ifter h)". Der Karpis und Alpis find febr mabricheinlich bie Drau und ber Inn , und bie Ombrifi (welches bie griechische Benennung ber Umbri ift) find die tyrolifchen Rhati: benn die Umbri in Atalien kann er nicht bezeichnen, und andere giebt es nicht auffer ben ben Rhati. Sonderbar genug fallt -Die Genaufakeit bes Alten auf; nicht ben ben Umbri. fondern nordlich von ihnen haben bende Aluffe ihren Lauf, welches budiftablich mabr ift; und tennt er gleich bie Alpen noch nicht, fo tragt boch ichon ber aus ihnen kommende Kluff ben Namen Alvis. Bober konnte Berodot seine Angabe von Gegenden holen, über welde damals noch tiefes Dunkel ben ben Griechen verbreitet lag? Wahrscheinlich von ben Phokaern und biese von den Beneti, mit welchen fie in Bandlungs. perhaltniffen ftanben.

Das lateinische Recht hatten die Euganet schon gur Beit des altern Cato, und er mußte ben ihnen 34

sa erat uvis Veroneusium sgro. — c. 6 in Verenensi rhaetica vida.

g) Strabo IV , p. 516.

h) Herodot, IV , Ag.

Stadte aufzuzählen i), weil ohne Zweifel die cenomanischen in Vereinigung lebenden Ortschaften in das Berzeichniß ausgenommen wurden. Rie ist von einem seindseligen Benehmen gegen Rom die Rede, und ihre Ortschaften, selbst Trident, wurden unmittelbar zu Italien gerechnet. In den nemlichen friedlichen. Verhältnissen blieben die weiter östlich an der obern Piave lebenden rhatischen Seltrini und Belunenses, ruhig hielten sie sich in ihren Bergthälern.

Aber zu ben Euganei gehörten noch andere rhas tifche Bolkchen, Die fich mabricheinlich benm Borbringen ber Cenomani in bie angrangenben Gebirge gezogen hatten, mit ihnen nicht in Bereinigung lebten. und sich als Feinde ber Romer, oder vielmehr als wilde Plunderer der angränzenden Ebenen zeigten, fo bas Raifet Augustus (3. Roms 758) fich gezwungen fah, fie mit vieler Barte jur Ordnung und Unterwurfigfeit au bringen b). Durch ben turgen gegen fie geführten Rrieg werben uns bie meiften biefer Boltchen namentlich bekannt. Die Triumpilint, beren Rame fich noch heutzutage im Val Trompia in dem Bergthale am ersten Laufe des Mella = Klusses nordlich über Brescia erhält. Sie wurden bezwungen, und die Gefangenen als Eflaven verkauft 1). Die Camuni weiter nordlich im Sochgebirge erhalten in bem eingeschloffenen Thale, Dal Camonica genannt, am ersten Laufe bes Oglio-Fluffes ebenfalls noch die alte Benennung. Die Stoni, welche Plinius unter dem Namen Stonosi als den

Plin. III, so. Latini iuris Euganeae gentes, quarum oppida XXXIV enumerat Cato.

k) Die Gass. LIV, 20.

Plin. III, so. Ex eis (Buganeis) Triumpilini, venalis cum agris suis populus; dem Camuni, compluresque similes fluitinais attributi municipies. — Caput corum Siemer.

Haupttheil der Euganei angiebt; und Strado m) als rhatische Wolkerschaft zwischen die Tridentini und Liponztii stellt, wohnten also an der Nordseite des Gardassees, und weiter westlich am ersten Laufe des Chieses Flusses, wo sich noch jest der Flecken Storon findet.

Diese rohern rhatischen Gebirgbewohner hat Livius ") im Sinne, wenn er, der als Zeitgenosse und
Burger der nahen Stadt Patavium mit Zuversicht uttheilen konnte, die Rhati ganz bestimmt für Abkommlinge der Tusci erklart, mit der Benfügung, daß sie aus dem Alterthume nichts als einen verdorbenen Dialekt der Sprache erhalten haben. Die Bewohner von Verona, Trident zc. redeten die Sprache der Lateiner und hatten längst das Auszeichnende der Abkunft verloren; den venen Bergvölkern hingegen erhielt sich die alt-italische Sprache der Umbri, welche Livius blos als verdorbenen Dialekt erklart.

So war die Lage unter der Regierung Augusts. Die hier angegebenen thatischen Bolkchen, auch die Benones an dem Ursprunge des Rheines, hatte man mit Gewalt bezwingen mussen, um Italien gegen verwüstende Einfalle zu sichern. Andere ahnliche saßen tiefer in den Alpen; ihr Dasen wußte man durch die häusigen Anfalle auf die den Komern gehorchenden Helbetier, und sogar gegen die weiter entsernt wohnens den Sequaner ); alles Rähere aber über Bolk und Land lag im Dunkel. Um nun also die Unterthanen

m) Strabo IV, p. 313.

a) Livius V, 32. Alpinis quoque es gentibus haud dable otigo est, maxime Rhaetis, quos loca ipsa efferarunt, ne
quid exantiquo, praeter sonum linguae, nec eum incorruptum, retinerent. — Die tuecifche Abstammung nehmen auch
Plin. III, 20, und Justin. XX, 5; an.

e) Strabo IV, p. 316.

gegen Reindseligkeiten zu sichern, und mehr noch, um ben bemuthigenben Unblick zu entfernen. bag bas alle Rationen am mittellandischen Meere beherrschende Rom unabhangige feindlich gefinnte Bergbewohner unmittelbar an Italien grangend ertragen muffe, befchloß Muaustus die Eroberung Rhatiens. Bur Reife brachten ben Entichluß feine benden Stieffohne Liberius und Drusus, welchen er Belegenheit zur Auszeichnung benm romifchen Bolle verschaffen wollte. Große Schwierigkeiten konnte nur die Ratur bes rauben Berglandes darbieten, weit weniger die zwar sehr tapfern, aber fleinen, ohne allgemeine Berbindung handelnden Bewohner. welche gegen einen boppelten Angriff überlege= ner, beffer als fie bewaffneter Armeen, und gegen bie vorzüglichen ben Stieffohnen zur Seite gegebenen Benerale unmöglich mit glucklichem Erfolge kampfen konnten; innerhalb eines Sommers wurde im Sahre Roms 730 die Eroberung vollendet P). (15 3. vor Chr.)

Nur sehr im Allgemeinen schilbert Dio Cassius die Hauptzüge der Unternehmung. Aussuhrlicher und belehrend sind die Angaben des Strado, welchet sie 33 Jahre nach dem unternommenen Kriegszuge niedersschrieb, und daben offenbar die gleichzeitigen unter das Publikum verbreiteten Nachrichten vor Augen hatte. Da dies aber die erste Bekanntschaft mit dem kande war, so konnte weder er, noch seine Zeitgenossen sich einrichtiges zusammenhängendes Bild von demselben aus den einzelnen Beschreibungen verschaffen. Hierdurch etwächst manches Schwankende, scheinbar sich Widersschund ein seiner Erzählung, und neuere mit der wahzen Lage des Landes bekannte Erklärer können öfters

p) *Strabo* IV , p. 316. **Mannerts** Geographie. III.

über einzelne seiner gelieferten Beschreibungen eine reienere Ansicht haben, als Strado selbst sie hatte. An diese benden Hulfsquellen schließt sich noch das irgendswo in den Alpen (wir wissen nicht, an welcher Stelle) errichtete Trophaum, von welchem Plinius I) eine Abschrift liefert. Es enthält keine Erzählung der Borsfälle, sondern blos die Namen aller zu verschiedenen Zeiten in den Alpen unter Augusts Auspicien besiegten Bolker, ergänzt dadurch das Verzeichniß der erzählensden Schriftsteller und bestätigt oder widerlegt zweisels haste Lebarten

Drufus brang querft vor'r) burch bas jubliche Enrol, fchlug die Rhati in ben tribentinischen Alven und pollendete durch abgeschickte Korps unter feinen Legaten bie Eroberung biefer Gegenben. Belnen besiegten Bolter bemerkt Dio Cassius nicht. wie Tennen bem ungeachtet die vorzüglichern aus den anders weitsaen Angaben. Außet den oben andeführten Stoni 2c. führt die Auffchrift des Triumphbogens s) die Venosci und Isarti un. Die Erstern find die Rhati im Dinftaau, von welchen ber nur wenig abgeanberte Das me Vallis Vonusta sich burch alle Zeiten bes Mittelale tere erhalten hat; und die Rarci erkennt man mit Ge= wisheit als die Bewohner des Lifachthale, in der Gegend von Brirenzc.; fie hatten ihren Namen von dem Isa= rus - Rluffe, der heutigen Gifach. In allen Diefen Gegenden, fagt Strabo, find gefegnete ber Rultur fabige Striche, und zusammenhangend angebaute Thaler. Aber im Hochgebirge, wo die Rauber sigen, ift ber Unblick dufter, da erzeugt die Natur nichts wegen der

q) Plin. III, 20.

r) Dio Cass. LIV, 221

s) Plin. III, 20.

Eisselber und Raubeit des Landes t). Diese Rauber, beren Anfälle den Thalbewohnern so häusig zur Last und gefährlich wurden, führt Strado kurz vorher unster der Benennung Abukantii und Kotuantii als die verwegensten aller Rhater au.

Der Krieg auf Diefer Seite war nun eigentlich ges endigt. Die Bolferichaften am füblichen Abhange bes. Hochgebirges arborchten ben Worschriften der Romer. Aber Augustus wollte bas Unternehmen nicht halb vollendet laffen. Drufus ging alfo über ben Brenner, Rein Schriftfteller giebt Austunft über Diefe einzelnen Umstånde, wir kennen sie aber boch burch eine Gezahlung des Strabo "). "Ueber den Karnern verbreitot" fich der Bera Aponnipus, Er enthalt einen Gee, beffen Ausfluß bem Ifarus : Rluffe feine Entflehung giebt. melder den Aragis, einen andern Rluß, aufnimmt und in den adriatischen Busen fällt. Aus dem nemlichen See nimmt auch ein anderer Rlug, Namen Atefinus, feinen Lauf nach dem After." Dag ber Rame Marus. von dem die Ifarci den Namen trugen, die heutige Gifach \*) bezeichnet, welche in die Etich und mit biefer in das adriatische Meer fließt, kann nicht bezweifelt Sie kommt wirklich aus einem kleinen Gee auf dem Brenner, und ein anderer ganz nahe liegender See giebt bem Sinftuffe bie Quelle, welcher auf die Gegenseite nordlich feinen Lauf halt und fein Ende in dem . Der Atesinus bes Strabo ift also ber Inn findet. Gill = Rluß, und der angebliche Ister kein anderer als der Inn.

t) Strabo IV, 316. diá re tag téznag nál típo toagútnea thg yug — mus mahricheinlich gelesen merden diá tág te zióvag.

u) Strabo IV, p. 207 Cas. p. 317 Almelov.

<sup>2)</sup> In der Reife bes heil. Fortunatus L. IV, v. 652 hat der Bluf ben Ramen Byrrus

Diele feltsame Berirrung wird febr ertlarbar. menn man ber Entdedungsgefchichte bes Sftere folgt. Berodot batte seine Quelle in die entferntesten Abeile Hispaniens verruckt; ben naherer Kunde machten bie porliegenden Oprenden die Annahme zur Unmoglichkeit. und man fuchte nun die Quelle in Gallien. Cafare Bude bewiesen. daß sie sich auch bier nicht fand, nicht finden konne, weil der neu entdecte, in feiner aanzen Lange von Guben nach Rorben gestreckte Lauf bes Rheins bem oftlich fließenden After fich geradezu in den Beg ftellen murbe. Alfo, fo mar ber nothwendige Schluf. muß der After aus den Alven kommen. Run fanden die Begleiter bes Drufus einen betrachtlichen Aluf im nordlichen Inrol mit offlichem Laufe, und erklarten ihn obne weiteres fur ben Sfter. Strabo ift fo überzeugt von diefer Bahrheit, daß er es wagt an bestimmen. bie Quelle des Isters sen nicht weiter als 1000 Stabien = 25 geogr. Meilen vom abriatischen Meere entfernt y). Aber das Wunderlichste ift, daß, mahrend bie Begleiter bes Drusus glaubten, ber Quelle bes Iftere auf der Spur ju fenn, Tiberius mit feinen Truppen in der nemlichen Zeit die mahre Quelle des Afters in Schwaben wirklich aufgefunden batte. Bor Strabos Augen lagen bie Erzählungen von benden Krieges zugen, bie mabre Lage und Berbindung bes Lanbes konnte er sich aus den einzelnen Beschreibungen nicht entwerfen, nicht entscheiden über bas Bibersprechende der Angaben: er urtheilt daber gar nicht. fondern fest bende Rachrichten an, fo wie er fie empfangen hatte 2). In der That war noch eine Reihe von Erfahrungen erforderlich, ehe der Italiener mit Reftigkeit fagen konn= te, daß nicht der Inn, ben er als bedeutenden Rluß

<sup>3)</sup> Strabo VII, p. 289, Cas. p. 443, Almelov.

<sup>2)</sup> Strabe IV, 517. VII, p. 448, edit. Almelov.

den der ersten Etscheinung kennen lernte, sondern der an der Quelle und in der Kleinheit seines ersten Lauses aufgefundene Danubius der Kelten, von welchem schon Safar hatte reden horen, der wahre Ister der Griez chen und Thracier sep.

Drufus mar alfo über ben Brenner gekommen. batte benfelben als Scheibewand ber nach Guben und Norden fich wendenden Rluffe und augleich den Inn als angeblichen Ister kennen gelernt. Er lernte noch mehr tennen, amen bisher vollig unbefannte Bolkerschaften, die schnellen Breuni oder Breones (von welchen mabricheinlich ber Brenner seinen Namen erhalten bat) im obern Innthale und die roben Benauni im untern Junthale. Drufus besiegte benbe, zerstorte ihre Befestigungen auf ben Anhohen ber Berge a), und fand, baß biefe Bolter teine Rhater maren, beren Sprache und Einrichtungen man durch vieljahrigen Umgang tannte, fondern ein gang frembartiger Stamm. Der Romer erklarte fie ben Diefer erften Bekanntichaft fur Illyrier b), weil er teine andere Abkunft fur fie auszumitteln wußte, die weitern Erfahrungen beweisen aber, baf benbe zu ben fogenannten Bindelici gehörten, unter welchen sie auch Ptolemaus aufstellt. Drusus sich weiter nordlich nach Baiern bin gezogen bat, welches mahrscheinlich ift, weil man seit dieser Beit von bem menschenleeren Lande ber Boji auch auf biefer Seite au fprechen mußte. ober ob er fich westlich nach ben Borarlberg wendete, um feinem durch Graubund.

a) Horat. Od. IV, 14. Drusus Genaunos, implacidum genus, Breunosque veloces et arces Alpibus impositas tremendis deiecit acer etc.

b) Strabo IV, p. 315. Ol Osisedelinel nal Naginel the exide nacompelar natification to nitor, perd Borrer and Ferminar for corres 'Himpine.

ten Tommenden Bruber bie Sant gu bieten, wiffen mit burch teine Angabe ber Alten. Bare bie Unternehmung im bekannten Lande geführt worden, fo verstinde sich die gegenfeitige Unterstützung von felbst; biet aber, wo bobe nie gesehene Gebirge bende Armeen trennten. Scheint jeder der benben Bruder unabhangig gehandelt zu haben, fo daß vielleicht der eine die von bem andern gemachten Fortschritte nicht kannte. Bare wirklich eine Berbindung durch bas Borarlbergische erfolgt, fo mußte die Beschichte weniaitens einen Bint geben; wir finden aber auf der Bestfeite nur einzig ben Tiberius handelnd ohne Mitwirkung feines Bruders. Drufus endigte wahrscheinlich feinen Sommerzug im nordlichen Eprof und mit ben nothigen Ginrichtungen in der neu bezwungenen Gegend. Der Einwurf, daß Ptolemans awischen Bregenz und Augsburg Die Stadt Drusomagus ansest, welche von der Anwesenheit des Drufus in diesen Gegenden zu zeugen scheint, ift von keiner Bichtiakeit.

### Siebentes Capitel.

Rhati, Binbelici.

Tiberius war in dem nemlichen Sommer gegen die rhatischen Bolkerschaften in Graudundten vorgedrunz gen. Die erste und größte Schwierigkeit wurde der Uebergang der hohen Alpen nördlich von Como nach den Quellen des Rheins dargeboten haben. Aber sie verschwand, weil die am ersten Rheine wohnenden Venones und Suanetes oder Suanitä ben Ptolemäus

ober, wie fie Plinius .) nach langerer Erfahrung nennt. Dennonetes und Sarunetes im vorhergehenden Sahre unter romifche Herrschaft getommen waren'd). Wahr: icheinlich unterwarfen fich die übrigen rhatifchen Bolfthen, Die-Rugusci im Giegesbenemale ober Rigusch ben Ptolemaus, die nordoftlicher figenden Kalukones zc. ohne Widerstand ben übermächtigen Romern, welche nun bie nordliche Scheidewand Rhatiens überschritten. und zwar langs dem Laufe bee Rheins bis zu feiner Mundung in den Bobenfee noch immer Rhater fanden : ouf der Offfeite aber in den Seitenketten des Borarls berge, ben ben Quellen und am ersten Laufe bes Lechs Aluffes, ganz andern wilden und zahlreichen Bolkerfchaften, den Cikatii ober Licates und den Klautinatif begegneten, welche Eraftigen Wiberftand leifteten und als Hauptort die Bergfestung Damasia hatten. Der Name Likatii war von dem Pluffe Likus nach Strabo, oder Cifios und Cifia ben Ptolemaus e), dem heutigen Cech, entlebnt; mit vollständigerer Benennung lernte man sie bald als Vindelici kennen. Da siche nun fand, baß bie Brigantit; ben Ptolemaus verschries ben Briranta, an der Offfeite des Bodenfees mit ihrer Stadt Brigantium, und weiter nordlich die Estiones mit ihrer Stadt Rampodunum f) zu dem nemlichen Beschlechte gehorten, und daß andere sich nach Schwaben verbreiteten, fo trug ber Romer ben Ramen Vin= . delici auf sie alle über, ob er gleich nur fur die Ans wohner des Lechflusses paste.

Richt blos in ihren Bergen leisteten die Binde

c) Plin. III, 19. Rhaetorum Vennonetes Sarunetesque ortus Rheni amnis accolunt.

d) Dio Cass. XXXIV, 20.

<sup>•)</sup> Ptolemaei Rhaetia. ,,παρά τον Λικίαν ποταμόν Λικάτιοι."

f) Strabe IV, p. 207, Cas. p. 316, Almelov.

lici Wiberstand, sondern auch in ben westlich angranzenden Gegenden Schwabens, und felbft auf dem See. ber ihnen als Zuflucht diente. und wo fie den Romern burch unvermutbete Anfalle auf mehrern Seiten gefahr-Den Gee beschreibt und Stras lich werben konnten. bo 8) nach den Angaben ber Entbeder; er bat im Durchschnitte 200 Stabien ober 5 geogr. Reilen, ber Umfang ist nur auf 300 Stab. angegeben mit offenbar verdorbener Bahl: auf bem See befindet fich eine Ansel, welche bem Tiberius jum Standpunkte ben feinen Unternehmungen biente. Den Ramen bes Gees tennt er aber noch nicht; Plinius nennt ihn nach ber an feis ner Offieite gelegenen Stadt'Brigantium Lacus Bris gantinus, aber schon Mela h) weiß ihn als Cacus Denetus zu bezeichnen, und den Lacus Acronius als bie kleinere Besthälfte besselben anzugeben. Es ift ber Auf diesem fah sich Tiberius gend= heutige Badensee. thigt, eine Flotte zu errichten, um die Bindelici in ibren Sahrzeugen zu bekampfen; eine Insel auf bemsels ben biente ihm als Standpunkt und er besiegte auch hier feine Gegner; fo bag er nun von bem See aus in Schwaben vordringen und bis zu der eine Tages reise nordlich entfernten Quelle des Ifters tommen konnte i). Geht nun gleich bie mahre Richtung bes Beges gegen Nordwesten, so bleibt boch unverkennbar, daß Tiberius am Ursprunge ber Donau gewesen ift; und Strabo weiß noch andere Rebenumstande anzus

g) Straho VII, p. 292, Casaub. p. 448, Almelov.

h) Plin. IX, 17. Mela III, 2. — Ammian. XV, 4, ber ben See Brigantia aus eigener Erfahrung kennt, behnt seine kange auf 460 Stab. —: 16 geogr. Meiten aus, und schät ihn für beprahe eken so. breit, weit er die von den Sueven bewohnte Korbseite nicht kannte. "Der Rhein bricht mit schäumenben Kluthen durch den See, ohne sein Basser mit ihm zu vermissigen."

i) Strabo VII, 448.

geben, weiche keinen Zweisel an der gemachten Entbeckung übrig lassen. Richt aus den Alpen selbst, sondern aus einer Seitenkette entspringt er auf mäßig
hohem Bergrücken, in der Nahe der Sueven und des
berkynischen Bergwalds k), nemlich nach Casars Begriff, welcher den Bergwald mit dem Schwarzmalde
anfangen und dis gegen das Schwarze Meer fortreichen läßt.

Die Unternehmung war für die Romer glucklich geendigt. Bur Sicherstellung ber neuen Eroberung machte Tiberius die erforderlichen Unstalten, er perpflanzte porzuglich die streitbarften der neu besiegten Mindelici in andere Gegenden 1). Durch felbft gemachte Erfahrungen wußte nun ber Romer, daß Die rhatischen Bolterschaften famtlich am fublichen Abbange ber Alpenketten, Die Bindelici hingegen am nordlichen sich verbreiteten m); wiewohl diese Angabe nur auf der Seite des Drusus in Inrol reine Wahrheit ift, benn die Graubundtner Rhati fagen im Bochgebirge felbst. Man wußte ferner durch eigenen Unblick. bag die Rhati nur mit einem fchmalen Striche. bem arobern Theile nach aber die Belvetij und Bindelici an ben Gee reichen, fo wie bas fich weit verbreitende verlaffene Land ber Boji n). Bis zum Ginflusse bes Rheins reichten alfo rhatifche Saufen; ben größern Theil des füdlichen Ufers hatten die Helvetii in Be-

k) Strabo IV, p. 207, Cas. p. 317, Almelov.

<sup>1)</sup> Dio Cass. LIV, 22.

m) Strabo VII, p. 292, Cas. p. 449, Almelov. Pairol nal Naginol κέχοι του Απείων ύπερβολών ανέχουσι, και πρός την Ιταλίαν περίνευουδι. — IV, p. 315. Οι δε Ούικδελικοί και Ναρικοί την έκτος παρωρείαν κατέχουσι το πλέον μετά Ερεύνων και Γεναύνων.

n) Strabo VII., 449, Alm. Mogelwrovrae de rife limme in die, ov piv de Paerol, rd de ntev Elavireat nat Over-delnot, nat i Botor sempla péges Marvortur.

fig, langs ber Rord = und Oftseite des Sees trieben die Bindelici ihr Befen: und boch war Raum vorshanden, daß auch ber Bojer Land den Gee berühren Connte?

Ra mobl : Die Besitungen ber Binbelici auf biefer Seite machten nur einen kleinen Theil pom Lande ber Boji, welche durch die Wanderungen beutscher Schaaren, und durch andere uns wenig bekannte Unfalle genothigt worden maren, ihre ausgebreiteten gander weniastens großtentheils zu verlassen. Diese Schmache ber Boji hatten erft feit furger Beit bie Binbelici benust, um aus ihren Gebirgen im Porgelberge 2c. in Die füboitlichen Striche Schwabens vorzubringen. lance ein Arfovist und andere Deutsche biefe ber Ratur überlaffenen Gegenden durchstreiften, konnten die Binbeliei den Ausslug aus ihren Bergen nicht magen. Auch ben der Unkunft der Romer waren es meift eins zelne auf aut Gluck ausgehende Haufen, welche im Blachfelde neue Site gefunden hatten. Denn obi gleich Tiberius hauptfachlich auf bem See und an bem Gee mit ben Bindelici kampfte, fo lernt man boch auf biefer Seite keinen Ramen einer Bolkerschaft, wohl aber in und zunächst an bem Gebirge, aus welchem fie bervorgegangen waren.

Der vorzüglichste Beweis von diesem, und zwar späten, Verbreiten der Vindelici in einem Striche des Bojerlandes liegt in dem Namen der Städte. Von Trident an weiter nordlich kennen weder Strado noch die nächstfolgenden Schriftsteller eine Stadt innerhalb den Ketten der Alpen, wohl aber sprechen sie von Vergefeltungen, und zwar namentlich von Damasia, dem Hauptorte der Likatii im Vorarlberge. Gigentliche Städte hatten also die Vindelici nicht, und doch fans den die Romer sie in dem Besitze von Brigantium und

Rumpodunum. Ams dem Namen von benden ergiebt sichs, daß es kettische Städte waren. Ben der kansern: Bekanntschaft der Römer sanden sich noch mehserer, samtlich mit keltischer Benendung, und zwar nach Ptolemaus aucher Donau Bragodurum, im illenen Lande Lbodurum, bektodurum. Andere Kalten raußer den Bojern kennt aber keine Geschlichte inriviesen Gegenden.

Also hatten die Bindelici das sudostliche Schwaben nebst den Städten der Boji besetzt, von weichen vielleicht eine nicht unbedeutende Anzahl in ihren ursprunglichen Wohnorten in Vereinigung mit den Binbelici geblieben war.

Nicht ganze Bolkerschaften der Bindelici hatten ibre Gebirge verlaffen, um die fruchtbaren Cbenen der Boji in Schwaben zu besethen. Wir finden sie ben Ptolemaus noch an der nemlichen Stelle, mo die erften Enthecker, fie gefunden hatten; die Likatii am erften Laufe des Lechs, die Breuni im Oberinnthale, und weiter oftlich im untern Innthale die Benlauni, oder Die Benaunt der ersten Entdecker, deren unrichtig ge= horter Name sich durch die nabern Erfahrungen berichtigt und gelehrt hatte, daß die allgemeine Benennung Cauni oder Ceuni fen. Diefe Leuni ftellt Pto= lemaus in die Mitte, ihnen westlich die eben ange= führten Benlauni, und oftlich die Alauni in bas angranzende Noricum, ober in das füdlichste Salzburg. Andere Zweige hatten fich weiter nordlich nach Baiern porgedrangt; in der Rabe der Leuni die Konsuanta. welche schon das Denkmal ben Plinius unter dem Ramen Consuantes anführt, und weiter nordlich die übri= gens unbekannten Abunifata.

Blas vindelicische Bolkerschaften saßen also nicht nur in allen Gebirgstrichen sublich von Buiern, son-

bern fie verbreiteten fich in biefem Lande felbft immer meiter mit Benbulfe ber Romer. welche auch anber--meitige Bewohner berben führten, und fehr fruhzeis tia: wenn gleich nicht burch Drufus, Die Kolonie Mugusta Vinbelicorum als allaemeinen Benbachtungs. punkt gegen ftreifende beutsche Haufen anlegten. so wiedin ber Rolge bie Granzfestungen an ber Donau und auf ber Offfeite bie Kolonie Rupapia. murden die Verbaltniffe auf ber-Beltfeite in Schmaben. Die daselbst hausenden Baufen der Bindeliter hatte Tiberins großen Theils abgeführt, zur mehrern Bevolkerung wurden, wie in Baiern, Fremde berben gezogen, porguglich ben Rhati frener Spielraum gur Ausdehnung gegeben, welche baber auch als Befiger von Brigantium in fpaterer Zeit erscheinen, obgleich bie ersten Romer Bindelici in biefer Stadt gefunden hatten.

Aus dieser Lage ber Bolkerschaften erklart sich die uns benm ersten Anblicke auffallende Gintheilung bes Landes ben Ptolemaus. Er stellt Vindelicia (Ovendedenia) auf die Offieite in das heutige Baiern und nordliche Inrol, sublich bis an bas Hochgebirge ber Alpen reichend; Rharia hingegen auf die Westfeite in bas beutige Graubundten und in die Donaugegen= ben von Schwaben, fo daß der Lech = Muß die Granze awischen benben bilbete. Er zieht fogar, um seinem Spfteme getreu zu bleiben, bie von den altern Schriftstellern ben Binbelici jugeschriebenen Stadte Kampobunum und Augusta Binbelicorum aus ihrer mabren Lage gegen Often nach Baiern. Bir hingegen, ben ber Gewißheit, daß die Kriege des Tiberius gegen die Bindelici im Vorarlberge, am Bobenfee und im oft. lichen Schwaben geführt murben, nehmen ben Sag umgewendet an, stellen Binbelicia nach Besten und Rhatia nach Often.

Der Alte ordnete richtiger, als wir nach ber wirt. lichen Lage ber Bollerichaften. Aber feine Gintheilung ift ben den politischen Berfügungen ber Romer obne atlen Berth. Rie kannten fie eine Proving Binbelicia; ber gange Enhalt ihrer gemachten und nach Baisern bin immer mehr erweiterten Eroberungen wurde unter dem einzigen Numen ber Proving Abatia begriffen. Gegen die Rhati hatte urfprunglich ber Krieg auf Doppelter Seite feinen Anfang genommen . Rhati perbreiteten fich weiter nordlich nach Schwaben, und warum follte man nicht annehmen, auch eben fo febr nad Baiern, welches zu ben wenigen in ben Stabten vielleicht noch gebliebenen Boji neue Bewohner erhala ten mußte. Sie waren also bas Hauptvolt, und von demfelben gab der Romer der neuen Oroping den Ramen. ohne Rudficht, bag Bolterschaften von anderweitiger Abstammung zwischen ihnen eingeschloffen fagen. In bem Berlaufe der Beiten wurden fie ohnehin, wie an= bere bezwungene Bolfer, der Sprache und Ginrichtung nach Romer. Auf ber Gubseite bilbete bas Bochgebirge bie Granze, wie es Ptolemaus bemerkt und die menigen füdlichern Orte zu Italien gablt.

Verschwunden sind also durch romische Eintheislung und eingeführte Kultur die im südlichen Salzburg, im ganzen Innthale, in Tyrol und im Vorarlberge, verbreiteten Vindelici; einzelne Zweige von ihnen, nasmentlich die Breuni, mit dem etwas abgeänderten Namen Breones, Briones, erscheinen zwar noch in spätern Jahrhunderten als rohes Bergvolk im obern Institute und im Engadem, aber der allgemeine Name Vindelici kommt äußerst selten zum Vorscheine. Und doch wünscht der menschliche Forschungsgeist, selbst benm Stillschweigen der Geschichte, einige Auskunft über die Abstammung dieses fremdartigen Bolkes. Rhati

waren sie nicht, dies fühlte der Ramer sogleich ben der ersten Bekanntschaft mit demselben. Also sind sie Illyrier, so schlossen voreilig die Begleiter des Drusus ben
ihrer Begegnung im nächlichen Korol. Tiberius; der
am meisten mit ihnen zu schaffen hatte, erklärt sie nicht dafür; aber wir kennen auch keine anderweitige .
Forschung ober Bestimmung, sind also genothigt, nach Bahrscheinlichkeiten zu urtheilen.

Sie find Wenden. Rup diefen Gas fpricht ibr Name, so wie der Name des Sees auf und an welchem fie ibr Wefen führten. Der mildefte Aweig berfelben faß in den Gebirgen am erften Laufe Des Rechfluffes und hieß deswegen Likatii. Bald aber entdedte sich ihre poliftandige Benennung Bindelici (Wenden am Lech). und weil man am Bodenfee, so wie im nordlichen Inrol den nemlichen Bolksstamm fand, fo wurde die nur zur Balfte für fie paffende Benennung auf alle überge= tragen ; am Bech faffen die Uebrigen nicht, aber Ben= i ben waren fie famtlich. Etymologische Ableitungen haben amar ibre febr bedenkliche Geite, weil burch an= gewendete Runftelen Sinweisungen auf die Burgels worter fast aller Sprachen mehr ober weniger gezwun= gen fich auffinden laffen. Wenn aber der Name fo ganz vollständig vor Augen liegt, so ware es unbillig, ben in der Benennung liegenden Grund ohne anderweis tige Ursache von sich abzuweisen. - Doch wirft sich Die Schwierigkeit in den Weg: wie wird es erklarbar, : daß ein haufe Wenden, von seinem großen Stamme : ganglich abgeriffen, mitten zwischen Relten und Rhater in das Hochgebirge geschleudert wurde?

An den nordlichsten Kusten des adriatischen Meeres faud sich ebenfalls ein Volk, Namens Veneti, mit radikal verschiedener Sprache ) von den andern Bewoh-

o) Polyb. II, 17.

nern Rtaliens. aber mit vieler Bilbung und einem. nicht unbedeutenden Sandel. Riemand mußte, mann und mober sie angekommen find; der griechische Erklarer, der sie aus feiner Mothe von den Geneti in Rleinafien ableitete, fand ben bentenden Mannern menia. Benfall. Die nabere Untersuchung über biefe Benett. gehort zu dem neunten Theile Diefes Berts. zu Atalien. Dier nur die Bemertung, bag der Bernftein einen hauptzweig ihres Sandels machte, daß er in fo grofier Menge ben ihnen zu bolen mar, bag bie altern. Griechen bier bas Baterland biefes feltenen Barges fuchten. 'Gie erhielten es zu Land von ber Oftfee ber. jest und in weit fpatern Zeiten, fo daß der Romer noch Kunde von diesem Landwege erhielt und ahnliche Versuche anstellte P). Es muß also einst ein Zusams menbang von flavischen Bolfern durch das innere Land vorhanden gemesen fenn, um den Sandel ohne Unterbrechung fortseben zu können.

Eines dieser Zwischenvölker, und zwar das nach=
ste an den italienischen Beneti waren diese Bindelici,
sigend in den Alpen. Das Bordringen der Gallier
nach Italien nothigte die Rhater, ihre Zuslucht in die
nemlichen Alpen zu nehmen, wodurch die frühern Bewohner weiter nordlich in das Hochgebirge getrieben,
und von ihren südlichen Brüdern abgeschnitten wurden.
Ein Einwurf steht dieser Annahme entgegen. Wenn
diese Bindeliker in den Tyroleralpen wohnten, so konnten sie die Beforderer des Bernsteinhandels für die italienischen Beneti nicht seyn, weil auf ihrer Nordseite
die weitverbreiteten keltischen Boji den Zusammenhang
mit dem Nordlande vollig unterbrachen. Der Hanbel wurde also nicht von dieser Seite, sondern in öst-

p) Plin. XXXVII, 5. Diodor. V, 25.

licherer Richtung über Ungarn betrieben; wie dies nach Plinius a) Zeugniß selbst in den viel spätern Zeiten noch der Fall war. Dies ist die Ursache, warum ich oben ben den Stordistern Herodots Syginnä für das handelnde Zwischenvolt erklärte. Sind nun diese Signna, durch das Einwandern der Stordister gegen Westen in die Alpen gedrängt, die Stammväter der Vindeliker geworden? oder waren sie ein anderer von den südlichen Benetern durch die Ereignisse der Zeit gestrennter Zweig?

## Achtes Capitel.

Sintheilung ber bisher beschriebenen Donaulanber in Provinzen. Rhatia.

So wie der Romer den festen Besitz erkämpst hatte, strebte er, den eroberten Gegenden regelmäßige ihm wortheilhafte Einrichtung zu geben; der Einwohner selbst mußte so schnell als möglich selbst in Römer umgeschaffen werden, wenn nicht bleibendes Schwanzten, die Furcht des wiederholten Abfalls hervortreten sollte. Wahrscheinlich erhielten also schwan und Tiberius die dren Provinzen, Rhatia, Nozitum und Pannonia, ihre wesentliche Anlage, nähere Ausbildung aber erst mit dem Fortgange der Zeit.

Die westlichste berfelben war Abatia (f' Paeria). Rur um die füdlichern Theile berfelben, in und zunächst

q) Plin. XXXVII, 3. Affirmatur —, inde (von ber Rorbfifle) advectos primum, quos Graeci macatos vocabant. Famem rei fecere proximae Pannoniae, il accipientes circa Mare Adriaticum.

an bem Hochgebirge kimmerte fich Anfangs vorzuge= meife ber Romer, und von biefer Beite erhielt er fehr baid an den rhatischen Kohorten sehr getreue und tantene Bulfetruppen. Die nordlichern Striche bes Blach-Gibes mußten erft ihrer allmablich wachlenben Berol-Berung entgegen feben, welches feine Schwierigkeiten auf der Oftfeite hatte, wo noch immer Streffzuge beutscher Bolter teine Geltenheit maren. Leichter mar es auf der Westseite, weil ein mit den Romern verbundeter haufe von hermunduren die Ufer der Donau Schübte, und eben besmegen ungehinderten Butritt gur Rolonie Augusta Bindelicorum hatte, welches noch lange Beit die am weitesten gegen Rorden vorgeruckte Stadt bes innern Landes mar. Doch hatte man urfprunglich alle Gegenden bis zur Donau als Romergebiet betrachtet und als einen Bestandtheil ber Droving anerkannt; wie konnte aufferbem ichon Tacitus 1) ben Junfing als die Granze zwischen Rhatia und Moritum angeben, ba er nur in bem letten Theile feines Laufs gegen die Donau hin zur Granze bient.

Die Anlage der Provinz lernen wir einzig burch Ptolemaus erst im Anfange des zwenten Zahrhunderts. Seine Bestimmung der Gränzen ist äufferst genau, so nuch die ungefähre Lage der Wölkerschaften und der Orte am Bodensee und an der Donau; die ganze Figur des Landes aber wird den weitem zu sehr in das Enge gedrängt, vorzüglich leiden auf der Südseite die Alpengegenden. Die Ursache liegt in der gänzlich vorzsehlten Beichnung des nördlichen Ralien, wo er den innersten Winkel des adriatischen Meers unnatürlich gegen Westen zieht, und sich dadurch des nördlichen Plages für die nördlichen Städte Italiens und für die

<sup>(</sup>V) Tacif. Hist. III, 5. Mannerts Geographie, III.

ungränzenden Alpengegenden beraubt. Aber auch im Innern fühlt man die noch geringe Bekanntschaft mit der Provinz; vom Lech glaubt er die Quelle zu kennen, die Lage der Mündung kennt et nicht; die Mündung bes Inns bestimmt er richtig, über die Quelle hinsgegen spricht er so schwankend, daß man nicht sagen kann, ob er sie habe angeben wollen.

Die Granzen der Provinz sind nach seiner Angabe und nach ver Wahrheit: auf der Bestseite das Gebirge Adula, oder der St. Gottbard mit seinen hohen Umgebungen, aus welchen Flusse nach allen Richtungen ausströmen. Von da zieht sich die Richtung der Granze nördlich über das Schweizerhochgebirge nach der Stelle des Rheines, wo er aus dem Bodensee trift, und von da noch weiter nördlich zur Duelle der Donau.

Der Abein hat nach feinem Begriffe ben Urivtung nicht aus dem to eben genannten Adula Mons, ob dies gleich die Romer ben der ersten Entbeckung des Landes burch eigenen Anblick erfuhren. Diese füblib cheren Quellen gelten ihm mur für Waldstrome. als wahre Quelle des schon bedeutenden Aluffes erklart'et ben Ausgang aus bem Bobenfee; babin ftellen fie feine Bablenbestimmungen. Eigentlich gilt ihm bet ganze Gee ale Quelle fur ben Rhein, benn ben der Angabe ber Stadte fest er sowohl Brigantium (Bregent), als das nordweftlichet liegende Cangetium (Lindau) namentlich an die Quelle des Rheins. Das Bunderlichfte vom Ptolemaus, aber ofters zum Vorscheine kommende ift. daß er ben alle ber genauen Kenntniß nicht eine Splbe von dem ihm fo genau gekannten Lacus Brigantinus oder Benetus spricht

Als Sudgranze erklart Ptolemaus den fortlaufenben Kamm der Hochalpen, vom Abula Mons bis zum

Dira Mons au ber Westgranze des beutigen Karntben? ohne im minbeften au bezeichnen, bag bie Granze im heutigen Eprol fich noch weiter fühlich bis in die Nas he pon Tribent verbreitete, welches er in weitem Abftande unter den Studten Rtaliens ansest. Die Ur-Sache liegt, wie schon bemerkt wurde, in dem Mangel bes Ranme ; bas gange Gebirge behandelt er als einen ichmalen Streifen. Auffallend find die Benennungen Diefes Hochgebirges; junachst oftlich an bem Abula Mons. auf der Gubfeite bes heutigen Graubundten beie Ben fie big Alpes Graid; und weiter oftlich von ber wahren Quelle des Inn = Kluffes an durch Inrol bis sum Dera Mons die Alpes Pona (ai Horvai). Biele leicht ift ber Rame verschrieben ftatt Boning, aber auf einer Berirrung bes Ptolem, beruhet er nichte wir haben oben ben bem Kriegszuge bes Drufus gesehen baß der Uebergang des Hochgebirges in Tyrol ber Apen ninische Berg (To Anevviewov ovoc) genannt murbe 1) So wie ben ben teltischen Boltern Die gusammenhangende Reihe bes Gebirgs Alpen hieß, fo scheint ben ben uritalischen, folglich auch ber ben rhatischen Bole kern die Benennung des Bochkamms Voning und Aven-, nina gewesen zu fenn.

Durchaus schwankend bleibt die Bestimmung ber Ostgränze. Der Aenus Sluß (o Aivos) bilbet sie gezgen bas Norikum, und seine Mündung wird richtig angegeben. Von der Quelle hingegen-spricht er nicht; sagt aber doch, daß der südlichste Punkt des Flusses behm Anfange des Okra-Gebirges, gerade südlichte von der Mündung sen t). Unstreitig ist dies eine Verz

a) Strabo IV, p. 207, Casaub.

Ptolem. Rhaetia. Ἡ δ' ἀνατολική πλευρὰ ἀὐτῷ τῷ Αἔνφ ποταμῷ, οὐ (ἡς?) τὸ νοτιώτατον πέρας ἐπέχει μοίρας λδ με, δ.

medissung der Mitgranze ber Proving und der Quelle Mur in bem bentigen Baiern fonnte ber boe Kluffes. Sinn als Grange ber benden Provingen bienen. unfanglicher Lauf tommt von Gudweften und burch-Echneidet das innere Rhatien: Dies mußte boch wohl Ptolemans millen, wenn er auch die Stelle der Duelle micht kannte. Es ift baber mehr als mahricbeinlich. baf fie ber Alte bier wie ben fo vielen andern Aluffen. beren Urfprima er nicht genau kannte, mit Stillschweiden übergebt, und bag feine Bestimmung nicht bie inmere Richtung des Alusses. Tondern blos die Granzen ber Proving bezeichnet; in biefem Ralle aber ift burch Die Abschweiber ein Rebler in ben Tert gekommen, fatt of muß gelesen werben ic. Babricheinlich kannte et Die wirkliche Quelle, ohne wegen ber weiten Entferanna und gang schiefen Richtung zu glauben, bag bies bie Quelle bes Inn = Muffes fen ; ben Urfprung feines Effice = Rl. (des Lechs) ftellt er genaumn die Stelle, wo der Sinn entforingt, - Ueberhaupt geben uns die Alten wenige Belehrung abet diefen ansehnlichen Strom, Dag er die Grange Rolfden Rhatien und bem Roritum bildet, weiß schon Sacitus, und aus eigener Erfahrung versichert Arrian, ber Enos ("Evoc) sen schiffbar "). Ueber ben fehr gekummten, aus großer Ferne von Sudwesten durch die Gebirge sich ziehenden Lauf fpricht niemand; mahrscheinlich weil die anwohnenden Breones schwer augangliche Leute waren.

Die Nordgranze ber Provinz bildet ben Ptolem. und allen Schriftstellern der erste Lauf der Donau, von der Quelle an bis zur Mundung des Inns. Die Quelle stellte er nach den Entdeckungsberichten des Tiberiusin geringem Abstande dem Bodensee nordlich und die

u) Pacit. Hist. III, 5. Arriani Indica, c. 4.

Fortsehung best Laufel erhalt nordwestitche nur in der ersten Halfte wahre Richtung. Bon seiner wenigen Bekanntschaft mit den nördlichen Theilen der Proving zeugt der Umstand, daß er von der Nordseite ber die Randung von zwen Nebenstäffen, der Altmuhl und des Kamp-Flusses, anzugeben weiß, ohne jedoch ihr den Rannen zu keinen, auf der Sadseite hingegen anzier dem Inn die Mundung keines Flusses, bezeichnet durch ganz Rhatien und Norikum,

Diefer Umftand ift befonbers auffallend benm Lecha Rluffe', den er unter dem Namen Licius (o Aixioc, in Ver Erasmifchen Ausgabe verschrieben Auxiog) icon von feiner Quelle an ju tennen glaubt und ihn als Granzfluß amischen Abatia und Bindelicia annimmt, von der Mandung aber nichts zu fagen weiß. Auch Die von ihm angegebene Quelle fft nicht bie mahre. Er fest fie in bas subliche Hochgebirge, babin wo die Benennung ber graifchen Alpen aufhort, und ihre Fortfes, sung die ponischen ober poninischen Aipen anfangen, am ihre Richtung burch Tyrol fortzuseten; also genau an die Stelle, mo der Inn entspringt. Aus welcher Urfache bie Bermechelung tam, weiß ich nicht, Diemand' nennt in Butunft ben Lech als Granze zwischen ben ben= ben Abtheilungen ber Proping, und wur horen ben Ramen des Aluffes Encus erft burch bie Reife bes beil, Fortunatus wieder; Paul, Diaconus tennt fcon ben beutschen Namen Lech x). In spatern Jahrhunderten wird er ale Granzfluß zwischen ben Bojogriern und Sueven, fo wie burch die Streitigkeiten mit ben gran: ten bekannt genug,

<sup>2)</sup> Paul. Diac. II, 13; Augusta civitas, quam Virdo et Leck fluentant. — Fortunatus, vita S. Martini, v. 646, Pergia ad Augustam, quam Virdo Lycasque fluentant.

Durch die Reise des Fortunatus kommt auch ber Name des Virdo. Flusses (der Wertach) zum Borscheine, wolche unterhald Augsburg in den Lech fallt. Die Lesa art Vindo den Paul. Diac. ist ein Fehler der Abschreiz der; und wer den Namen Bindeliker von Vindo und Licus ableiten will, irret um so mehr, da nur ein gezringsügiger Theil der vindelikischen Bolkerschaften auf dieser Seite seinen Sit hatte.

Nie ist der Romer mit diesen nordlichen Propins gen fehr vertraut geworden, ba er-bie bedeutenden Rluffe berfelben to gang mit Stillschweigen übergeht. Namen von zwenen kommen zwar aleich mit der ersten Entdedung zum Boricheine, der Durge und der Blanes; fie entspringen nebit mehrern andern Beramaffern aus ben über ben Bindelikern liegenden Bergen und fallen in den Ister y). Dadurch geht zwar mit Bewißheit hervor, daß es baierische Fluffe maren, und zwar die beträchtlichsten derselben, mahrscheinlich die Iller und die Isar; aber wir vermögen nicht einmal zu bestimmen, welcher von benden Ramen dem erftern ober dem zwenten Kluffe angehorte; und bann maren bies vindelikische Benennungen, nicht die einheimischen feltischen. Den Namen ber Bilara (Aller) erfahren wir erst im siebenten Sahrh, burch eine heilige Legenbe 2); und von ber Mar findet sich keine Rachricht. obaleich die Peut. Tafel ben in die Ifar fallenden Flug Amber namentlich angiebt, weil die Strafe über benfelben führt.

Nach der angegeben Granze umfaßte alfo die Pros

y) Strabo IV, p. 207, Cas. p. 317, Almelov. το υπεριείμενο των Ουινδελικών δρη, έξ ων δ Δουρας και δ Κλάνης, και άλλοι πλείους καραδρώδεις ποτακοί συμβάλλουσιν είς το του Ιστρου δείθρου.

v) Vita S. Magni, c. 8.

wing Rhatien auf ber Befffeite ben größten billichen Theil des helvetischen Bochgebirges, nach einer Durchfchnittelinie von dem Ausfluffe des Rheins aus dem Bodensee gegen Suden bis zum St. Gotthardeberge. bann Graubundten, gang Baiern bis an ben Inn. und von Schwaben alle Striche auf ber rechten Seite Sie umfaßte noch ferner auf der Rord; der Donau. feite bes Stromes einen Streifen Landes von der Munbung ber Altmubl ruckwarts, wir wissen nicht bis auf welchen Puntt. Seine frubesten Bewohner maren bie in den Schut der Romer gekommenen Abtheilungen der Hermunduren, welchen sich Romer aus Augusta Binbelicorum und andere Ginmohner der Proving mahr= scheinlich benfügten; vielleicht mar auch eine Unzahl von Bojern in der Landschaft siten geblieben. Gegend war gut angebaut, mit vielen romischen Anlagen ausgestattet, wie die aufgefundenen Ueberbleibsel noch zur Stunde zeigen, und die Strecke endlich mit emer nicht hoben und bicken steinernen Mauer (ber fogenannten Teufelsmauer) gegen unvermuthete Anfalle roher Boltes umgeben. Aber als ein wefentlicher Beftandtheil ber Proving wurden biefe schon dem Tacitus a) bekannten dekumatischen Selber, diefer Sinus Imperii nie betrachtet. Daber übergeht fie Ptolemaus mit Stillfchweigen, wie er andere abnliche Unlagen am Rheine ebenfalls mit Stillschweigen übergeht; und aus diefer Urfache nahmen auch die großen öffentlichen Straßen ihre Richtung nicht durch ben mankenden Befib, ob est gleich an angelegten Straffen gur Berbinbung ber einzelnes Drte in Diefen bekumatischen Felbeen nicht fehlte. Sie scheinen sich burch bie Sturme

a) Tacis. Germ. c. 29. Non numeraverim inter Germaniae populos, quamquam trans Rhenum Danubiumque consederint, cos, qui Decumates agros exercent.

ber folgenden Jahrhunderte, wenn auch unter vielen Anfallen, erhalten zu haben'; vielleicht ist die erste Entstehung des baierischen Nordgaues nichts anderes, als die Erneuerung dieser bekumatischen Felder.

Btolemaus gerlegt bie Proving in zwen Theile. beibe getrennt burch ben Lauf bes Lech = Rluffes; Die weitlichere Salfte nennt er Abatia im engern Berftande. Die oftliche Vindellia (n Overdednia). Rur er fennt biefen Unterschied: alle übrigen Schriftsteller halten fich an die allgemeine Benennung Rhatia, und kaum ein oder zwenmal kommt in Zukunft ver Name Vinde lici noch zum Boricheine. Db es urfpringlich im Uns trage war, die Proving nach ben benden Sauptstammen, welche fie enthielt, zu unterscheiden. konnen wir nicht wiffen, wohl abet, bag er nicht zur Ausführung tam. Wenn nun aber die Trennung angenommen werben follte. fo ift bes Ptolemaus Bezeichnung bie richtige, wie ich oben bemerkte, und wie bie Stellung der ben ibm angeführten Bolkerschaften ben Beweis liefert.

Db die Bevolkerung ber Provinz zur Zeit des Ptolemaus sich noch nicht weit nach Norden verbreitet hatte, oder ob er blos altete Angaben benützte, läßt sich nicht entscheidenz aber mit Gewißheit zeigen seine Angaben, daß er nicht nur die nemlichen Bolkerschaften nennt, welche die ersten Entdecker aufgefunden hatten, sondern daß er sie noch in ihren ursprünglichen Gebirgen ansett. In der Westhälfte stehen ben ihm am nördlichsten die Briranta, wahrscheinlich verschried ben statt Brigantsi, denn ihre Stadt Brigantium an der Ostseit bes Bodensees nennt er richtig nach den altern Angaben. Südlicher am ersten Lause des Rheins und im Schweizerhochgebirge hat er Vennönes und Kalukones, und am südlichen Uebergange der Alpen die Suanitä und Rigusca; ben des Tiberius Kordrins

yen in die Provinz haben sie den wenig abgeänderten Namen Susnetes und Angusci, wie oben bargelegt wurde. Also durchaus rhatische Bolkerschaften und alle noch auf der Südseite; sehr natürlich also, daß Ptosemaus auch die angrängenden nordlichern Theile, wohin sich diese Rhater mehr und mehr verbreiteten, ebenfolls Rhatien nannte.

Ganz anders ift der Anblick in der Ofthalfte ber Proving. Gier übergeht Ptolemans alle die rhatischen Bolferschaften am sublichen Abhange ber Alpen, um einzig ben ben Bindelikern im Hochgebirge und im Innthale zu verweilen. 3men bebeutenbe Bolterfchaften batte Drufus ben ber Entbeckung bes Canbes gefunden, billich bie Benauni, westlich bie Breunit Die britten im Borarlberge, Die Cikaffi, gehörten gut Unternehmung bes Tiberius. Sie bienen gur Grunds kage ben Ptolemaus, bet aber fchon einige Berichtis aungen anzubringen vermogend ift. Die Cikatii ftellt et wie feine Borganger an ben Lech; auf ber Ditfeite bingegen erscheinen nun ftatt ber Benauni neuere beffet gehorte Ramen. Die Ceunt (Aevvor), richtiger Cauni, find nun das Hauptvolt im untern Innthale, welchen bie unbekannten Bonsuanta bengegeben werben; bo= ber am Inn in ben Umgegenden von Innsprud und weis ter westlich sien bie Benlauni (Benkauror), aus beren unrichtig verstandener Benennung mahrscheins Ach die Genauni der Entbeder erwachsen find; ein drits ter Zweig biefes Bolks, bie Alauni ('Alavvor), kommt erst im Roricum vor, weil fie fich über die füdlich en Beragegenden bes beutigen Salaburgs verbreiteten. Bielleicht gehörten auch zu ihnen die Kunfkata (Povrevarae), welche Ptolemans nordlich über fie alle in die sublichen Berggegenden Baierns stellt. Diefer Berein vindelikischer Bolker hatte also eine bedeutende Ausdenning, das mittlere und untere Junthal in Aprolmit oftlicher Fortstreckung durch einen Theil von Salzdurg und mit nordlicher durch die Berggegenden Baserns,
Daher erhielt es sein Andenken, als langst von Bindelikern nicht weiter die Rede war; noch in der Notitia Imperli kommen die Militos Launi unter den Hulfstruppen namentlich vor. Launi, nicht Leuni, ist das
her die wahre Lesart ben Ptolemaus,

Die Breunt (Bosvoor) stellt Ptolemaus fo wie bie ersten Entbeder am weitesten gegen Besten in bas oberste Annthal und weiter fort in das unbekannte Land, benn sie waren die Bewohner des gangen Engabeins, wohin zwar auch die herrschaft ber Romer reichte, aber nicht ihre Unlagen, Straffen 2c. Gie find fich größtentheils felbst überlaffen und verschwinden baburch aus dem Unblicke ber gebildeten Welt; felbit bie Notitia Imperii führt ihren Namen nicht unter ben Bulfstruppen an, da man boch bie Beravoller fo gerne sum Kriegsdienste auswählte; man begriff fie unter ben rhatischen Roborten. Aber die Bolferschaft lebte fort in ihrer Gelbstständigkeit. Sie-erscheint wieder im fechsten Jahrh, unter dem Ramen Breones. Briones; in ihre Nachbanschaft führte den heil. Fortungtus b) ber Weg von Innspruck nach Augsburg; und baf fie nach Graubundten reichten, zeigt ber Bes fehl bes Oftgothenkonigs Theodorich an feinen Dup pon Rhatien, er moge Unstalten treffen, bamit bie Breones einige Gervi ausliefern bb ).

h) Fortunatus de vita S. Martini, L. IV, v. 646 — 657.

Pergis ad Augustam — (inde)

Si vacat ire viam, neque te Baioarius obstat,
Qua vicina sedent Breonum loca, purge per Alpem,
Ingrediens rapido qua gurgite volvitur Oenus ets.

Mud Paul. Diac. II, 13.

bb) Cassiedori Varia L. I. 11.

Da nun alfo Otolemans blos vinbelicifche Bols terschaften auf diefer Seite kannte, so versteht es, fich von felbst, daß er auch die nordlichern Striche im beutigen Baiern miter biefer Benennung begreifen mußte. Ein Uebelstand erwuchs aber daburch. Er mußte; daß Kampodunum und Augusta Bindelicorum den Bindelikern bengezählt wurden, rudt daber bende Stabte. zu weit gegen Often nach Baiern, und verbirbt baburch auch die Lage ber wenigen übrigen angegebenen Stadte. Gegen Rorben reicht keine weiter als in bie Parallele von Augeburg, Baierne Gbenen maren alfonoch immer wenig bevolkert wegen ber Deutschen Streiferenen; neue Orte Scheinen überhaupt die Romer nicht angelegt zu haben, alle find Ueberbleibfel ber Boil, tragen ben feltischen Ramen. Auch an ber Donau, wo einige Orte als Granzfestungen angeführt werden, find es blos hergestellte keltische Stabte. In dem schwäbischen Theile ber Proving nennt Dio lemaus deren vier langs des Stroms, in Baiern aber nur die zwen, Artobriga und Boiodurum. Das Lettere erkennt jedermann für das heutige Paffau, Artobriga hingegen nennt der einzige Ptolemaus, und die der Feftung angewiefene Lage lagt taum einen Breifel abrig, baff er bas beutige Regensburg habe bezeichnen wollen, welches in den Itinerarien unter gang anderer 3wen einzelne in so großem Benennung vorkommt. Abstande liegende Restungen konnten der Proving wes nige Sicherheit gegen die Streiferenen ber Deutschen perschaffen; es ist daber mahrscheinlich, daß schon um biefe Zeit mehrere kleine Schanzen bazwischen lagen. deren Namen Ptolemaus übergeht, weil sie nicht als Stadte galten. Erft in fpaterer Beit bildete fich bie Rette befestigter Anlagen. Wenn daher Rufus c), def=

c) Sext. Rufi Breviar, c, 19. Limes inter Romanos ac bar-

fen Angaben meist sehr genau sind, versichent, schon zur Zeit des Augustus sen der Lienes, die besetigte Granz-linie von Augsburg durch das Roricum nach. Pannoznien ac. gezogen worden, so versteht er blos einzelne Anlagen zur Besigergreifung, teine zusammenhangender Linie wie am Niederrheine, welche hier auch in der Folze ge nie so vollständig geworden ist.

Die Ginrichtungen ber Romer waren fur ihren Bortheil febr gredmaßig. Reichthumer ließen fich aus bem Berglande und aus ber noch menig bevolferten obgleich fruchtbaren Ebene nicht holen , für den Krieg fuchte man alfo ben banbfelten Bewohner zu benüßen. Sehr gelind muß bie Behandlung gemefen fenn; benn nicht nur reichten einige in die Proving verlegte Kohorten und Reiterhaufen bin , um die Bevolkerung in Ordnung zu erhalten, fondern bald gewöhnte fich ber Eingeborne mit Borliebe und Treue an den regelmäßis gen Rriegebienft, jeder Ginmobner ermuche feba frubzeis tia jum geubten Golbaten d), welche nach ben Bedurfnissen der Armee in eigene Kohorten gebildet murs ben, und mehrere Jahrhunderte bindurch treffliche Dienste leifteten. Aur fie ichusten lange Zeit in ben Granavlaten ihre Proving, und gerade in diefer Perioz be bort man am wenigsten von feindlichen Anfallen. Als aber feit dem markomannischen Kriege ber Anbrang zu heftig wurde, hielt man es für nothig, die Granafestungen ju vermehren; Diefe forberten per-

baros ab Augusta Vindelicorum per Noricum, Pannonias ac Moetiam constitutus.

d) Tacis. Hist. I, 68. Als des Bitellind Generale nach Italien zogen und die Helvetier feindliche Miene machen, wurden die ans granzenden Abati gegen sie aufgesothert, erstielnen auch sogleich zum Berderben der Pelvetier: Rhaetian alas cohortesque, et ipsorum Abactorum iuventus, susta armis et more militian exercita.

mehrte Besatungen; der Kaiser Marc Aurel wies daher der britten italischen Legion ihren bleibenden Standpunkt in Rhatien an a), und fügte ihr mehrere meist deutsche Kohorten und Reiterschaaren als Hulfstruppen ben, ohne daß der Rhater seinen disherigen Dienst vernachlässigte. Vertheidigt war also die Provind, doch nicht hiereichend gegen einen heftigen Stoß von außen, daher hatte das Land viel von spätern Anfallen zu leiden.

Ben den ersten Anlagen hielt man einen Procurator (Landpfleger) für hinreichend zur Anordnung und Berwaltung Rhatiens f). Als aber die Bevolkerung sich nach allen Richtungen hin mehrte, und eine regelmäßige Legion mit ihrem Zubehöre von Hulsstruppen bleibend im Lande lag, so erhielt auch der Vorsteher bedeutendere Macht und Rangs die Provinz hat in allen kunftigen Zeiten ihren eigenen unter der allgemeinen Verwaltung Italiens stehenden Dur.

Bugleich erforderte der Anmachs von Bewisserung Unteradtheilungen in der Provinz. Die Peutingerische Tasel kennt die Media Provincia vom nördlichen Uebergange des Sebirges an gegen Süden die nach Trident, obgleich der Fehler des Kopisten den Ramen der ganzen Provinz Rhatia übergangen hat. In späterer Zeit wählte man andere Benennungen; die Notitia Imperii dezeichnet ein Khätia Prima und Khätia Secunda, dende nicht mit westlicher und östlicher Abtheilung wie den Ptolemaus, sondern der Natur gemäß in die südliche und nördliche Hälste; alles, was in den Alpen lag, gehörte zu Rhätia Prima, das nördliche Blachseld die zur Donau zu Rhätia Secunda. Sie

a) Dio Gass. LV , . 25.

f) Tweet. Mist, E, 192.

stellt Augusta Bindelicorum in das zweyte Rhatia, und eben so das Leben des heil. Geverinus 8) die weit gegen Osten ben Osterhofen an der Donau gelegenen Castra Quintana; das südliche zwächst an Italien gelegene Land war also das erste Rhatien, der Vorsteher des öffentlichen Schatzes hatte seinen Sig zu Augsburg h), für die sichere Ueberlieferung der Gelder aus und nach Italien sorgte ein Präsekt der dritten Legion in der Bergfestung Tyrol i).

An wachsender Ausbildung ging die Provinz vormarte; aber zur freundlichen ruhigen Bluthe konnte fie wegen des deutschen Undrangs nicht kommen. gleich ber markomannische Krieg mehr die ditlichere Proping Pannonien getroffen, waren ben biefer Gelegenheit Rhatien und Moritum mit mehrern Grangfestungen besett worden, fo schütte doch bies alles nicht gegen die immer haufiger werdenden Ginfalle ber Markomannen, oder ber unter ihnen vorherrichenden Sie thungen, wovon ich ben Germanien gesprochen babe. Die größern Unfälle galten weniger ber Proving als bem Borbringen nach Stalien; aber um bahin zu tome men, mußte immer Rhatien burchzogen, bas beifit, durchgeplandert werben. Da nun zur nemlichen Zeit auch bie Sueven anfingen, sich auf bem Rucken ihrer Bruder, der Alemannen, am erften Laufe ber Donau feftgufeben, fo konnte bies nicht anders als auf Roffen Rhatiens geschehen. Allmahlich breiteten fie fich . wie ich ben ben Sueven erzählt habe, in ben angranzenden

g) Vita S. Severini, C. 15.

h) Notitia Imperii Occident. sub dispositione Comitis Sacrarum largitionum ... Praepositus Thesaurorum Augustae Vindelicensis Retiae Secundae.

i) Notitia Imp. Occident. sub dispositione Ducis Provinciae Retiae Primae et Secundae —. Praefectus Legionis tertiae Italicae transvectioni Specierum deputatae Terielis.

Strichen der Provinz aus, vernichteten die Granzfeftungen an der obern Donau, dadurch zugleich die ganze Romerstraße an diesem Theile des Flusses, und suchten sich weiter oftlich bis gegen den Lech vorzudrängen.

ut.

W.

:ae

ű

ji:

ii

٧

,rq 144 -

10

ě

Č

Sas mitunter ein fraftvoller Raifer auf dem Throne, fo wurden die verheerenden Saufen abgetries ben, wie g. B. die Lobredner vom R. Constantius ruhmen, daß er die Granzen Rhatiens bis zur Quelle ber Donau erweitert habe k). Bas alfo in fruberet Beit fefter Befis gemefen mar, murbe im vierten Sabrb. als Erweiterung betrachtet; und fo wie die Armee abzog. war auch die neue Berbreitung wieder bahin. Die Grange festungen, einst am ersten Laufe ber Donau gezogen, tennt Die Notitia Amperii nur noch långs der Straffe von Bregenz nach Augsburg; und bald ben beginnender Bolferwanderung verschwinden auch diese, wir wissen nicht, unter welchen Umftanden. Das einzige Mugsburg erhielt fich durch innere Kraft feiner zahlreichen Burger; aus unferm Blide verschwindet es aber ebenfalls, um in spatern Zeiten als suevische Stadt wieder jum Bor-Das offlichere Land ftand ohne scheine zu kommen. Bertheidigung ben Sueven offen; Befit nahmen fie nicht in Baiern, ihre Menschenzahl reichte nicht zur Befegung bes Landes, aber ftreifende Berheerungen erftrecten fich mit jedem Sahre weiter; Die Gegenden in der Ebene wurden größtentheils menschenlos, um fo mehr, da bet Fortgang der Bolferwanderung anderweitige Gegner von Norden und Often herben führte. Che ich von diefen fpreche, muß die Beschreibung vom Roritum und Pannonien auf den nemlichen Zeitpuntt geführt werben; benn die dren Provingen find ungertrennbar, sie theilten das gemeinschaftliche Loos des Unfa'lls.

k) Bumenii Panegyr. Constantio dictue, c. s. s.

## Reuntes Capitel.

Das Roricum.

Daß die Ausbehnung ber Noriker nach den ültern Begrife fen der Römer sich nicht einzig auf das von den Tauriskern ausschließend besetze Bergland beschränkte, wurde oben ben der Beschreibung dieses Bolkes gezeigk.
Man dehnte die Benennung öfters auf die Gegenden
um Aquileja, um Aemona oder Lapbach aus, weil die illprischen Bewohner dieser Gegenden, die Karni, mit ausgewanderten Norikern oder Tauriskern vermengt waren. Sogar die Bewohner des südlichern Alpengebirgs, die Japoden, betrachtete man als ein halb kelz tisches Bolk, weil eskeltische Bewassnung und Sitten angenommen hatte.

Diefe Begriffe anderten fich burch bie Unlage in Das südliche Bergland wurde den Ro. Provinzen. mern wichtig wegen bes nachften Bufammenhangs mit ben Banbern an dem oftlichen Laufe des Riterstroms. Se gogen es baber gum Theile unmittelbar gu Stalien. ann Theile vereinigten fie es mit ber Proving Panno-Das Noricum blieb baber auf bas heutige nien. Rarntben und Stenermart beschrantt, und felbft von bem lettern gande murde der offlichfte ebene Theil an Pannonien gezogen, fo daß auch die Ueberbleibfel ber ben den Caurisci wohnenden Boji zu Pannonien ta-Doch gablte man das Rordland langs der Domau, ober bas heutige Desterreich jum Roricum, ba es mahrscheinlich schon in frühern Zeiten ben Tauristern gehort hatte; benn Belleius 1) nennt, noch vor ber Bertheilung in Provinzen, Carnuntum als einen Ort des Reichs der Noriker, ob es gleich in der Folge zu Pannonien gerechnet wird: Nach diesem Begriffe bezeichnet Ptolemaus die Granzen der Provinz.

Auf der Weitseite wird das Noricum vom Alusse Inn begranzt. Schon ben Rhatien bemerkte ich. baß Ptolemaus den innern Lauf des Kluffes mit der Grange bezeichnung verwirrt; nur bie Lestere ist richtig. sie lagt bas Noricum gegen Guben bis zum Sauptknoten Des Ofra Mons reithen. welches ben ihm nichts ander res ift als der heutige hohe Berg Terglou an der Beftgrange amifchen Rarntben und Rrain. Man barf bieß mit besto mehrerer Gewißbeit annehmen, weil er die Umbisontii ale die subwestlichsten Bewohner der Drovinz angiebt. welche man für die Unwohner am ersten Laufe des Isongo = Fluffes erklaren muß, beffen nordlichfte Quelle aus dem Terglou kommt; die nordlichsten Schluchten bes Thals von Idria geborten also noch aum Norikum.

Nach Ptolemaus fangt das Okra = Gebirge auf der Ostseite Rhatiens an und zieht sich zwischen Karnthen und Italien gegen Sudosten die zum hochsten Punkte des Berges Terglou. Daß es auf die nemliche Weise sich noch weiter sudostlich fortstreckt, um die Gränze zwischen dem heutigen Krasn und Friaul zu dilden, übergeht er mit Stillschweigen; die engen Gränzen, welche er sich selbst zwischen dem adriatischen Meere und dem Alpenkande gebildet hat, zwingen ihn zu unrichtlegen Bestimmungen. Strabo begeht den Fehler des Gegentheils, er halt sich blos an die südliche Hälfte des Gebirges, über welche die Straße von Aquileja

<sup>1)</sup> Velleius Paterc. II, 109, Carnuntum locus Norici regni. Mannerts Geographie. III. Mm

nach Nauportus ben Landach führte, und versichert dahet, die Gera († Onea) sen der niedrigste Theil der Mpen m), welches der Uebergang des Virnbaumer Waldes wirklich ist. Das nemliche Gebirge erhielt seine Benennung auch nach den Anwohnern. Die Nordmbalste zwischen Karnthen und Friaul nennt Plinius n) ben den Quellen des Flusses Drau die Norischen Alspen (Alpes Noricae); die Südhälfte, wo die Save entspringt, heißen die Karnischen Alpen (Alpes Carnicae).

In ben Reiten nach Ptolemaus wird ber Name bes Dfra = Bebirges villig vergeffen, und an feine Stelle treten bie Alpes Julia, von dem Pufterthale und Karnthen an nach Suboften bis nach Allnrien reichend. obe ne taf wir bie Urfache ber Benennung Fennen. Bon Rulius Cafar ift fie nicht entlehnt, er kam nie über die hoben Alven auf biefer Seite. Chet burfte man ans nehmen, bag irgend einem Raifer aus ber cafarifchen Kamilie au Ehren die Umwandlung geschehen fen, wenn nicht der Einwurf entgegen ftunde, daß keiner der frubern Geographen, felbft Ptolemaus noch nicht, bas Dafenn der Julischen Alpen kennt. Es bleibt also keine andere Babl übrig, als die Annahme, baf die wiedtige ganz nahe angranzende Stadt Sorum Julium ibren Ramen auf bas Bebirge verbreitet babe. murbe angelegt unter ben Raifern aus Cafars Ramilie. Plinius nennt die Forojulienses zum ersten Male, nicht burch Julius Cafar, welcher fchlechterbings die nothige Zeit nicht hatte, um hier auf neue Anlagen ju benten. Dies ift auch ber Fall im Rotogebirge ben Julium

m) Strobo IV, p. 207, Cas. p. 318, Alm. 'H 6' "Onga rangevorazov ukpog raw 'Almelton kore nad' & ovvánzovog raiz Kagvoig etc. — VII, p. 314, Cas. p. 482, Almelov. n) Plin. III, 25.

Carnteum (Bugliv), welches erft entstehen konnte, als man die Uebergange ber Alpen zu sichern suchte:

Es ift baher ein febr munberlicher Gebante. menn man den Rulius Cafar über diefe Bochalpen in bas fühmestliche Karnthen gegen die Pirufta in bas Gailthal bringen läßt, und wohl gar versichert, es habe pon ibm ben Ramen Vallis Julia erhalten. nige Bochen gegen Ende bes Binters mar Cafar in Diesen Gegenden, um sogleich mit Anbruch des Krube lings zu feinen großen Unftalten nach Gallien zuruck Die Rurge bes Aufenthalts und noch mehr ber Schnee ber Jahreszeit sprechen baher gegen bie feltsame Unternehmung. Rach feiner eigenen Angabe 0) Zam er nicht in bas Land ber Pirufta, und bas Bolfchen wohnte nicht auf dieser Seite. In das Minricum maren fie eingefallen, um Beute gu holen; auf Cafars Drohung erbieten fie fich aber jum Erfate bes Schabens. und von einer Unternehmung gegen fie ift nicht weiter bie Rebe. In ben notblichen Alpen mar fein Minricum; auf ber Offfeite von Aftrien fagen fie, und baselbst kennt auch Strabo P) bie Pyrusta unter ber Babl vannonischer Boltden. - Dag aber Karni von permifchter illnrifcher und keltischer Abkunft. melche sich über bas ganze Friaul und ben größten Theil von Krain verbreiteten, ihre Sibe auch in bas Thal. melthes ber Gail = Rluß burchgieht, verbreitet batten, barf. man als fehr mabricheinlich annehmen.

Aus den höchsten Theilen des Dera oder des Terge lou-Berges entwickelt fich eine hohe nach Often laufende Kette, welche der einzige Ptolemaus Karvankas

o) Caesar, B. Gall. V, 11

p) Strabo IV., p. 514, Cas. p. 483, Almelov. Auch Ptolem. im Muricum, aber auf anderer Beite.

(o. Kuporuynas) nennt I). Sie bilbet heutzutage die Granze zwischen Krain und Karnthen, auch in der Romerzeit war sie Südgranze der Provinz Noricum. Bo die dittiche Spige aufhörte, zunächst nördlich über der Stadt Sillen, schließt an sie der Berg Cetius (vo Kérrov opos), aber mit ganz anderer Richtung.

Der Cetius war als Offaranze der Proving befimmt, feine Haltung vom Karvantas aus geht baber mit manchen Beugungen gegen Norden, und endigt unter dem nemlichen Namen an der Donau etwas westlich von Wien. In seiner nordlichsten Strecke kennen wir ihn unter bem Ramen Bablenberg, im füblichern Lande verschwindet aber diefe Benennung und keine anbere allgemeine tritt an feine Stelle, weil es wirklich keine rein aufammenhangende Bergkette ift, fondern nahe zusammengerudte Unboben, welche nicht von Guben nach Norden, fondern aus den Rarnther und Stene= rischen Alpen gegen Often nach Ungarn ziehen. Mit= ten durch die angebliche Rette fliefit daber die Drau und die Muhr. Bur Granzbestimmung mar es indeffen zusammenhangend genug, und da der Romer naturliche Granzen suchte, so fiel dadurch ein nicht unbebeutender Theil von den alten Sisen der Taurisker oder Rorifer weg zur Provinz Pannonien. Alle die öftlichen ebenen Landtheile Stepermarks und in benfelben Die heutige Stadt Braz blieben abgeriffen.

Die Donau ist Nordgranze der Provinz, von der Mundung des Innflusses bis zum Cetius Mons, bem

g) Man muß aber ben Ptolemaus auf diefer zu schmalen Subseite sich vor Verirrung haten. Er stellt den Karvankas zunächt über Istrien, verwechselt ihn also mit dem Karusadius, der heutgen Karck, welchen er erst dep der Rordgränze Italiens im Bordengeben nennt, und treig versichert, von ihm schon gesprochen zu haben.

Kahlenberg. Das ganze Norikum wurde also durch den Strom und durch die Reihen der Alpen eingeschlofzen. Als Zugade rechnet aber Ptolemaus noch zu derzselben, auf der Südwestseite das vorhin genannte Iuzlium Carnicum (Zuglio), welches zwar schon innerzhald der Alpen, aber am füdlichen Avhange in Frianllag, und auf der Südostseite die Stadt Celeia (Eillen), zunächst unter der Südsspie des Cetius Mons gelegen.

Reinen Rluß nennt Ptolemaus im innern Roris tum; ein auffallender Umstand, ba feine Borganger, namentlich Plinius I), icon zu fagen wiffen, bag bet Draus (die Drave) mit Ungestum aus den Morischen Alpen durch die Provinz stromt, und daß zunächst süd= lich unter berfelben ber Saus (Die Save) aus ben Karnischen Alben feinen fanftern Lauf nach Pannonien Die Urfache liegt in dem Umstande, daß fortsett. Ptolemaus den bestimmten Punkt der Quelle nicht. wußte, also keine Kestsebung in Zahlen geben kann. Ben Pannonien fpricht er von benden Atuffen genau; aber auch daselbst giebt er keine Belehrung über ben Ursprung; aus dem Cetius Mons glaubt er kommen sie. und mußte es glauben nach ber Richtung bes Gebirges von Suden nach Norden. Die kleinern innern Kluffe übergeht er wie gewöhnlich. -Much die übrigen Schriftsteller schweigen selbst über die Rebenfluffe ber Donau. Den Ramen Anisus, Anasus (Die Ens) lernen wir erst durch den heit. Emmeram 5) kennen; und daß Ifes der Rame des heutigen Kluffes Ips war, fo wie Erlape die Erlaph bezeichnete, erfahren wir zufal= lig durch die Orte, welche die Itinerarien an diefe Ruffe feben.

r) Plinius III, 25. Draus e Noricis violentior. - Saus ex Carnicis Alpibus placidier.

<sup>4)</sup> Vita S Emmerami, 6. 6.,

Als Bewohner der Proving fest er an: langs bet Donau teine. In der Westhalfte aber von Norden nach Suben bie Sevales im nordlichen Salzburg und bem angrangenden Stepermart; Die Mauni. einen Ameig der ben Rhatien beschriebenen Launi im füblichen Salzburg und angranzenden Karnthen: und Die oben genannten Umbi Sontii an ben Quellen bes Rfonzo= Kluffes benm Gebirge Terglou. In der Dithalfte die Morici, diese Ueberbleibsel der alten Taurisci in dem aroffern Theile von Stevermark. Die Umbi Dravi ('Ausedagvoi nach ber richtigen Lesart bes Vicus Dia rand.). deren Rame schon die Umwohner des Drau-Alusses perrath, ohne Zweifel blos ein Aweig ber Norici; und weiter fudlich die Umbi Lici, an der Gudoftgranze von Stepermark, - Das Rorifum batte also in ber innern Sauptmaffe feine alten keltischen und auf der Gudwestseite farnische Bemohner , bestes hend aus einer Bermischung von Relten und Allnriern; auf der Gud = und Sudofffeite im beutigen Rrain mach= ten ebenfalls Rarni die Sauptmaffe, zu biefer maren aber pannonische Ginmanderer, auch Italiener, Die sich bes Sandels wegen ansetten, gekommen.

Dieses subliche kand gehorte nicht zur Provinz Morieum, es stand aber in so enger Berbindung mit temselben, daß die kurze Uebersicht hier nicht darf übergangen werden. Als einen Theil vom Illyrikum betrachtete in früherer Zeit der Römer das heutige Brain, er rechnete es aber auch zu den Norikern, weil Abtheilungen dieses keltischen Bolks auf die Südseite und namentlich in die Umgegend von Aemona (Lan-bach) sich verbreitet hatten t). Bey der Einkheilung in Provinzen ware es wohl am zweckmäßigsten gewe-

t) Strabo VII, p. 514, Cas. p. 482, Almelov. Navarror, ron Tanglonar obser naroxulgr.

sen, Krain benn Noricum zu lassen. Da aber die Landschaft als Hauptstraße zur Verdindung Italiens mit den Oftlandern benütt werden mußte, so fügten sie Krain zur neu errichteten Provinz Pannonien, durch welche die weitere Richtung der, Straße sich sortzog, und bewirkten dadurch eine unnatürliche, ben der Rommer Einrichtungen ungewöhnlich lange und schmale Einhengung Pannoniens gegen Westen die zur Gränze Italiens. Diese Gränze wurde angenommen benm Uedergange der niedrigsten Alpen (der Okra, oder in Zukunst der Inlisten Alpen) auf dem Birnbaumer Walde, auf der Straße zwischen Laulleja und Laybach. Die letztere Stadt also nebst der hillichen Fortsetung gehörte zu Pannonien.

Es mußte aber aus biefer Einrichtung manches Die nordlichern Striche am Unpaffende ermachsen. erften Laufe ber Save und am fablichen Abhange bes Gebirges Karvankas batten blos karnische Benohner. wie denn biefe nordweftlichen Miven Die Karnischen bies Ben. Gie pagten ungleich mehr zum Noricum als zu Pannonien, und es ift eine Frage, ob fie nicht nach nahern Erfahrungen ben bemfelben geblieben find, fo baß die benden Seiten bes Karvankas Gebirge bem Roticum angehorten; um besto mabricheinlicher, ba man auch die fublich an biefe Bergreiben granzende Stadt Celeia jum Roricum rechnete. Durch Celeia führte bie große Straße nach bem Driente. Da nun burch fie ber Busammenhang bes weit gegen Beften laufenben Pannoniens unterbrochen wurde, fo bachte man in ben nachsten Beiten nach Ptolemaus mahrscheinlich ben ben Bedürfniffen des markomannischen Rriegs an eine Abanderung. Italien wurde über Lanbach binaus gegen Dften vorgeruct bis jum Berge Morans, wo ber Ort gleiches Namens fieben geogt. Reilen meftlich von Celeia lag. Diefer Berg ift ein füdlicher Norfbrung bes Karvantas ober Cetius, welche fich hier begegnen, und heifit jest ber Trajaner Berg. Runarangten nicht ferner Stalien und Dannonien aufammen. sondern oftlich vom Berge fing das Norikum auf seiner fuboftlichen Seite an, ftrectte fich fort über Geleia bis nach Petovium (Pettau) an ber Drave. Sina man über bie Brude des Kluffes , fo ftand, ber Banderer Go ftellt bas Rtinerar. Nieder = Vannonien. Hierosol. ") mit genguer Bestimmung die Lage im vierten Sahrh. por; die Anordnung ift aber alter. da auch die Peut. Tafel den Namen Nortco die über Pet= Dhne 3weifel beschrankte fich die tau reichen läßt. Erweiterung des Noricum nicht auf diesen einzigen vorgeruckten Punkt, fondern die Granalinie lief ungefahr unter gleichem Meridian nach Norden fort, ohne daß man sich ferner an den ohnehin in ausammenhangender Reihe nicht vorhandenen Cetius Mons bielt: Die Proving bekam giemlich nabe die nemlichen Ditorangen, welche das heutige Stenermark hat.

Anfangs galt das Noricum, so wie Rhatien, als ungetrennte Provinz, ein Procurator ) war allgemeiner Borsteher, und die einheimischen Truppen, durch einzelne regelyäßige Kohorten gebildet und unterstüßt, besorgten die Vertheidigung des Landes. Als aber durch den markomannischen Krieg der Andrang der Deutschen zu hestig wurde, erhielt ausser den bisherizgen Truppen die erste notische und die zwepte italische Legion y) ihr sestes Standquartier an der Donau; und

ù) Itiner. Hierosolymit. ap. Wesseling. p. 560,,

x) Tacit. Hist, I, 11.

y) Not. Imperii Occident. "Sub dispositione Ducis Ramqpiae Primae et Norici Ripensis — Praefectus legionis secundae Lauriaco. — Praefectus Legionis primae Noricorum."

an passenden Stellen wurden kleine Flotten auf dem Flusse unterhalten. Dadurch anderten sich die bishezrigen Berfügungen; die Striche langs der Donau, das ganze heutige Desterreich, erhielt einen eigenen Dur, dessen Aufsicht nach der Notitia Imperii zugleich das obere Pannonien anvertraut war, und diese Nordhalste der Provinz erhielt die Benennung Noricum Ripense. Folglich war das innere Bergland davon getrennt, dieses hieß von nun an Noricum Mediterrapeum, welches zur Zeit des K. Constantin einen Präses zum Vorsteher hatte 2). Ueber die Theilung der Propinz belehrt und Sertus Rusus a.), und die einzelnen Besstimmungen lernen wir aus der Notitia Imp. 1).

Das Norikum Ripense theilte einerley Schicksale mit dem angranzenden Rhatien: ewige Unruhe, verzursacht durch die Anfalle der Markomannen und Duazden, und daher nie ein Gedeihen in diesem fruchtbarssten Iheile der Provinz. Granzsestungen zogen sich hin an den Usern der Donau, auf der Westseite entsernzten sie sich von dem Flusse, weil die Richtung ber Hauptstraße nach Salzdurg leitete; ausser dem kein bedeutender Ort im Lande, die Bevolkerung sparsam. In einer günstigern Lage befand sich das Norikum Mezditerraneum. Auf dieser Seite mochte es wohl mitunter nicht an Streiserenen sehlen, aber einen gewaltsamen Einbruch, ein Bordringen nach Italien kennt die Geschichte nicht; es waren zu viele Bergreihen zu übersteigen. Lieber nahm daher der Deutsche seine Richtung durch Pannonien oder durch das westliche

<sup>2)</sup> Genteri Inscript, p. 283, n. g.

a) Sextus Rufus, Breviar. c. 11.

b) Not. Imp. Occident. "Sub dispositione Ducis Pannoniae Primae, et Norici Ripen.is." — "Sub dispositione Comitis sacrarum largionum. — Rationalis Norici Mediterranei et Ripensis."

Rhatien. Erst im funften Rabrb. trieb Marich auf einige Beit fein Befen in ben oftlichen Alpengegenben. and die Sueven fingen an Streifzuge burch Rhatien in das innere Rorifum zu machen. Doch selbst diefe bielten nur einen Strich burch Rarnthen . Das Gange batte nicht viel zu leiben. In Diefen innern Berggegenden erwuchsen baber mehrere bedeutende Stadte, und wahricheinlich Boblstand. Die ursprunglichen Ginwohner blieben in ihren Siben und waren langft Romer geworden, als endlich bie Folgen ber Bolfers wanderung auch hier Berberben bereiteten. — So gludlich maren nicht die füblichen Striche im beutigen Rrain, fie liegen auf ber großen Buglinie; alles mas von Often und Nordoften fich nach Italien in Bemeaung feste, traf sie unabwendbar; felbst die innern Uneinigkeiten des Belt = und Ditromifchen Reichs wirk. ten au ihrem Berberben.

## Behntes Capitel.

## Pannonien.

Daß die Kömer an die Stelle der sehr gedemütigs ten keltischen Bolkerschaften, der Skordissi, Taurisci, des ofklichen Zweigs der Bojt, die unterjochten Pansnonii in das von Einwohnern sehr entblößte Land versbreiteten, um den vordringenden Markomannen und slavischen Jazygen keinen Raum zur Ausbreitung zu lassen, wurde oben angegeben. Eben des fremden Bordringens wegen eilten sie der neuen Provinz die nothigen Einrichtungen zu geben, Nichts war leichter als die Gränzbestimmung, well die Natur selbst sie vorzeichnet. Muf ber Beftfeite liegen fie ben Cetius Mons als Scheibemand gegen bas Roritum gelten. gegen Rorden und Diten trennte ber große Danubins Pannonia von Deutschen und Ragvaen, und auf ber Subfeite bot fich der Lauf ber in die Bonau fallenden Save von felbit als Granze an. In bemfelben waren Die Pannonier ichon ursprunglich zu Saufe, fie batten ihre Urfibe noch weiter füblich im heutigen Bosnien: boch auf biefen Umftand nahm ber eintheilende Romer teine Rudficht, ber Lauf ber Gave galt als Schei-Aber Diefer Rluf nimmt feinen Uriprung dewand. weit von Westen ber aus ben karnischen Alpen; man fügte baber, und wegen ber Berbindung mit Stalien, noch einen westlichen Streifen, ben größern Theil vom heutigen Krain mit zur neuen Proving, und langs ber Save wurden die Ortschaften an benden Ufern bes Bluffes gur Proving gerechnet.

Pannonia umfaßte also Ungarn, so weit es auf der rechten Seite der Donau liegt, einen ofklichen Streisen von Desterreich und Steverwark, Arain dem größern Theile nach, Aroatien, so weit es der Save nordlich liegt, ganz Slavonien nebst einem schmalen Striche von Bosnien an dem Save - Flusse.

Die Schriftsteller des ersten Jahrh. kennen nur ein Pannonien; später theilte man das Ganze in zwen Portionen, deren jede ihren eigenen Borsteher erhielt; dadurch erwuchs ein Ober = und ein Nieder = Pannoznien °). Diese Eintheilung kennt schon Ptolemäus; nichts war leichter als sie zu machen. Die westlichen Striche, aus welchen die Rebenslüsse sich gegen die Doznau wenden, waren shrer Natur nach das Obere, und

e) Ptolem. Narvorla ή \*Arm, Narroria ή Kúto. — Im Itin. Rivosol. Pannonia Superior, Inferior.

die östlichern Striche in der Nahe des Hauptstroms das Untere Pannonien. Auch wegen der Gränze zwisschen benden erwuchs keine Berlegenheit. Auf der Vordseite wählte man den Scheidungspunkt an der Vonau, da wo der Fluß Narado (Ragd) nebst einem Nebenarme des Hauptstroms sich mit derselben vereinizgen. Eben so wurde auf der Südseite ein beliediger Punkt am Save=Flusse angendmmen, nahe in der Gegend, wo der Vordaß=Fluß auß Vosnien in dieselbe fällt. Iwischen benden Punkten zag man auf gut Glück eine gerade Linie mitten durch das innere Land, und die Theilung war vollendet.

In gut angebauten Gegenden wurde ein ahnlicher . Machtschnitt Berwirrungen und Widersprüche ohne Enbe wegen ber gerriffenen Besigungen gum Boricheine gebracht haben; in Pannonien auf feine Beife. bevolkert war bas Land blos an der Drave und Save wegen der Buglinien nach dem Driente, und weil schon früher Pannonier und Kelten auf diefer Seite gelebt hatten. Langs der Donau sahen sich die Romer früher, als in ben benachbarten Provingen, genothigt, eine betrachtliche Unzahl von Festungen gegen feindliche Unfalle zu er-Rur die mittlern Striche hatte die berbenge= führte Bevolkerung nicht hingereicht; hier ermuchfen machtige Balbungen und Cumpfe, nur ein paar un= bekannte Orte ftellt Ptolemaus auf das Berlorne in ben weiten Binkel zwischen ber Donau und Drave; ba ließ sich benn unbebentlich mitten burchschneiben.

Da aber ben Romern Pannonien immer wich= tiger wurde und die beständigen Kriege häusig die Ge= genwart der Kaiser sorderten, so kam endlich im vier= ten Jahrh. Kaiser Galerius auf den Gedanken, die Waldungen auszurotten und dem großen See Pelso (dem Balaton) durch Kanale seinen Abzug in die Do= nau zu verschaffen. Fruchtbares Land erwuchs durch bende Anstalten, und Bevolkerung schafft ein unternehemender Monarch leicht herben. Zur neuen Propinz erwuchs die große Anstalt, bestehend aus einem kleinen Stucke von Ober-, aus einem größern von Nieders Pannonien, reichend von der Mundung des Flusses Naab gegen Suden dis zur Drave, geneigt auf die Ostseite bis zur Donau hin. Valeria heißt von nun an die neue Provinz, seiner Semalin zu Ehren gab der Kaiser diese Benennung d).

Durch diese Versügung blied zwar Oberpannonien größtentheils in seiner alten Ausdehnung, von der Save an gegen Norden steigend dis zur Mündung des Raad = Flusses, nur eine dikliche wenig dewohnte Strecks war abgerissen; aber Niederpannonien verlor die Hälfte seines disherigen Umfangs; nur der Streisen zwischen der Drave und Save, von der Mitte ihres Laufs in Ungarn die zur Mündung in die Donau, oder der größte Theil des heutigen Slavoniens und Syrmiens, blied beh dieser verkleinerten Provinz. So kennt die Lage das Itiner. Hierosol. Der Verkasser setzt aber durch einen Gedächtnißsehler Pannonia Inferior auf die Westseite und Pannonia Superior auf die Westseite und Pannonia Superior auf die Ost-seite; nach Valeria führt ihn seine Straße nicht.

Die augenscheinliche Ungleichheit konnte nicht lange bestehen; von Oberpannonien nahm Constantin ber Große f) die Theile am ersten Laufe der Drau und

d) Sext. Aurel. Victor, de Caesaribus, c. 40. Galerius, caesis immanibus silvis, atque emisso in Danubium lacu Pelsone, apud Pannonias fecisset. Cuius gratia provinciam uxoris nomine Valeriam appellavit.

e) Itiner. Hierosolymit. ap. Wesseling. p. 561, 562.

f) Schon unter ber Regierung bes R. Konftantius fpricht Ammian. XV, 3, auch XVII, 12 von Pannonia Secunda und von ihrem Rector ober Civilvorsteher, ohne angubeuten, bag

ber Save weg, um fie ju Unterpannonien ju fügen. und zu gleicher Reit erwuchsen neue Ramen. pannonien beifit von nun an Dannonia Secunda, acmobilicher genannt Savia, weil die hauptfächlichfte Bepolterung fich um Die Rabe Diefes Aluffes perbreis Daleria behielt Die beschriebene Ansbehnung; fede der bisherigen batte ibren eigenen Dur und eine bebeutenbe fehende Kriegsmacht. Außer den vielen Bulfstruppen lagen in Vannonia Gecunda die Legio Duinta Lovia und Serta Berkulea, in Baleria Die "Legio Prima und Secunda Adjutrix. Dber = Vanno: nien. fest Dannonia Prima genannt, umfaßte nur noch ben verkleinerten Bezirk von ber Ober - Drau bis sur Dundung ber Raab, ein bfiliches Stud vom beutigen Desterreich und ein westliches von Ungarn, und daber erhielt es mabrichemlich einen gemeinschaftlichen Dur mit dem Moritum Ripenfe S); aber fie blieb dem ungeachtet die wichtigste unter den Drenen, weil auf diese Seite durch alle Sahrhunderte hindurch der hef= tigste Andrang der Deutschen sich wendete. batten ihre Standquartiere in dem turgen Streifen pon Wien bis nach Raab an ber Donau Die Legio Decima und Quarta Decima Geminata, nebst der Alotte zu Wien und ben vielen Sulfstruppen, und im Noricum noch zwen andere Legionen langs bes Rluffes. Legionen zählte alfo bas ganze Pannonien.

So kennt die schon unter A. Konstantin entworsfene, unter A. Theodosius I. am Ende des vierten Jahrh. in das Reine gebrachte Notitia Imperii die

bie Benennung erst neu erwachfen sen; auch Baleria kommt häusig ben ihm vor, 3. B. XXVIII, 5. XVI, 10.

g) Notitia Imp. Occident. "Sub dispositione Ducis provinciae Pannoniae Secundae, Ripariensis sive Saviae." — "Ducis Valoriae Ripansis. — Ducis Pannoniae Primae et Norici Ripansis."

Eintheilung diefer Provinzen. Sie belehrt uns noch ferner, daß sie samtlich, so wie auch das Norikum, zu den sechs illyrischen Provinzen des Westreichs gehörten h), wie sie denn ihrer Bevolkerung wegen von zeher zu Ilhrien gerechnet wurden. Die benden Rhårtien hingegen sind auch jest noch ein Bestandtheil Ita-liens.

Mehr noch als Rhatien und Noricum batten bie pannonischen Abtheilungen unter ben Anfallen ber Deutichen zu leiden. Wor der Ankunft der Romer batten Die Markomannen fich bier Site zu bereiten gefucht. waren aber unter Marbod über die Donau zuruck aegangen, als die Romer nach Besiegung ber Pannonier fich weiter nordlich gegen die Donau zu verbreiteten. Rach biefer Zuglinie wenden fich in Zukunft, vorzüglich im gefährlichen markomannischen Kriege, alle große Unternehmungen ber von Rorben nach bem Guben bringenben beutschen Bolkerschaften. Das Land wurde verheert, Menschen und Bieb abgeführt, und die weitern Unternehmungen gegen Stalien hielten ihre Richtung über Pannonien und bie Julifchen Alpen. nun auch in der Rolge ein so allgemeiner Rrieg nicht wieder, so nahmen boch die einzelnen Kampfe gegen bie Quaden, die in ber Gegend fich verbreitenden Ban= balen, und gegen die flavischen Jazngen, nie ein bletbendes Ende. Man fabe fich endlich genothigt, einem Baufen Bandalen Sibe in einem Theile Pannoniens zu überlaffen, welche bis gegen bie Reiten ber Rolferwanderung treue Bundesgenoffen waren i).

h) Not. Imp. Occ. "Provincian Illyrici sex. Pannoniae Secuudae Savine; Dalmatiarum; Pannoniae Primae; Norici Mediterranei; Norici Ripensia." (Baleria ift übergangen burch ben Abschreiber) — "Provinciae Italiae decem et septem. — Retiae Primae, Retiae Secundan."

<sup>2)</sup> Jerdanes de zeb. Get. v. se.

Man follte glauben, die Proving fen burch ben emigen Buffand bes Kriegs entvolkert und zur Buffe umgeschaffen worben. In ben Gegenden nicht ferne von ber Donan. mo ieber Unfall traf, mar es auch wohl nicht anders: aber langs bes Stromes erhielten fich die befestigten Orte durch die immer vermehrten Besatungen; bis nach Cavia, wo die Bevolkerung am fartiten mar, reichten felten die baufigen Streifguge, und auf der Mordwestfeite gegen Stenermark bin Schütten etliche angelegte Kolonien gegen Ueberfalle. Im Ganzen erhielt sich also boch der größere Theil Pannoniens blubend, um befto mehr, ba bie Raifer Die militarische Wichtigkeit der Proving zu schaben mußten, und fo viel moglich entstandenen Schaben zu bef-Diefer Borforge haben wir es auch zu fern suchten. banten, daß die Romer, ichon vom Ptolemaus angefangen, und weit vollständigere Nachrichten über Dannoniens Rluffe, Berge, Bevolkerung, Stadte hinter's taffen haben, als ben den benden vorhergehenden Oro-. vinzen. Die zahlreichen Stadte werden unten im Busammenhange vorgelegt, hier die Anzeige der Aluffe, Bewohner.

Ptolemaus weicht von seinem gewöhnlichen Systeme, die Nebenflusse zu übergehen, ben Pannonien ab, er liesert auch ben dem Hauptstrome eine weit mehr als ben den vorhergehenden Provinzen in das Einzelne gesehende Bestimmung der Beugungen; sehr gute Mateztialien hatte er vor Augen, doch erhält Pannonien eisne zu sehr in die Länge gezogene Ausdehnung von Besten nach Often.

Der Marabon (o Napapa'v) ist ben seiner Munsbung Granzsluß zwischen Ober = und Unter = Pannonien, daher mennt ihn Ptolemaus, und wir wissen mit Gewisheit, daß er den heutigen Raab = Fluß bezeichnet. Er fällt in einen füblichen Arm ber Donau, der alte aber nimmt die Mündung erst du an, wo dieser Arm sich wieder mit dem Hauptstrome vereinigt; die Quelle kennt er nicht. Die zusammengezogene Benennung Khabo lernen wir erst im neunten Jahrh, kennen k).

Die Flusse Starniunga und Aqua Nigra 1) zur Zeit der Gothenherrschaft halte ich für die Ceytha und den Raab.

Den Dravus=Kluß kennen ichon Strabo und Plinius: der Lettere weiß feine Quelle aus den norischen Alben und feinen reißenden Lauf in den Gebirgen bes Noricum zu bezeichnen m). Rahe ben feiner Quelle ging auch der heil. Fortungtus über den Drapus nach Mauntum (Innichen) n). Gehr genau fpricht Btoles maus von diesem Alusse, nicht nur in der Bestimmung feiner Mundung, fondern auch in der Richtung feines Laufes, welcher die benden Pannonien durchschneidet. in seiner Mitte sich trennt, dus heißt, einen andern Fluß ben der Stadt Karrhodunum aufnimmt. Diesen aufgenommenen Fluß nennt die Erasmische Ausgabe fehlerhaft Savins (Zaovios), die altern Ausgaben und Kandschriften aber Savaria (Dasaoia); es ist unstreitig die heutige Mur, über welche wir feine anderweifigen alten Angaben haben. Den hauptfluß nennt Ptolemaus Daros (Augos), mahrscheinlich verschrieben. ftutt Draus, wie er auch anderweitig genannt wird. Die ariedischen Ropisten erlaubten sich ofters Abandezrunnen ober Bemerkungen, welche aber fogleich bie schlechten Renntmiffe verrathen. Much ben biefem Fluffe.

k) Annal. Fuldens. a. 884.

<sup>1)</sup> Jornandes de reb. Get. c. 52.

m) Plin. III, 25, Dravus e Novicis violentior. Straba VII, p. 514, Gas à Addition

n) Paul. Diac. II., ig.: Mannerts Geographie, III.

steht die Bemerkung, es sen der von den Barbaren sogenannte Fluß Daris (die Drin). Daß es der heu= tige Drau=Fluß ist, lehrt unwidersprechlich die sorg= faltige Bestimmung. Ueber die Quelle schweigt Pto= lemaus, weil ihm sein Cetius=Gedirge in dem Wege steht, aus welchem er hersließt, und weil der genaue Punkt der Quelle ihm unbekannt war.

Den Kauptfluf Vannoniens nahe an der Sudaranze der Proving kennen alle alten Geographen. Schon Strabo giebt den richtigen Ramen Savus (Savos), so auch Plinius o), welcher zugleich bie Quelle aus ben karnischen Alpen kennt, und die spatern Schriftsteller: der einzige Ptolemaus schreibt Savios (Dovies), wenn nicht ein spaterer Grieche den Ramen verdorben hat. Die Mundung in die Dongu bezeichnet er mit vieler Genquigkeit, und bag fein Lauf burch die benden Pannonien sich richtet; die Quelle leitet er aber auch hier aus dem Mons Cetius an unbestimmter Stelle. Seinen Ramen Save ober Sauhat er für immer erhalten; daß von demselben der südlich= fte Theil Pannoniens im vierten Sahrb. Die Benennung Savia erhalten bat, murde bey ben Eintheilungen ber Proving bemerkt.

Strabo, welcher die Kommentarien von den Unternehmungen des Augustus und Tiderius gegen die Japoden und Pannonier benutze, von dem Zusammenhange der Landschaft aber noch keine Kenntniß hatte, verwickelt sich ben dem Savus-Klusse in einen lächerkichen Fehler. Im vierten Buche P) erzählt er einfach und richtig, daß die Kulpa dep Segestika in den Sa-

o) Plin. III, 25, Savus ex Alpibus Carnicis placidior.

P) Strabo IV, p. 207, Cas. p. 518, Almelov.

pus fallt; im fiebenten Buche 9) aber will er feine aanse Meisheit zeigen, und liefert die allgemeine Alukverbindung: ber Korforas (bie Gurf) fallt in ben Savus. Diefer in ben Dravus, und biefer ben Segestifa (Giffef) in ben Moaros (o Noadoc), welcher an der nemlichen Stelle die Rulpa aufnimmt und feinen weitern schiffbaren Lauf bis zur Mundung in ben Danubins fortsest Er ift in feiner Ueberzeugung fo fest, daß er weiter unten 1) verfichert, Die Scordisker reichen auf einer Geite bis zum Klusse Marque (Morava in Servien) und auf ber andern an den Rouros (ben letten Lauf der Save). Alle Welt weiß, daß die Save nicht in die Drave fällt. ban bie Lettere nicht nach Segestifa kommt; und bak bie Rulva nicht mit dem angeblichen Roaros, fondern mit der Save sich vereinigt, hat Strabo felbst in ber ersten Stelle angegeben. Ohne Zweifel hatte Die Save in ihrem lettern Laufe nie den Ramen Roaros, aber aus der Luft gegriffen ist boch schwerlich diefer Name Der Mittelvunkt aller Angaben ift die Stadt Scaeffifa. welche die Romer als den wichtigsten Plat zu allen ib= ren Versendungen in die Oftgegenden benusen wollten: Tiberius 20a einen Ranal um die Stadt, um fie vollends aur Infel zu machen, und benubte bazu das Baffer bes aanz in der Rabe mundenden fleinen Fluffes Cora s). Bielleicht gab bie getroffene Anstalt Beranlaffung jum Mikariffe des Strabo; die Ddra heißt beg ibm Moaros. Daß er fich grob verirrte, ift gewiß; anderweitige Aufklarung aber weiß ich nicht zu geben,

Da an dem Laufe der Save die schwersten Unternehmungen der Romer gegen illprische Bolkerschaften waren gemacht worden, da sie den Strom fortwahrend

q) Strabo VII, p. 314, Cas. p. 482, Almelov. r) Strabo VII, p. 318, Cas.

<sup>8)</sup> Dio Cass. XLIX, 37.

zum Transport aller Kriegsbedürfnisse benützen, so erwuchs eine frühzeitige genaue Bekauntschaft nicht nur mit der Save, sondern auch mit allen ihren Rebenflussen, welche nach dem Uebergange der Alpen zur Erzleichterung der Fortschaffung dieser Bedürfnisse dienen konnten. Ptolemaus kummert sich nicht um diese Reshenslusse, wohl aber die frühern Schriftsteller.

Den Mauportus kennt schon Strabo t), versschreibt aber den Namen an einer Stelle Naupontus, an der andern Pamportus. Geht man von Tergeste über das Gebirge Okra, so erreicht man diesen kleinen aber schiffbaren Fluß "). Daß er in die Save fällt, sagt uns Strabo nicht. Es ist unstreitig das Flüßchen Laybach; die weitere Schiffahrt auf der Save durch das diklichere Gebirge mag aber Schwierigkeiten gesunden haben; man schaffte daber die Baaren zu Lande nach

dem Flusse Korkoras (Koonopas), der heutigen Gurk. Er ist in der Nahe von Naupontus, sagt Strabd'), übernimmt die Ladungen und schafft sie in die Save. Er allein kennt diesen Flus, dessen Anfangs reißender Lauf doch wohl nicht ganz sürderlich für die Schiffahrt war. Es bot sich noch ein dritter Abzugsekanal dar,

der Fluß Kolapis (Kodanes), welcher aus dem Albius Mons kommt und nach Besiegung der Japoden nach Belieben konnte benutzt werden. Strabo I) schreibt den Namen richtig, Kalapis in einer andern Stelle ist blos Schreibsehler; er weiß es, daß der Fluß ben Segestika in die Save fällt, so auch Plinius und Dio Cas-

t) Strabo VII, 314, Cas. IV, 207, Cas.

u) Plin. III, 18.

x) Strabo VII, p. 314.

y) Strabo IV, p. 207. 314, Cas.

sins 2) welcher ihn Kolops (Kolop) neunt. Wie die bisherigen Flusse, so hat auch die heutige Aulya die alte Benennung unverkennbar erhalten. Sie ist nur in den letzten Theile ihres Laufes schiffbar, und die Fahrt sur größere Fahrzeuge beginnt erst von Sisset au auf der Save. Daher wird auch wahrscheinlich von diesen Nebenslüssen in spätern Zeiten nicht weiter die Rede.

Die Save aber wurde zu häufig befahren, als daß nicht auch die übrigen Nebenflusse derselben hatten bekannt werden sollen. Der wichtigen Stadt Sirmium zu Gefallen nennt Plinius a) den unbedeutenden Bacuntius Kluß, den heutigen Bossut, weil er westlich von derselben in die Save fällt. — Er nennt auch auf der Südseite die zweh wichtigsten, welche in die Save sallen, den Valdasus, heutzutage Bosna-Fluß; und den Urpanus, den heutigen Verbas.

Die Flusse Aebas ober Aebas, wo die Hunnen von den Gepiden geschlagen wurden, und die Bolliaz, wo die Gothen die Sueven und ihre Verbundeten bestiegten b), kenne ich nicht; auch nicht den Bathinus des Vell. Paterculus °).

Die Seen Pannoniens entgingen der Aufmerksamzteit der Romer nicht, vorzüglich der beträchtliche See Peiso, wie ihn Plinius d) nennt, richtiger aber Pelso nach allen spätern Angaben, Es ist nicht der erst in spätern Jahrhunderten entstandene Neusiedler See, wie man gewöhnlich annimmt, sondern ganz gewiß der Balaton oder Plattensee. Denn Kaifer Galerius

z) Plin. III, 25. Dio Gass. XLIX, 57.

a) Plin. III, 25.

b) Jornandes de reb. Got. c. 50. 64.

c) Velleius Paterc, II, 114.

d) Plin. III, 24.

suche ihn in die Donau abzuteiten, und nannte die Provinz vinz, in welcher er lag, Baleria e). In dieser Provinz ist der Plattensee, nicht aber der zu Oberpannonien gehörtz ge Reusiedier See; auch ist die Verbindung des Erstern durch die Sarwis mit der Donau noch jest sichtbar. Biel Land wurde durch die Ableitung gewonnen, sast Viel Land wurde durch die Ableitung gewonnen, sast Viels Land wurde durch die Ableitung gewonnen, sast Viels Land wurde durch die Ableitung gewonnen, sast Viels Land wurde der See nicht; den späterer Vernachlässigung erwuchs er wahrscheinzlich wieder zur alten Größe; wenigstens weiß Jornanz des f) vom See Pelso zu sprechen. Dren Fürsten der Gothen hatten sich in Pannonien getheilt, zur Portion des mittlern gehörte der See; also ist es der Balaton auch nach dieser Angade.

Der Wea = See ben Cibalis an ber Save ist wahrscheinlich einerlen mit dem ziulkas = See des Zo- fimus g).

Micht ganz gehört hieher ber See Lugeon (Nos Aovyeov), auf welchen man traf beym Uebergange des Dira-Gebirge von Triest auß h), wahrscheinlich um die Waaren nach der Gurt zu bringen. Er gehörte zum Lande der Japoden, folglich zum eigentlichen Iln-ricum, sindet aber hier seine Stelle, weil Strabo unsstreitig den berühmten zunächst an Pannonien gränzens den Cirkniger See, und zwar nur er allein bezeichnet.

Ein eigentliches Hochgebirge ist nicht in Pannonien, doch laufen einige Zweige der Alpen, immer sich mehr erniedrigend, gegen Often in die Provinz. Die beträchtlichste Strecke ist die, welche das Flußgebiet des Raab-Flusses und der Mur trennt, den erstern zum

e) Sest. Aurel. Victor de Caesar. c. 40.

f) Jornandes de reb. Get. c. 52. 53.

g) Dio Cass. LV, 32. Zosimus II, 18.

b) Strabo VII, p. 314, Cas.

Bause nach Norden, den andern nach Often zwingt. Diese Bergkette bemerkt der einzige Plinius, wegen alterer Borfalle. Der Berg Claudius, sagt er i), an dessen Borderseite die Scordisci, und im Rucken die Tautisci wohnen. Zu seiner Zeit lebte keines der benden Bolkker mehr in dieser Nahe; aber einst war hier die streitige Granze zwischen ihnen, wo durch Benhüsse der Stordisci entschied, wie oben angezeigt wurde. Aus dieser Ursache versichert Plinius im vorherzehenden Kapitel, daß an die Noriser die Deserta Bojorum und der See Peisd schließen, welches nur für jene altern Zeiten richtig ist.

— Heutzutage haben diese Bergreihen keine allgemeine Benennung.

Die vielen meist pannonischen Bolkerschaften hatten ihre Wohnsige hauptfächlich in der Nähe der Drau
und Save. Plinius liesert ein sehr vollständiges Verzeichniß der kleinen Unterabtheilungen. An der Drave,
sagt er, sigen (von Westen nach Osten) die Serretes,
Serrapilli, Jasi, Anaizetes; an der Save die Rolapiani und Breuci, aber als Unterabtheilungen von
benden die Arivates, Azali, Amantes, Belgites, Castari, Cornacates, Eravisci, hercuniates, Latovict,
Oseriates, Varciani.

Von diesen meist sehr unbedeutenden Volkchen kennt Ptolemaus kaum die Halfte; und manche von denen, welche ben Plinius noch an der Save sigen, sind nun schon zur allgemeinen Bevolkerung der Provinz auf die Nordseite vorgeruckt. So stellt er die Azali in die öftlichsten Theile von Desterreich, und östlich neben sie die Aum Raab Flusse die, unbekannten Kydni. Plinius

i) Plinius III, 25. Mons Claudius, cuius in fronte Scordisci, in terge Taurisci.

Amentes beißen ben ihm Amantini, und fteben an ber Donau billich vom Raab = Rluffe. Die mittlem Stris de befeben auf der Weltseite an dem Berge Claudins und an dem erften gaufe des Raab = Fluffes die Boji lin der Erasm. Ausgabe verschrieben Beoi. in Cod. Coislin, aber Boyoi). Die Ueberbleibsel jener alten italienischen Boii, beren noch vorhandenes Dafenn ber einzige Ptolemaus bemerkt : Plinius nennt blos bas von ihnen verlaffene gand, die Deferta Bojorum. ter fie. das beift füdlich, ftellt Ptolemaus die unbefannten Koletiani an die Mur und Drave; östlich von den Boil, gegen die Rorbfeite des Balaton = Gees binveis chend, die Jaffii, welche Plinius etwas füblicher in ber Rabe der Drave kennt. Unter fie an Die Drave ftellt Dtolemaus bie Offeriates, welche ben Plinius zu ben Bolkchen an der Save gehoren. Bunachft an die Donau fest Ptolemaus in die Umgegend von Stuhlweißenburg bie gerkuniates; ben Plinius gehoren sie unter bie Wolfchen an der Save. Sudlich von ihnen fien die Undiantes auf der Sudfeite des Balaton = Sees; und am sublichsten die Breuci von der Drau bis zur Save, in der Umgegend von Brod. Plinius hat fehr richtig Die Breuci als allgemeinen Namen eines Sauptstam= mes ber Pannonier angesett, ber fich in mehrere Unterabtheilungen aufloste; hier finden wir, bag ein 3weig Die alte Benennung erhalten hat.

An die Save hingegen stellen bende gemeinschaftlich die Latovici, granzend an das Novicum im heutigen Kroatien dis dstlich über Sisset hinaus, wo auch das Pratorium Latovicorum sich befand. Sudlich unter ahnen stehen Plins Kolapiani; da aber dies eine allgemeine von der Kulpa entlehnte Benennung ist, und die Gegend nicht zu Pannonien gehörte, so hat Ptolemaus den Namen nicht. Destlich neben die Latovici stellt Ptolemans die auch vom Plinius genannten Varciani in das westliche Slavonien.

In dem dflichsten Binkel zwischen ber Donak und Save lernen wir durch den einzigen Ptolemaus noch kennen die Arabisci nordlich, von der Drave an in der Umgegend von Esset. Sie sind wohl nur eine Abtheilung des zwerten Volkes, der Skordisci, welche Ptolemaus in den südostlichsten Binkel, in das heutige Syrmien, stellt. Daß sich Ueberreste des einst mächtigen Volkes erhalten haben, wissen wir durch Appian k); aber außer Ptolemaus bemerkt kein Geograph ihre bes schränkte spätere Stellung.

## Eilftes Capitel.

Spåtere Schickfale ber bren Provingen. Die Bojoarier.

So war die Lage, die Eintheilung, die Ereignisse der Donauprovinzen dis in die Zeiten der Bolkerswanderung. Die nordlichern Theile Rhatiens und das Roritum erlagen unter den ewig wiederholten Unfallen markomannischer Bolker von Norden her über die Dosnau, und der suevischen Streifzüge von der Westseite her. Selbst in seinen innern edeisten Theilen konnte Rom den Undrang von allen Seiten nicht abwehren; es vernachlässigte die ihm weuiger nahe am Herzen liesgenden Provinzen; und zeigte sich noch ein paar Male

A) Appian. Iller. c. K.

augenblickliche Unterflugung, fo tam nach bem Abgange ber Truppen alles sogleich wieder in bie troft= lofe Lage: Die kleinen Befagungen an den Ufern ber Donau follten Schut gewähren und mußten froh fenn. wenn fie fich felbit gegen ichnelle Ueberfalle ichusen Fonnten; bas flache Land war bem Berberben Dreis gegeben, es entvolkerte sich folglich mehr und mehr. Ganz verloren ift ichon Pannonien, die Sunnen drangen ein, die Bandalen wichen mahrscheinlich der Uebermacht, um von nun an ihr Beil in den Westlandern ju versuchen, ber großte Theil der Proving wurde burch ben Aetius formlich an ben machtigen Beberrfcher der hunnen abgetreten. Dag er auch gegen Die westlichern Provinzen wirkte, daß fein großer Rriegszug nach Gallien fie vermuftend traf, wird baufig genug versichert, aber teine Spur von hiftorischer Ungabe bestätigt Diefe Boraussekung; er nahm feine Richtung mahrscheinlich burch bas mittlere Deutsch= land, wo deswegen die Thuringer sich an ihn schlie fien mußten.

Der allgemein gefürchtete Mann stirbt unvermuthet im I. Chr. 454, und sein Tod springt ganzliche Umwandlung der bisherigen Berhältnisse in den Donausländern. Alle deutsche dem allgemeinen Gedieter geshorchende Bolker benüßten die unter Attilas Sohnen erwachsenen innern Unruhen; durch errungene Siege kaufen sie ihre Unabhängigkeit, die Hunnen sehen sich in die Gegenden am Schwarzen Meere zurück gedrängt und spielen nie wieder eine bedeutende Rolle. An ihre Stelle treten deutsche Bolker, während ihr nördliches Vaterland neue Bewohner an den von allen Seiten sich verbreitenden Slaven sand. Am frühzeitigsten hatten sich ihre Sitze in Siedenbürgen erkämpst die Gepiden, dann die Ostgothen im ganzen Pannonien;

auf ihrem Ruden jenseit der Donau lagerten sich die friegerischen und zahlreichen zeruler, und im heutigen Mähren erschienen an der Donau dren andere bieher wenig gekannte Völkerschaften des suevischen Nordlandes, die Rugier, Scyren und Turcilinger; auf ihrem Rucken im nordwestlichen Ungarn die Langobarden; ein ganzes System von Völkern drängte sich nach der Donau.

Auf ber Gubseite hatten sich am Strome noch immer die romischen Restungen mit ihren durch die Noth in ackerbauende Burger umgeschaffenen Befatungen erhalten, welche von Beit zu Beit noch ihren Golb und Lebensbedurfniffe aus Stalien, aber feine anderweitige Unterftusung erhielten. Gegen sie maren die Unariffe der Rugier und ihrer Berbundeten gerichtet. Kormliche Belagerung war ihre Sache nicht, aber burch Ueberraschung murden sie Besieber von Bien 2c.: andern schnitt man die Zufuhr ab, und wieder andere gewann man durch Unterhandlungen, woben der heil Severin eine bedeutende Rolle spielte, aus deffen Les ben die meiften dieser Angaben entlehnt find. einem Borte, auf mancherlen Wegen murben fie Gebieter des ganzen Donaulandes von Wien aufwarts bis in die Mitte Baiern: weiter westlich bis nach Regensburg reichte aber ber Blick bes Beiligen nicht. folglich auch nicht unsere Kenntnisse. Befordert butten ihre Absichten die Thuringer, welche von der Oberpfalz her haufig über die Donau schwammen und einige Romerfestungen gerftorten; blos auf das Plundern waren ihre Einfalle, so wie die Streiferenen ber Suéven von Westen ber, berechnet. Lieber erkannte man bie Berrichaft ber Rugier, welche aus politischen Grunben amar ebenfalls einige Orte zerftorten, Die abgeführten Bewohner aber jur Berftartung anderer Stadte

benützten, und sichtbar auf Weibende Errichtung eines friedlichen Befiges arbeiteten.

Gin Rürstensohn aus ihrer Mitte, Odogker, pereis telte die schnelle Ausbildung. Mit einem Saufen ber ihm anhangenden Rugier, Storen und Turcilinger mar er nach Stalien gegangen, um im romischen Kriegs-Dienste fein Glud zu machen, wie bies ein febr gewobnlicher Rall mar. Er murbe General, balb allgemeiner Unführer der beutschen Truppen, und fturzte nun leicht (R. Chr. 476) Muguftulus, den letten Raifer bes weitlichen Reichs, um als machtiger Konig Staliens an feine Stelle zu treten. Das Undenken an feine vaterlanbische Gegend verlor er nicht; er fam mit einer Armee (3. Chr. 487 und 488) und fchlug Sava. ben Konia der Rugier, weil im Ramilienzwiste ber Bruder Friederich von dem Sohne beffelben, ebenfalls Friederich, war geschlagen worden. Die Rugier werden gerftreut, fie konnen nicht ferner einen eigenen Ronig aufstellen; einen Theil derfelben führt er nach Rtalien und mit ihnen zugleich bie ihrer Erlofung harrenden Romer ober Bewohner der Donaustädte; Die gange Proving ift von nun an ihrem Schickfale überlaffen. Bu den Ueberbleibseln ber Rugier zogen fich bie Stra ren und Turcilinger, won benen ben ben bisberigen Borfallen nicht die Rebe mar, auf ber Gudfeite ber Donau: und in die innern Theile der Provins mar ein anderer deutscher Saufe, die gerufer, vorgedrungen. Diese galten als bas vorherrichende Bolt in Oberungarn, bis fie aus triegerischem Uebermuthe ihre eige= nen bittenden Bafallen, die Langobarden, zum Kriege awangen, aber fo enticheidend geschlagen wurden, daß fie fich ganglich zerftreuten. Ein Theil zog in bie uns tern Gegenden des Ifters, wo wir fie in romischen Rriegsbiensten noch lange finden, ein auderer Theil

aber brach in die innern Gegenden des Norikum, wo sie St. Severing Leben als die Zerstdret der Stadt Jovavia oder Salzburg kennt 1); auch den Oboaker hatte eine Abtheilung auf dem Zuge nach Italien bes gleitet m).

Diese einzelnen Bolfer und Abtheilungen von Bolkerschaften kennen wir mit ihrem Dasenn im Noricum burch die Geschichte. Bon Diesem Zeitvunkte verschwinden fie mit einem Male, und an ihrer Stelle treten in der nemlichen Periode gum ersten Male Die beutschen Bojoarii, Bajoarii auch Bajobari n), in der Bes fchichte hervor. Nie wird biefer Name in fruhern Ereig= niffen weber von Geographen noch Geschichtschreibern genannt, fie find also ein neu gebildetes Bolt, ober vielmehr ber Rame ist neu gebildet; und ba wir die un= mittelbar vorher vorhandenen von nun an verschmin= benden Bolkerschaften namentlich kennen, so bleibt wohl gewiß keine andere Unnahme übrig, als daß heruler, Storen, Turcilinger, Rugier, jedes einzeln für fich geschwächt, in einen Bolkerbund traten, und eine gemeinschaftliche neue Benennung von dem Lande annahmen, welches sie von nun an für immer bewohnen. Denn ift gleich bas Undenken der Romer an bie alten Boji langst verschwunden, so war dies der Kall nicht ben ben Deutschen. Diese hielten sich nicht an romische Berfügungen, fondern an die ursprunglichen Bewohner ber Lander; Rhatien und Noricum an der Donau bieß baher in ihrem Munde noch immer ber Bojer Land, fo wie sie den nordlichen Theil ihrer Besigungen nie

<sup>1)</sup> Eugippii vita S. Severini, c. 24-

m) Hist. Miscella L. XV, Odoacer, cum fortissima Herulorum multitudine, fretas insuper Turcilingorum sive Stirorum auxilias, Italiam petit.

n) Jornandes de reb. Get. o. 55.

7.

aushhörten Bojenheim zu nennen. Sie selbst in ihrem Bereine sind also jest Bewohner des Bojerlandes; denn die ben mehrern Bolkerschaften vorkommende Endsylbe Arii oder Barii druckt in altdeutscher Sprache doch wohl nur den Besitz einer Gegend aus.

Die wichtigste Masse des neuen Volkes bestand mahrscheinlich aus herulern, benn bie Rugier hatten viel burch den kurzen Krieg gegen Oboaker verloren. auch die nachruckenden Senren waren von den Ditoothen geschlagen worden o). Im Noricum batte fich ber Bund gebildet, er verbreitete fich aber ungehindert gegen Besten burch Rhaetia Secunda, so daß icon Nornandes-fie als Nachbarn ber Sueven angeben kann. Der Lech murde endlich die Grange zwischen benden-Bolfern, und Kortunatus, der feine Reife von Augsburg nach Inrol im fechsten Sahrh. macht, hat Beunruhigung pon ben Bojoariern zu fürchten P). Die vollständigen Granzen bes Bolfes lernen wir erft durch Paul. Diaconus 9) kennen: auf der Oftseite, fagt er, reicht die von den Bojoariern bewohnte Proving der Morifer an Pannonien, auf der Westseite an Suevia, auf der Gubseite nach Italien, auf der Nordseite an den Lauf der Ihr Land wurde also von den italienischen Schriftstellern und bann burchgehends im gangen Dittelalter Moricum genannt, niemals Rhatien. Un der Spite ber Bojoarier stand, wie ben allen unabhangi= gen beutschen Bolfern, ein Conig aus erblicher Familie, mahrscheinlich ein Heruler.

Diese aus dem Gange der Geschichte hier vorgelegte Entwickelung des Bolkes ift nicht die ehemals all-

o) Jornand. c. 53. 54.

p) Fortunatus de vita S. Martini, v. 647. Si vacat ire viam, neque te Bajoarius obstat.

g) Paul. Diac. Gesta Langohard. III, 29.

gemein angenommene. Bon den alten keltischen Boziern leitete man die deutschen Bojoarii ab mit verzschiedener Auslegung. Einige versicherten, die im Lande gebliedenen Boji seven nach Abgang der Romer wieder selbstständig als Bojoarier hervorgetreten, ohz ne darauf zu achten, daß die Bewohner der Provinz Rhatien unter den Romern die lateinische Sprache annahmen, wie in allen übrigen Ländern; oder wennssich nun doch die Ursprache erhielt, daß dann nicht eine deutsche, sondern die keltische Sprache hervorgekommen ware; serner daß die Romer, ob sie gleich in den drep Donauprovinzen alle Namen, auch der kleinsten Bolkchen, angeben, doch nirgends Boji als nur in einem Winkel Pannoniens zu nennen wissen.

Andere Schriftsteller fühlten die Schwieriakeiten ber Behauptung, ließen baher die Bojer ben dem Borbringen der Romer auswandern nach der Oberpfalz. Bohmen, ober anders wohin, sich in Deutsche ummandeln und dann wieder in das alte Baterland que ruck kehren. Aber auch diese Boraussetzung wird durch. keinen Beweis, durch keinen Wink aus der alten Geschichte unterstüßt; niemand kennt Bojoarier in. Deutschland, niemand spricht von ihrer Einwanderung. Die Sage fammt aus bem Mittelalter; Die alteste mir bekannte Angabe hat die Salzburger Chronik !) aus. bem Anfange des 13ten Jahrh. "Im J. 508 fehrte. "das in fruhern Beiten vertriebene Bolt der Morifer "unter Anführung des Herzogs Theodorich in die vo= "terlandischen Gibe gurud und jagte die Lateiner bavon.". Bir wiffen nun freylich, daß im 3. 508 keine Latei= ner in Rhatien berrichten, bag bas gange westromische :

r) Chron, Salisburg. a. 508, ap. Pez. sur. Austr. T. l. aud Chron, Laureagense. a. 508.

Reich längst zertrümmert war; aber so genau nahm es der Schriftsteller des Mittelalters nicht, dachte nicht an eine Verschiedenheit zwischen Kelken und Deutschen; ben Ursprung des berühmten Volks wollte er angeben, und nahm hin, was ihm am natürlichsten dauchte. Es ist eine von den vielen Dichtungen, mit welchen man den Ursprung aller deutschen Hauptvolker auszuschmüschen mußte. Die Annahme hat sich aber die auf unsere Zeiten erhalten, und trat hier und da ein Zweisler auf, so ging doch niemand an die Entwicklung des historischen Zusammenhangs.

Un biese Annahme schloß sich eine zwente; man wollte die neuerwachfenen Bojoarier nicht als felbftfanbiges unabhangiges Bolt gelten laffen, fondern unterwarf fie der Berrichaft bes Dftgothentonige Theoborich, ob wir gleich wiffen, baf bie Oftgothen mabrend ihres Aufenthalts in Pannonien fich huteten, Die Bojoarler ju beleidigen, fondern ben einem Angriffe gegen die Sueven lieber ben Ummeg nordlich von ber Donau mabiten .), und obgleich in der Geschichte von einem Rriege gegen fie aus Stalien, bem fpatern Sige ber Gothen, nicht die mindeste Sinweisung sich findet: Die Urfache ber Behauptung ift ein Edikt Theoborichs ant feinen Dur der beyden Rhatien t); folglich ftande Rhatien und bie Bojoarier unter feinen Befehlen, fo war der zuviel umfaffende voreilige Schluß. Land ber Bojoavier hieß nicht ferner Rhatien, fondern Roricum, wie oben bemerkt murbe, und ber Begriff. von Rhatien war feit ber Beit, ba die Romer Die Do= nangegenden aufgegeben hatten, wieder auf feinen: unsprünglichen Begriff jurud gegangen, auf Die Ge

<sup>)</sup> Jornandes, c. 15

t) Cassiodori varia VII, 4

bitagegenben, ben alten Wohnsis ber Rhati. meis liefert felbit das Edift Theodoriche. in welchem er feinem Statthalter genque Aufficht anempfielt, weil Rhatien bas feste Bollwerk negen bas Vordringen rober Bolfer fen; die Gochalpen alfo bildeten die Granzen. Dies bezeichnet noch deutlicher Paul. Diaconus u): .. zwischen der Lombardie (Liguria) und Schmaben liegen zwen Provinzen. Rhatia Prima und Secunda, innerhalb der Alven, Die bekannten eigentlichen Bohnfine Der Rhater."

Theodoriche Herrschaft reichte also über bas heutige Graubundten, wie wir dies auch aus Agathias mif= fen, und über Inrol bis zu dem Hochkamme der Alpen. nicht aber über die Donaugegenden. Es mare fon= derbar, daß der Konig als Gebieter der Bojoarter in diesem Befehle an seinen Dur von Rhatien, und in ber Menge feiner übrigen Borfdriften nicht einmal ben Namen des wichtigen Bolks anführen sollte, wenn es zu feiner Berrschaft gehörte. Im Gegentheil er= klart ein vom Theodorich an den Konig der Beruler geschriebener Brief x) Diesen nach deutscher Gitte für feinen adoptirten Sohn, verlangt deswegen keinen Behorfam von ihm, fondern ein freundschaftliches Bes tragen zc. Um diese Beit kennt die Geschichte nicht ferner ein Reich ber Beruler, und noch weniger eines. welches durch seine Rube auf die Gothen hatte Gins fluß haben konnen, als nur bas Reich der Bojoarier. Man muß entweder annehmen, daß der Oftgothe den Rurften biefes Bolt ale Ronig ber Beruler begrufte.

n) Paul Diac. II, 14. Inter Liguriam et Sueviam, hoc est Alemannorum patriam, duae provinciae, id est Rhaetia prima et Rhaetia secunda, inter Alpes consistunt, in quibus proprie Rhaeti habitare noscuntur.

x) Cassiodori varia IV , a.

weil er aus biefem Zweige bes Vereins genommen war,, ober man muß alle Erklarung aufgeben.

Die Bojoarier lebten also fren wie andere deut= iche Stamme, fie benutten bas Ginten bes oftaothischen Reichs zur eigenen Bergroßerung, verbrei= teten nich füdlich über bas Hochgebirge in Inrol bis in Die Gegenden, wo die Gifach fich mit ber Etich vereinigt, und Bosen murbe endlich ber Sie des fublich= ften baierischen Grafen. In ber Folge kommen bie Langobarden nach Stalien, ihr Konig Autari heurathete Theubelinda, die Tochter des bojoarischen Ronias Garibald, politische Verbindung erwächst -xwischen benben Bolkern. Dies mar keine aleichaultige Sache für Die Kranten, welche schon früher das westliche Rhatien oder Braubundten den Gothen entzogen und sich im nordlichsten Rtalien verbreitet batten. Im beständigen Priege lebten fie mit ben Langobarden, daher nun auch ber Angriff gegen die Bosoarier y), welche von benden Seiten gedrangt wurden. Denn an die Stelle ber Langobarden waren die Avaren nach Pannonien getommen; immer weiter gegen Westen ftrebten fie. Die Bojoarier sehen sich allmählich aus ihrem ursprunglichen Bildungslande, dem Norifum, bis jum Kluffe Ens zurud gebrangt, welcher zur bleibenden Granze wischen berben Boltern erwuchs. Krieg also gegen bie rohen Avaren und gegen die Franken zu gleicher Beit, bies war zu viel; R. Garibald warf fich in bie Urme ber Franken, erkannte ungefahr im 3. 500 ibre Hoheit, seiner Regentenrechte und der Krenheit

y) Paul. Diac. III, 29. Rex Langob. Authari Theudelindam, regis Garibaldi filiam, in matrimonium petit. — Denique post aliquod tempus, cum propter Francorum adventum perturbatio Garibaldo regi advenisset, Theudelinda cum germano suo Guadrald ad Italiam confugit.

des Bolks unbeschadet. Rach Gakibalds Tode sett ter Frankenkönig Childebert im J. 595 den Tassilo zum Könige der Bojoarier ein 2); von nun an wird der Titel König nicht ferner gehört, Herzoge heißen die spätern Regenten der Bojoarier, erblich besitt diese Bürde die baierische, nicht frankische, Familie der Ugilolfinger.

# 3molftes Capitel.

Die spatern Schickfale Pannoniens und bes innern Moricum.

Große Verwüstungen haben wir erblick in den obern Donaulandern, im Noricum wie in Rhatien; aber unaleich trauriger war die Lage des biklich angränzenden Pannoniens. In ben Erstern folgte unmittelbar auf die Sturme der Bolkerwanderung ber bleibende ruhige Befit ber Bojoarier; in dem Lettern bingegen folgt Schlag auf Schlag ein ewiges Drangen und Treiben von Boltern aller Art. Geit dem funften bis gum Anfange bes gehinten Sahrh, ober von ben ersten Beiten ber Bols fermanderung bis zur ganglichen Reftsegung ber Un= garn kommt in biefem Lande nicht einmal der Gebanke an ruhige Einrichtungen, an ein Bolf, welches barauf rechnen burfte, feinen Rachtommlingen bier eine bleibenbe Statte zu bereiten. Sie betrachtrten Banho= nien blos als ein Absteigequartier, aus welchem ihr Blick fich nuch fablichern gandern richtete: theils wur-

<sup>2)</sup> Paul. Diac. IV, 7. His diebus (a. 595) Tassilo a Childeberto, Françovum rege, anud Baioariam rex ordinams est-

### 580. Das fpatere: Pannonien und Roricum.

veichen voraus geselhene Sturme zu vermeiden; denn six alle ziehende Hausen, deutsche Slaven, Hunnen aus dem Nordosten Europens wurde das Land der Mittelrunkt des Strebens nach den Trümmern des römischen Westreichs. An diesen Schickfalen nahm das innere, von Pannonien her offene, Noricum gleichen Antheil, doch mit wenigern Abwechslungen, da es nicht auf der Zuglinte liegt; flavische Hausen drängten sich in diese Winkel der Gebiege, um für immer hier ihre Wohnung aufzuschlagen, meist aber unter dem Orucke überlegener Nachbarn.

Der ichon oben angegebene Aufenthalt ber Banbalen bis gegen bie Beit ber Bolkermanberung, wo fie gegen Besten vorrückten, gehort nicht zu biefen Rerftbrungsperioden. Bermuftete Plate batte man ihnen gur Bohnung angewiesen, wie dies in ben meis ften oftlichern Provinzen gewohnlicher Kall mar, um als Verbundete Kriegsbienste zu leiften, Rriege, welche R. Conftantius gegen die Quaden und Sarmata Limigantes, Die Abkommlinge ber Razngen, junachst an ber Donau im zwenten Pannonien, auch jenseit berfelben an der Theis (3. 358) zu führen batte a), gehörten zu ben gewöhnlichen Erscheinungen. Schon bamals war unter biefen Glaven die Bahl der leibeigenen Knechte so zahkreich geworden, baß sie bas. große Beer ihrer Gebieter aus dem gande treiben fonn= ten. 300,000 verpflanzten die R. Conftantin und Conftantius in die romischen Provingen, und nament= lich nach Italien. Da fich in diesem Lande felbft feine Spur ahnlicher Ansiedlungen zeigt, so mar ihr angewiesener Plas mahrscheinlich die bergige Offge=

a) Ammian. Marcellin. XVII, 12, 15, unb XIX, 11.

dend bes Landes; und bas heutige Krain hat hier zum ersten Male flavische Einwohner erhalten. Auch bes : Westabthen Marich Unternehmungen auf biefer Soite waren ohne bleibende Folgen. Aus Allprien brana er auf ber gewohnlichen Strafe über Rrain gegen > Rtalien; in Schranken gehalten durch die Kraft des Stilicho nahm er feinen Sig in den oftlichen Albengegenden, zugleich auch über einen Theil von Rarnthen und Stenermark fich verbreitend, wie die Un= gabe des Bosimus b) zu beweisen scheint, mehr aber noch die Lage der Umstände beweiset; das ansgesogene Rrain konnte feinen Beerhaufen mit Beib und Rindern nicht nahren; aus dieser Ursache blieben-auch eis nige Abtheilungen unter feinem Schwager Ataulf in Dber = Pannonien zurud c). Rach bes Stillcho Ermorbung steht er sogleich in Italien, um nie wieder nach Diten gurud au tehren.

Diese Einfälle waren also vorüber gehend. Das. plache Land wurde der Planderung Preis gegeben, die festen Donaustädte und die wichtigen Kolonien des innern Landes blieben in dem Besitze der Romer, auchdas Noricum hat in der nächst folgenden Zeit noch im= mer seinen römischen Dur.

Aber nun kamen die Zeiten, wo die bisher nur in den Rordlandern wirkende Allgewalt der hunnen die Richtung anfing gegen Suden nach den Donaugezgenden zu nehmen, hauptsächlich gegen das Oftreich

b) Zosimus V, 29. Alarich geht von Emona über ben mir unbestannten Ukylis : Fluß über bie Apenninischen Gebirge, wa Wenige zum Wiberstanbe gegen ein heer hinreichen, nach bem Noricum und biteb baselbst stehen. Dieses Apennsnische Gebirge ift also wohl gewis der Karvankas des Ptolemans, die Sadykanze vom Noricum.

c) Zosimus V, 57.

ber Romer: boch erreichten ihre Unfalle auch Pannoniep. Da traf siche, daß der berühmte romische General Actius, durch eine Hofcabale in Gefahr Des Lebens gebracht, ben diefen hunnen Buflucht fand, und als er in der Rolge wieder mit hober Gewalt an die Spipe ber Geschafte trat, aus Dankbarkeit fur ben aeleisteten Schut Die Abtretung Pannoniens an Die Sunnen bewirkte d), Gigentlich trat fein Raifer Balentinian III. das zum Moricum gerechnete Pannonien an R. Theodofius II., den Befiger bes großen Illpriens. aur beliebigen Berfügung ab. Dies mar aber eben fo viel als ein Abtritt an die hunnen, denn Theodofius and ihnen gerne die ihm fremde Proving, um Ungluck von seinen oftlichen gandern abzuwenden. Unterdeffen. -hat diefe Scheinabtretung an den oftlichen Sof ihre Rolgen auf fpatere Beiten; Die byzantinischen Raifer betrachteten fich als Oberherren Pannoniens und verschenkten die Proving an Bolter, welchen sie nicht vermögend' gewesen mare ben Befig zu entziehen, in Erwartung von Beiten, wo eine gunftigere Lage vielleicht erlaubte, die alten Unsprüche geltend zu machen.

Alles gewinnt nun eine veränderte Gestalt, weil durch den formlichen Abtritt der Provinz zugleich die Festungen und Städte dahin gegeben wurden. Der Name Romer und Pannonier verschwindet für immer, obgleich die bisherigen Bewohner sich unter manchen Bedrückungen in den bisherigen Sigen erhalten haben. Die Hunnen und ihre Beherrscher mahlten zwar den bleibenden Ausenthalt nie in einer Stadt, aber sie schützen den ihnen untergebenen Bürger in seinen Beschützungen; nur da trat Plünderung and Zerstörung

d) Priscus exc, de legat. p. 37. edit. Paris. Μίπει την προςτώ Σάφ ποταμφ Παιόνων χώραν, τοῦ βαρβάρφο κανὰτὰς Αξτίου · στρατηγοῦτῶν ἐσπερίων 'Poμαίων συνθήμας ἐπακεύευτε

ein, wo Gewalt der Waffen die Eroberung eines feinde lichen Plages gemacht hatte, wie dies unter der Regierung des Attila, der die Granzen Pannoniens die nach Servien ausdehnte, in diesen südlichen Strichen ein gewöhnlicher Fall war; im eigentlichen Pannonien hort man nichts von ahnlichen Zerstörungen. Daher erscheinen auch in den spätern Stürmen viele atte Rosmerstädte als noch vorhanden, und römische Besehlschaber standen an der Spize der Geschäfte. Mache stind rein zu Grunde gegangen, wie das große Sirsmium, andere haben sich durch alle widrigen Jeitläuse erhalten, theils unter der alten Benennung, theils mit verändertem Namen, meist erwachsen durch Deutssche, welche die ungarischen Könige anstugen in das Land zu ziehen.

Mit dem Tode des Attila (J. Gier. 455, 454) versiel das ungeheurerReich der Hunnen, die Läuder in den Donaugegenden wurden von nun der Wohnplat für deutsche, ihre Unabhängigkeit mit den Waffen erztämpfende Bölker. Pannonieus bemächtigten sich die Okzotden; nicht der ganzen Provinz, denn auf der Westfeite gegen Stevermark hin hatten sie zu kämpfen gegen die Satagä f), wahrscheinlich einen slavischen unter der Hunnenherrschaft einzewauderten Völkerhaufen, und auf der Sädseite am letzten Laufe der Save hatten andere Slaven, wahrscheinlich die Abkömmlinge der Sarmatä kimigantes, sich auf die Südseite der Donau gezogen; auch in dem nordwestlichen Winkel an der Donau, in der Gegend von Wien, waren die Rugier mit ihren Verdundeten eingetreten. — Andere

e) Priscus exc. de legat. p. 57 ed. Paris. Als Gesandter bes Attisa erscheint am oftromischen hofe Dreftes, ein Romer aus ber Proving Savia.

<sup>1)</sup> Jornandes, c. 53. 54.

nicht hierher gehörige gothische Zweige fanden ihren Aufenthalt in Nieder = Mossen und heißen daher Moso-Gothen 8).

In die Striche also, auf der Bestseite von ber beutigen Granze Ungarns an gegen Sudoften bis an und über die Drau, theilten fich bren Bruber. beren Regierung aber eine gemeinschaftliche vorstellte: lemir hatte bie nordlichen Striche amifchen ben Rluffen Scarniunga und Aqua Nigra, mahrscheinlich die Lentha und Raab; Theobemir die Gegend am Pelsodis= Gee (Balaton) mahrscheinlich gegen Guben bis gur Drau; und mitten amischen benden lag ber Untheil Widemirs h). Als sie sich hier einiger hunnischen An= falle erwehrt hatten, welche bis jur Stadt Baffiana im Mittellande vorgebrungen waren, und nach Bereitlung der suevischen Streiferenen wendete sich ihr Blick auf neue Eroberungen, auf neue Beute. Urfache, welche fie felbit anführten, mag mohl mahr ge= wefen fenn, daß ihr Land sie nicht nabre. Es konnte einen Deutschen nicht nahren, ber mohl ernoten, nie aber faen und arbeiten wollte. Doch lag ber Hauptgrund in dem bisherigen unftaten Leben Diefer Bolfet. wo raufen und schlagen bas einzige Geschaft gewesen war; ein Fürst, der Unseben gewinnen oder es erhalten wollte, mußte bas Bolf zum Kriege ausführen i).

Diese Ursachen erkannte auch der schwache oftromische Hof, gegen welchen nothwendig das Raubsystem hauptsächlich seine Richtung nahm, als vollgultig. Der K. Marcian bestätigte den Besit von Pannonien, er zahlte ihnen Zahrgelder, als Theodemir die

g) Jornandes, c. 51.

h) Jornandes, c. 52.

i) Jornandes, c. 56. Precop. Goth. II, 14.

Slaven an der Save theils bemuthiate, theils zur achorfamen Ruhe brachte k), und nun durch gang Ger-Seines nach romischem Begriffe von vien pordrana. einer Benschläferin erzeugten Golin, ben großen Theos dorich. liefert et als Knaben nach Konstantinopel zum Unterpfande der geschloffenen Bertrage, und demunge-- achtet wurden die damals noch blühenden Provinzen. Macedonien und Theffalien häufig durchgeplundert, bis R. Leo den erwachsenen und in der Sauptstadt gebildeten Theodorich an den Bater zurud schickte, und ihn, als er felbst die Regierung antrat, mit den Chrenstellen. bes hofe überhäufte, auch ihm ben Befis eines Theils von Mofien an der Donau bewilligfe. Friede murbe nun, aber das Bolk ertrug nicht die Rube. Dies ftellte Theodorich dem R. Zeno felbst vor, und erbat sich die leicht bewilligte Erlaubniß, nach Stalien gegen ben Ronig Odoaker zu ziehen. In Servien vereiniat er feine Gothen, und mandert mit ihnen über Sirmium langs der Save gegen Westen über Krain nach Italien (3. Chr. 489).

Von den frühern Bestigungen in Pannonien ist ben diesen letztern Ereignissen gar nicht weiter die Rede, wahrscheinlich hat sie Theodemir ganzlich verlassen, um sein Bolk ben den Unternehmungen gegen das oftliche Kaiserthum in vereinter Kraft zu haben. Auch in der Folge bleibt zwar Theodorich Gebieter über das südlichste, vorher nicht zum gothischen Antheile gehörige Pannonien, das heißt, über die Provinz Savia 1), aber niemand sagt uns, daß seine Herrschaft im innern Pan-

k) Jornandes, c. 55. 56.

<sup>1)</sup> Jornandes, c. 58. Cassiodori Varia I, 40. III, 23. VIII, 8. Procop. Hist. Arcana, 18. Das Reich ber Oftgothen erstrecte sich von den Granzen Calliens gegen Often bis an Dackens Granzen, wo Sirmium liegt; auch Procop. Goth. I, 15. Sirmium und Singibunum (Belgrad) gehörten den Oftgothen,

### 586 Das Spatere Pannonien und Noricum.

nonien noch fortwährte. Bahrscheinlich wurde sie aufgegeben, weil auf dieser Seite gar nichts als Kampf gegen andere mit ben Gothen gleich wilde deutsche Bol- ter zu holen war.

In einer kurzen Veriode bleiben uns daber bie Schickfale bes ungludlichen Landes unbekannt. Rord= lich fagen früher die übermächtigen Beruler, fie murben geschlagen durch die von ihnen angegriffenen abhangi= gen Cangobarden, welche sich allmählich nach dem Selde porgedrangt hatten m), das heißt, in die Striche amischen ber Donau und Theis, die auch in Zukunft Diese Benennung behielten, und wo sie ihre Ringe ober natürlichen Reftungen zum Aufbewahren geraubter Schabe anlegten. Muf die Bestseite ber Donau gingen fie aber erft fpater im 3. Chr. 526, wenn bes Paulus Diac. Berechnung richtig ist n). Hier fagen sie 42 Nahre, führten gludliche Kriege gegen die machtigen Geniden, ließen ihre Besisungen burch ben R. Ruftinian bestätigen o), folgten aber endlich ber erhaltenen Aufforderung oder ihrem eigenen Triebe, Die verodeten Gegenden mit dem ungleich reizendern Stalien zu vertauichen, mo das durch innere Unruhen geschwächte Reich Der Oftgothen burch bes R. Justinian Generale gestürzt. aber keine feste Gerrschaft fur die Oftromer mar bereitet worden. Diese Umstande benubten Die Langobar-

m) Paul. Diac. Laugohard. I, 19. Langohardi egressi de Rugiland habitaverunt in campis patentibus, qui sermone barbarico Feld appellantur. — Annal. Reg. Francorum, a. 796, ap. Reuber. Pipinus Hunnis trans Tizanfi. (bit Theis) fugatis, ecrumque regia, quae Ringus, a Langobardis autem Capus vocatur, destructa ad patrem venit.

m) Paul. Diac. II., 7: Im Jahr 463 gingen sie nach Italien, 42 3. haben sie in Pannonien gewohnt.

e) Procop. Goth. III, 33. versichert, K. Jukipian habe ihnen Pannonien überlaffen, bas beißt, ihren foon frühern Besig bestätigt. — Ind bis Studt Worldum (?) bewilligte er ihnen.

den, unter König Albein ziehen fie im I. 468 nach Italien, die bisherige Helmath überlaffen fie ihren Fraunden, den Avaren.

Diele Avaren (Avares, ben ben Bnzantinern (Alapoe) waren nach byzantinischen Angaben ein tatas rifcher Zweig, und die Oftromer, welche ber Quelle beniden aus dem Driente vordringenden Bolferschaften naber fagen, lernten fie gleich ben ihrer Ankunft zur Reit bes R. Buftinian in ben Gegenden bes Raukafus als Reinde der hunnen tennen, die fie ans ihren Giben verjagten P); ihre Berficherung mag woht die rich-Die Schriftsteller des Westlandes hingegen erklaren fie für hunnen I), mahrscheinlich weit thre Lebensweife, das ftreifende Leben und der Krieas bienst zu Pferde, ben benben Bolfern einerlen mar, auch wohl, weil fie einen Chagan als Unführer an ihrer Spi-Be hatten; aber der Chrentitel Chan ift einheimisch fowohl ben den mongolischen als ben den tatarischen Vol= Berichaften. Im Grunde bestanden fie aus einem Ge-Sunnifche 3meide hatten mische von Bolkerhaufen. fich ben ber Einwanderung an fie geschloffen. Bug brachte sie zu den in Siedenburgen, der Molbon ze. fibenden beutschen Gepiden, welche fie nur burch ben Umfand befiegten, daß die Gepiden au gleicher Beit in einem Kriege gegen die Langobarden begriffen und bem doppelten Anfalle nicht gewachsen waren. iment, murben fie, ihr Land ift Beute für bie Apgren und die geschlagenen Ueberbleibsel vereinigten sich groß-

p) Monandri exc. de logat. p. 99 etc. ed. Peris.

e) Paul. Diac. I, 27. Alboin vero cum Avaribus, qui prins Huani, postea a regis proprii nomine Avares appellati annu, foedus perpetuum init. — II, 7, Pannoniam Alboin amicis suis Hunnis contribuit. — Go auch he fransistina Capita feller; Gregor. Turon. IV, 29. Shren Konig nennen sie Lacas nus.

tentheils mit den Siegern "); aus Tataren, Mongolen und Deutschen bestand das neue Volk, welchem die verbandeten Langobarden auch Pannonien übergaben.

Weit ausgedehnt waren nun die Besitzungen der zahlreichen Avaren, ihr Reich umfaßte alles Land zwischen den Karpathen auf der einen und der Donau und Save auf der andern Seite, oder das ganze heutige Ungarn nebst Siedendürgen und der Wallachen. In der Moldau konnten sie sich nicht behaupten, weil diese Gegenden nun die große Zuglinie für alle nordöstlichen barbarischen Völker wurden, welche über das Schwarze Meer her ihre Versuche gegen das Ostreich der Römer anstellten, wie es bisher Pannonien ben den Anfällen gegen das Westreich gewesen war. Vorzügzlich nahmen die Bulgaren diese Striche in Unspruch, um an das rechte User des Isterstroms vorzudringen; mit ihnen wurden die Avaren in häusige Kriege verzwickelt.

Gefürchtet blieb der Name der Avaren ben allen Nachbarn rings umber, ihre Herrschaft erhielt sich länger als 200 Jahre, und demungeachtet gewann es nie innere Festigkeit, nie innere, dauerhafte, auf bürgerliches Leben eingerichtete Verfügungen.

Als Eroberer war der Avare gekommen, und Eroberer wollte er für immer bleiben, ohne an innere Bersfügungen in dem bereits Erworbenen zu denken, oder wohl ohne sie geben zu können: Bor ihm zitterte Oksrom und kaufte sich mit Gold los, so oft es kounte. Die Bojoarier drängte er bis zum En6=Flusse gegen Bessten und nöthigte wahrscheinlich dieses Bolk, sich in die Arme der Franken zu werfen. Mit den Franken standen er in keiner unmitkelbaren Berührung, und er bekriegte

r) Paul. Diac. I. 27.

fie dem ungeachtet burch das Wordringen auf ber Nords feite der Donau bis in das beutige Oftfranken und Thuringen. Mitunter murde er geschlagen, oftere mar ber Sieg für ihn; in benden Kallen blieb er verberblich durch wiederholte Ginfalle. Alte Berbindungen erklarten ibn als Freund der im nordlichen Rtalien berr= ichenden Langobarden, und doch verbreiten fich feine Die Feinde aller Streiferenen auch auf Diefer Geite. Welt waren die Avaren, weniger um Eroberungen zu machen, die fie nicht befegen konnten, als um fich Beute au holen; und diefe fammelten fie von allen Geiten in die von den Langobarden ihnen hinterlaffenen Ringe. Leicht waren für die Reiterschaaren unvermuthete An=, griffe auf entlegene Gegenden; fie felbst konnten schwer erreicht werden, wegen ber Vormauer von flavischen Bolkerschaften.

Denn mahrend alle biefer Greigniffe hatte feit ber Bertrummerung bes Hunnenreichs auch bas heutige Dolen und bas anaranzende Rufland ben Bufen ausgeschuttelt, um flavische Bolkerschaften, bisher Sarmaten genannt, auf alle westlichen und südlichen Theile ber angranzenden gander hinzuwerfen. Aus den Ge= genben, wo noch hunnen waren, wo ber Drang oft= licher Bolker folgte, entfernten fie fich, um Gige in bem nordöstlichen Deutschlande zu gewinnen. Sie find wohl die Sauptursache, warum keines der deutschen an ber Donau erscheinenden Bolfer in fein altes Baterland gurud ging, ober gurud geben konnte. Sahrhunderte durchlebten sie baselbst unter vielen einzelnen Ramen fren und mit bedeutender aus ihrer Mitte hervorgebenben Bilbung, bis Karl bes Großen Macht bie zunächft. Angrangenden gur Anerkennung feiner Bobeit nothigte, welche sich unter ben Ottonen mit grausam erworbener Unterthanigkeit endigte.

### 590 Das fpatere Pannonien und Moricunt,

Ein anderer beträchtlicher Haufen, die Czechen, batte sich nach Bojohemum gezogen, erhielt auch von dem gewählten Sige den immerwährenden Namen Bohmen. Diese waren erreichdar für die Avaren, gehörzten schon zu ihrem Systeme; als Unterworsene wurden sie behandelt, durch das Land derselben nahmen die Einfälle nach Thüringen ihre Richtung; die der Franzte Samo der zahlreichen Menge Muth einstößte, und durch die Anweisung zur bessern Bewassnung die Mitztel der Gegenwehr erleichterte. Sie erklärten sich fren, schlugen zurück die Anfälle der Avaren, und singen auf einige Zeit an im Kriege den Franken lästig zu werden, die Karl der Große auch von ihnen Abhängigkeit, doch mit Beybehaltung einheimischer Herzoge, erzwang.

Alle diese Bolkerschaften standen nicht in dem mindesten Zusammenhange mit den südlichen Slaven; denn auf eigene Faust war mit dem Anfange des sechsten Jahrhunderts jeder kleinere oder größere Hausen aus Polens Ostgegenden südlich über die Donau gegangen, um sein Glück in den weiten Ländern des oststömischen Reichs zu versuchen. Sie fanden es fast durchgängig. Borzüglich wurden sie bald ausschließende Gebieter in den weiten Bezirken der alten Ilhrier, nach welchen wir den Namen dieser slavsschen Einwanderer noch jest bezeichnen, und bildeten eigene größere oder kleinere Reiche, oder lebten auch als Verbündete unter den Römern in Thracien und Vriechenland.

Weiter westlich auf die Sudostfeite Deutschlands konnten diese streisenden Zweige der Slaven nicht porbeingen, ihnen ftanden entgegen die nach ihner Meihe in Pannonien auftretenden Ofigothen, Langebarben, Poaren, und doch füllten sie den größern Theil von Grevernark, ganz Karnthen, Krain und die südlichern Striche; schon früher waren sie ungekommen. Daß

bie Romer einzelne Hausen hierher verpflanzten \*), wurde de oben gesagt; die größere Masse aber siedelte sich an während der hunnischen Herrschaft, zu welcher sie so wie der Deutsche als Untergedene gehörten. Ohne Widerstand, sogar mit Begünstigung konnten sie sich daher über Pannonien verbreiten; und als in der nächst solgenden Periode das Vordringen deutscher Bolker erzfolgte, bleiben sie theils als Untergedene ben ihnen, theils zogen sie sich der Uebermacht weichend in das westlichere Gebirgland, wo die Vertheidigung leichter wurde.

In einer übeln Lage lebten die Ginmanderer auf ber Gubfeite an dem Scheidepunkte zwischen der Gerr= Schaft ber Avaren und Langobarden; fie fagen an ber Grange Staliens, nannten baber ibr gand mit bem porhandenen flavischen Namen Brain, das Granzland, Die gebietenden Avaren benütten fie baufig zu Ginfällen nach Stalien, auch ben ihren übrigen Rriegen als leichte Truppen zum ersten Ungriffe; und ihr Raka= nus war zugleich Rafanus ben ben Glaven t). Langobarden hingegen hatten in dem nachit anaran= zenden Haupttheile bes alten Karnerlandes ihr Bergogthum Sorum Julii (Friaul) errichtet, und fuchten von bier aus ihren Ginfluß auf ben zunachst oftlich angranzenden kleinern Theil von Karnien im Gebirge ihre Berrichaft burchzufeben, nannten baber auch biefes Bergland bas fleinere Karnien (Carniola), eine Be-

s) Excerpta de Constant. M. ale Enhang benn Ammian. Marcellin. — Trecenta millia hominum mixtae actatis et sexus. Constantinus per Thraciam, Scythiam, Macedoniam, Italiamque divisit.

b) Paul. Diav. IV, 21, ber Sacanns ben ben Avaren; IV, 11, ber Sacanus ben ben Slaven; IV, 25, ber Sacanus Beherrscher von bendenig IV, 29, ber Edianus ber Avaren fehrer Slaven ben Langobarden git Daffe.

## 592 Das fpatere Pannonien und Noricum.

mennung. welche fich burch bas Mittelalter erhalten bat, mobl auch in Carniolia verdorben worden iff. bis die einheimische Benennung allgemein die Oberhand erhalten hat. In spatern Zeiten blieb auch das Uebergewicht mehr auf ihrer Seite, fie lernten ichon einzelne Abtheilungen dieses ofters von ihnen abhangigen Glas penlandes kennen; 3. B. die Landschaft Cellia u) (Billen), welche man nicht am Gailflusse im fudwestlichen Rarnthen fuchen barf, ba biefer Strich zu feiner Beit Vallis Julia geheißen hat, wie man bisweilen annehmen wollte. Es erwuchs endlich eine Windische Mark an den Grangen Croatiens; Dies aber erft fpater, als ichon die Kranken an die Stelle der Langobarden getreten maren, und unter Rarl ben Großen und feinen nachsten Nachfolgern frankische Sobeit auch aber bie flavischen Stammfürften an ber Save in Ungarn ausgedehnt wurde. 3m Gebrange amifchen awen überlegenen Bolkern lebten baber ju jeder Beit biefe Krainerflaven wie ein Ball, von einer Sand in die andere geworfen.

In mehrerer Abgeschiedenheit von den Rausezenen der herrschenden Bolker, und daher weniger bestannt in ihrer ursprünglichen Ausbildung, aber hervortretend mit Selbstständigkeit, lebten die über das ganze innere Bergland, oder über das eigentliche Nozicum, mit Einschluß des Aproler Pusterthals bis zur. Duelle der Drau, sich verbreitenden Slaven, von welchen die mit den Osigothen in Streitigkeit lebenden Sataga ein Theil waren. Diese hatten eigene Herzoge, doch nicht ohne Einsluß der machtigen Avaren,

n) Paul. Diac. VI, 52. Carniola Slavorum patria, IV, 40. Slavorum regio, quae Zellia vocatur. — Unter der Gosthen herrschaft, waren die Ramen der Ratnit und Morici noch gewöhnlich.. Procop. Goth. I, 15.

wie schon der Titel Rhan, welchen die Berzoge führten, ju beweisen scheint. Doch fie miderftrebten in ihren Bebirgen, und von wirklicher Untermurfiakeit wird nie die Rede. Mit ihnen lebten noch fort bie Heberbleibiel der alten Bewohner des Landes, auch mehrere der alten Stadte erhielten fich ; in den Die plomen des neunten Sabrb, wird in ben Gebirggegenben noch die Rede von den Romani, aber meiff als unterthaniaen Leuten. Mit den über Inrol fich immer weiter verbreitenden Bojoariern konnte es an Granzstreitigkeiten nicht fehlen, welche nach einigen mit abwechselndem Glude geführten Rriegen durch ben Berg lust bes Pusterthals endigten. und noch weiter führten, als ber machsende Ginfluß ber Franken auf Boingrien die Anspruche ausdehnte und lebhafter machte. Schut wollten biefe Glaven gegen bie immer mehr gefahrlicher werdenden Avaren, bas Chriftenthum nahmen sie aus der hand bes Bischofs von Salzburg an. Schut erhielten sie, zugleich aber Abhangigkeit pon ben Bojoartern; Thaffilo, der lette Bergog berfelben. pollendete die Eroberung des Landes.

Die alte Benennung des Noricum ging unter biefen fremdartigen Befigern rein verloren, benm erften Erscheinen in ber Geschichte beißen diese Slaven Rarans tani und ihr Land Karantanum x) oder Karantania. Der Rame ift flavifch, er bezeichnet mahrscheinlich im Allgemeinen den Bewohner des Berglandes (Goratan). Erft in der Kolge unter der Franken Berrschaft zog man ihn zusammen und so erwuchs das Karinthia VI.

x) Paul. Diac. V, 22. Fugit ad Slavorum gentem in Carnuntum, quod corrupte vocitant Carantanum. Das Carnuntum ift blod unrecht verbeffern er Gedante bes Paulus.

y) Chron. Salisburg. a. 772, ap. Pez. ser. Austr. T. I. Thas. silo Karinthiam sublicit; fo auch bie Annal. Euldenses ad a. 860.

## 594 Das Spatere Pannonien und Moricum.

bas heutige Kärneben, aber bamals mit größerer Ausbehnung gegen Sudosten als heutzutage. Das norddstliche Land war während des bisherigen Gedränges
in die Hände der Avaren gekommen, wie der Erfolg
zeigt. Karl der Große ließ Kärnthen ben dem Herzogthume Baiern, aber nach Besiegung der Avaren errichtete er Marken an der Oftgränze; die eine in Desterreich blieb ben Baiern, die andere, das heutige Steyermark, wurde zu Kärnthen gelegt, da det jüngere
Ludwig seinem Sohne Arnulf dieses Land als eigenes
herzogthum anwies. Die spätere gänzliche Trennung
Kärnthens von Baiern gehört nicht hieher.

Die Avaren aber maren geblieben, mas fie urfprunglich gewesen maren, robe Eroberer; figendes Leben, Unbau ihres fruchtbaren gandes blieb ibnen perhant, wie noch jest den Romaden am kaspischen Meere; und doch schwächte der Enrus im Genuffe des emig wiederholten Raubs die ursprungliche Kraft der Dadurch erleichterten fich die Amgriffe Karls bes Großen (im 3, 792 2c.) gegen bas gefürchtete Bolt; nicht geschlagen, vernichtet murben fie in bem lana= wierigen Kriege, felbst ihre Ringe mit der reichen Sammlung bes Raubs in ben Gegenden ber Theis tonnten fie nicht ichuben; die fleinen Ueberbleibiel unterwarfen fich unbedingt dem Gebote bes Siegera. sie verschwinden, wir wiffen nicht wohin. Die nachst. an Deutschland granzenden Striche verwandelte Rarl in Marten, feinen Binten folgten bie entferntern Gegen= Er widersete sich nicht, als die ihm ebenfalls untergebenen mabrischen Slaven anfingen, über bie aum Theile menschenlosen Ebenen Pannoniens sich au verbreiten, Die bafelbft lebenden Glaven, vielleicht. auch bie Ueberbleibsel der Avaren, in ihren Berein zu Aber Anfangs unbemerkt erwuchs baburch bringen.

ein ansehnliches mahrisches Reich; anspruchslos dem Anscheine nach erkannten die Herzoge des Landes noch ferner die Hoheit der Karolinger, handelten aber als und umschränkte Gebiether, schlugen die Vorsteher der östischen Marken und wurden mit jedem Tage gefährlicher, immer unter dem bendehaltenen Scheine des Gehorsams. Da sühlte der auf vielen Seiten mit Krieg beschäftigte Kaiser Arnulf die Schwierigkeit der Besiegung dieser Slaven und ruft zur Unterstügung die Ungarn herben.

Ein Reitervolk finnischen und tatarischen Ursprungs waren biefe Ungarn, oder Mabscharen nach eigener Benennung; gang in den nemlichen Berhaltniffen wie einst die Avaren; ben den gleichzeitigen Bnzantinern beißen sie Curten (Tovonoc 2). Bon ben Gegenden ber Bolga famen fie, gebrangt von andern fraftigen Bolterhaufen, ben Petschenegen, gegen Besten gur Muffindung neuer Sibe. Die Lander der nun unfraftigen Avaren in Siebenburgen und bem angranzenden Unaarn standen zu ihrer Aufnahme bereit, sie folgten aber (im Rahre 803) der erhaltenen Ginladung gum weitern Borrucken. Auch ohne Ginladung murden fie gekommen fenn; ein ziehendes Bolk wendet feine Schritte dahin, mo der wenigste Biderstand es erwartet. von gedoppelter Seite angegriffenen Mahren unterla= gen schnell, auf das land werden sie eingeschrankt, welches noch von ihnen den Namen tragt. Stelle herrschen nun die Ungarn in Pannonien und in den Gegenden jenfeit der Donau, aus melchen fie heran gekommen waren; sie herrschen langer als 60 Sahre hindurch, genau auf die nemliche Beije, wie einft bie Avaren geherrscht hatten. Der Anbau ihres Lanbes, burgerliche Einrichtung blieb ihr letter Gedanke:

<sup>2)</sup> Constantin, Porphyrog. de Administrat. Imp. c. 38.

desto mehr wurden sie der Schrecken aller umliegenden Rationen durch die unvermutheten aber häufigen Ansfälle der leichten Reiterschaaren, welche beym Siege großes Unheil anrichteten, im Berluste hingegen geringen Schaden erlitten; niemand war vermögend, die stüchtigen Reiter fest zu halten. Bis nach Frankreich reichten ihre schnell augefangenen, schnell ausgeführten Unternehmungen, selbst die hohen Alpen überkletterten sie auf mehrern Seiten.

Die meifte Beschädigung erhielt bas im Innern getrennte, folglich ichmadre Deutschland; mit jahrlichem Tribute mußte es endlich die immer unterbrochne Rube erkaufen, bis R. Beinrich I. die innere Rraft des Reichs berftellte, und nun zum ersten Male die weit= vorgedrungenen Ungarn in entscheidenden Schlachten Noch entscheidender wurden fie geschlagen besieate. von Beinrichs Sohne R. Otto I. (3. 955) zu ihrem Satten fie das Plunderungeinstem großen Glücke. fortbehalten, ihr Schickfal wurde in bem Fortlaufe der Beiten ganzliche Bernichtung gewesen fenn, wie ben ben Avaren, wie ben den Tataren in Ruffland, wie ben jedem Bolke, welches nie fich entschließen kann bem Raube zu entsagen.

Die wiederholten Niederlagen belehrten sie von dieser Wahrheit. Sie fingen an Bedauer ihres Landes zu werden, statt mehrerer Anführer nur einem Könige mit größerem Gehorsam als bisher zugethan zu senn. K. Stephan fühlte, daß Ausbildung, und dadurch Gehorsam, aus der Nachbarschaft geholt werden müsse. Aus Deutschland ließ er sich kommen die christliche Religion, er holte herben deutsche Einrichtungen, Eintheilung des Landes, das Lehenswesen; dies alles unter heftigem, langwierigem Widerspruche seiner Unztergebenen. Nun erst erwuchs ein bleibender Staat,

ber unter allen allein an dem Zuschnitte des Lehenswefen felbst in unsern Tagen fest halt.

## Drenzehntes Capitel.

Orte und gezogene Sochftragen in Rhatia.

Wo die Romer hausten und Städte schon vorfanden oder neue anlegten, blieb immer ihr erster Gedanke, durch sest gebauete Straßen die allgemeine Berbindung im Innern mit den angränzenden Provinzen, vorzüglich mit Rom, dem Mittelpunkte des ungeheuern Reichs, zu besördern. Diese Straßen sühren uns daher nach allen merkwürdigen Orten, und geben Hinweisung zur genauen Bestimmung der Lage, oder wenigstens zur Annäherung, zur Leitung für den Forscher an Ort und Stelle. Zeigen sich mitunter Namen von Orten ben den Schriftstellern, welche längs den Straßen nicht genannt werden, so sind sie fast immer undedeutend, und ohne Sicherheit schwankt man meist in der Angabe ihrer Lage.

Die Kenntniß dieser Straßen verschafft uns die sogenannte Peutinger Tafel. Sie ist ausserst schaber, weil sie in das kleinste Einzelne der Ortsnamen und ihres gegenseitigen Abstands geht; da sie aber in der ersten Halfte des dritten Jahrh. ausgesertigt ist, so bleiben ihr alle spater angelegten Straßen unbekannt. Wir besißen das kunstliche Werk nur durch die Hand eines Abschreibers aus dem 13ten Jahrh., der mit den einzelnen Verhaltnissen des Alterthums unmöglich hin= reichend vertraut seyn konnte, und schon dadurch man=

den Rehler im Abschreiben begeht, noch mehrere aber burch Rachlafffakeit, indem er hier einen Ramen, bort Die Zahlen des Abstandes ausläßt. Bo er gefehlt hat. sehen wir immer sogleich, weil er vorerst die Beichnung aussertigte, und bann erst die Namen ben= fügte. Bu biefer Beichnung gehoren wefentlich bie gezogenen Linien fur die Straffen, und an benfelben eine Abstufung oder Ginschnitt fur jeden einzelnen Ort. Wo wir daber einen Ginschnitt erblicken ohne bengefügten Ramen, zeigt fich ein Auslaffungsfehler. ber badurch erwachsenen Berlegenheit zieht uns ofters Das sogenannte Itinerar. Untonini, ober bas fchrift= liche Verzeichniß aller Straffen in der lettern Salfte des vierten Rabrh. Es ist daher ungleich vollständiger als die Peuting. Reisecharte: keine Seitenstraße ist übergangen, durch welche geradere und furzere Berbin= bung mit Italien erwachfen konnte, und häufig kom= men einzelne Orte immer wieder auf das Reue vor. wenn verschiedene Richtungen ber Strafen fie durch= schnitten; ein Umstand, welcher Hulfe ben schwanken= ben Angaben der Zahlen barbietet. Auf der andern Seite aber hat sie weniger Bollftandigkeit, als die Peuting. Charte, weil gewöhnlich die kleinen Zwischenorte übergangen werden, und alles auf ganze, zuweilen fehr starke, Sagereisen angelegt ift, folglich den Feh= lern der Charte nicht immer abgeholfen werden kann. In einem großen blos aus Ramen und Zahlen beste= henden Buche maren ben den häufigen Abschriften Unrichtigkeiten, besonders in den Zahlen, unvermeidliche Sie verbefferten fich jum Theile durch die Bergleichung mehrerer Sandichriften, jum Theile aus bem Busammenhange felbft, wenn ber Rame von einerlen Stadt an mehrern Stellen vorkommt, jum Theile burch das Bufammenhalten mit ber Peut. Tafel; qu=

weilen laffen sie uns in schwankender Ungewißheit, und bann sind wir übel berathen.

So viel zur Rechenschaft über die nun folgende Entwicklung der Orte in den dren Donauprovinzen.

Der erste Gebanke der Romer mußte senn, die ben den Bindelikern angelegte Kolonie Augusta in Berbindung mit Italien zu bringen. Dies geschah denn auch sogleich im ersten Jahrh. auf der nächsten Straße von Mayland über Como durch Graubundten, ganz in der nemlichen Richtung, die wir noch gegenwärtig halten, weil im Hochgebirge die Natur diese Richtung vorschreibt. Diese und zwar die gedoppelte Straße kennen daher bende Itinerarien, das heißt, die Peuting. Tasel und das Itin. Anton.

Bon Como sette ber Reisende über ben See und erreichte dann Clavenna, welches unter dem Ramen Chiavenna noch jest als Stadt vorhanden ist.

Von hier erstieg man mit 20 Milliarien, in spaterer Zeit durch verbesserten Weg mit 15 Mill. den Rucken des Hochgebirges auf dem Splügener Berge, wo der Posten Carvessed, oder nach dem Itin. Ant. a) Carvesede, angelegt war; ohne weitern Zwischenort erreicht es nun mit 60 Mill. die Stadt Curia.

Die Peut, Tasel hingegen bezeichnet sorgfältig die kleinen-Zwischenorte, burch welche noch immer die Straße sich halt. Mit 12 Mill. von Tarvesede erreicht man am nördlichen Fuße des Bergs den Ort Cunus Aureus (Cunuaureu) benm heutigen Dorse Splügen am Hinterrheine. Andere 17 Mill. führen nach Lapidaria, oder der heutigen Via Mala, wo der Wanderer dreymal zwischen gedrängten Felsen über den

a) Itiner. Anton. p. 279, edit. Wesseling.

## 600 ... Orte und Straßen in Rhatia.

Hinterrhein zu fegen gezwungen ift. Bon ba erreicht er mit 32 Mill. Die Stadt Curia.

Kuch den nahern Weg über den Septimerberg kennt die Peut. Tafel. Da es äber keine angelegte Straße war, sondern nur für Zußgänger diente, giebt sie nur im Allgemeinen den Abstand von Curia dis zum Comersee auf 60 Mill. an. In der Folge erhielt aber auch dieser Weg regelmäßige Anlage, daher kann ihn das Itin. Ant. d) naher bezeichnen. Benm Uebergange des Septimer = Bergs 20 Mill. vom Comersee hat sie den Ort Murus; 15 Mill. weiter nordlich liegt Tinnerio, unter dem abgekürzten Namen Tinzen am Albulabache noch jest vorhanden; 30 Mill. weister sühren nach Curia.

Guria, die heutige Stadt Chur, erscheint in diefen Angaben noch als unbedeutender Ort, er lag aber im Mittelpunkte der Straße durch das Gebirge nach Schwaben und der Schweiz, war die Erholungsstelle für den Reisenden, mußte also bald zur Stadt erwachfen, und in der Folge erhielt sie den Titel Stadt der Rhätier c), weil sie die einzige im innern Rhätien war, nach dem spätern Begriffe von der Provinz Rhätien. Unter den Carolingern erhielt von dieser Stadt ein Herzogthum den Namen, welches Graubundten nehst dem schweizerischen Thurgau umfaßte d).

Der Name Graubundten war schon zur Romerzeit unter der Benennung Campi Canini bekannt, und umfaßte ursprünglich wie offenen Gegenden am Laufe des Rheins in den Gegenden von Chur. R. Constan-

b) Itiner. Anton. p. 277.

c) Paul. Diac. VI, 21. Delade per Curiam, Rhetorum Civitatem, venit ad Theudebertum, Bajoariorum Ducem.

d) Balusii capitul. reg. Franc. T. l, p. 441. Ducatus Curiensis cum pago Durgouwe.

tins ging nach Rhatien und blieb in den Canini, wahrend ein Theil seiner Truppen nach dem Bodensee vorbrang. Sie liegen also in Graubundten e); und
Gregor von Tours ), welcher diesen Feldern die Lage
in det Nahe des Lago Maggiore benm Castell' Biticio
anzuweisen scheint, irrt, wahrscheinlich weil die Truppen durch die wirklichen Campi Canini auf die Sudgegenden gezogen sind. Auch Sidonius 8) nennt die
Caninos campos in Rhatien, und scheint durch seinen
Ausdruck zu bezeichnen, daß es einst die Besigungen
eines grauen Mannes waren.

Die Fortsetzung der Straße führte von Chur nach Bregenz. Wie gewöhnlich, giebt das Itiner. Ant. nur den allgemeinen richtigen Abstand von 50 Mill. an, die Peut. Tafel aber belehrt uns über die Zwischensorte.

Magia lag 16 Mill. nordlich von Chur, etzwas nordlich vom heutigen Mayenfeld-am Luciensteig, wo das Gebirge sich an den Rhein hindrangt. Cluenia lag 18 Mill. weiter nordlich am Rheine, da wo die Il in denselben fällt; und weiter 17 Mill. führzten nach

Bregantia im Itin. Ant. oder Brigantium in der Peut. Tafel und ben altern Schriftstellern, die heutige Stadt Bregenz an der östlichsten Spige des Bodensees. Diese altboische Stadt hatte schon Tibezrius ben seinem Heerzuge gegen die Vindeliker vorgezsunden; sie mußte sich in blühender Lage erhalten, als allgemeinen Bindungsschlussel des Süden und Norden, des Besten und Osten. Denn von hier sührte nicht

e) Ammian. Marcellin.. XV, 4.

f) Gregor. Turonensis X, 3.

g) Sidon. Apollinar. paneg. in Maioranum, v. 376.

blos die Kortfebung ber bisberigen Strafe nach Angsburg, fondern auch die große Strafe vom Driente nach Gallien und die übrigen Provinzen des westlichen Reichs nahm ihre Richtung burch Brigantium. 3n ben fpatern Beiten, ba bie Gueven ben Romern ichon bie westlichsten Striche Rhatiens abgenommen hatten und das Deitlichere durch Ginfalle beunruhigten, wurben Granzbesagungen bier und an den übrigen Dr= ten langs der gezogenen Strafe nach Augsburg no= thige Sache Die Notitia Amperii verlegt nach Confluentes ober Bregantia einige Schaaren barbari= icher Hulfstruppen. Sie unterlag dem ungeachtet ben wiederholten Unfallen, fo wie die übrigen kleinen Restungen Diefer Linie. Der heil. Magnus h) fand im oten Rahrh. Brigantia als langst zerstorte Stadt.

Da auf der Straffe gegen Westen nach Gallien zwen Städte auf der Subseite des Bodensees noch zur Provinz Rhatien gehörten, so unterbreche ich mit biesen benden Einschiebseln den Zug nach Norden.

Arbor Felix 20 Mill. westlich von Bregenz am Bodensee, nach dem Itiner. Ant. 1). Die Peut. Tasel hat 19 Mill. und setzt als Zwischenort Ad Rhenum an, 9 Mill. von Arbor Felix und 10 von Brigantium, welches ausserst genau auf das Städtchen Rhetzneck nahe am Einslusse des Rheins in den Bodensee zutrifft. Aber durch ein Versehen sind die Namen Ad Rhenum und Brigantium versetzt, so daß das Letztere gegen die Bahrheit der Lage westlicher als das Erstere zu stehen kommt. Zu Arbor Felix mahlt die Peut. Tasel zwen Hauschen, wie den Bregenz, zum Zeichen daß es ein bedeutender Ort war. Im vierten Jahrh.

h) Vita S. Magni, c. 6.

<sup>1)</sup> Itiner. Anton. p. 257.

geborte fie in die Reihe det Granzfestungen; Die Rot. Smp. verlegt nach Arbor eine pannonische Koborte. Im Leben des heil. Magnus, c. a, hat fich der Rame in Arbonense Castrum verandert: Arbon heifit die Stadt noch heutzutage. — Bon Arbor Kelir nach Enria bezeichnet die Beut. Tafel die Richtung einer geraben Strafe an der Bestseite des Rheines. Es war mobikeine gezogene Straße; ber ganze Abstand betragt 43 Mill.; - fein Zwischenort ift angegeben. Mill. weiter gegen Besten erreichte man ben belvez tifchen Grangort 26 Sines. Der Mehnlichkeit bes Ras mens wegen fucht man die Stelle im heutigen Dfim an Aber biefer Unnahme widerspricht das an der Thur. kleine Maas von 20 Mill., welches nicht bis zum Thur = Rl. reicht, es widerspricht ber allgemeine Bufame menbana. Go weit reichte Rhatien nicht, sonbern blos bis zum westlichen Ende bes Bobenfees, mo auch Ptolemaus die Granze mit Bestimmtheit angesent hat. Wir muffen daher das Ud Rines ben ber heutigen Stadt Conftang fuchen, wohin auch die gutreffenben Bablen führen.

Im geringen Abstande nordwestlich von Bregenz sett Ptolemaus die keltische Stadt Cargatium an, so daß man die Lage ber der heutigen Stadt Lindau nicht verkennen kann. Der Ort erhielt sich wahrscheinlich auch in spätern Zeiten, da aber keine Hochstraße hieher führke, so verlor er sich aus dem Andenken der Nachwelt.

Die Fortsogung der Straße aber von Bregenz nach Augsburg erreichte mit 15 Mill. Vemania, welches zuverlässig die heutige Stadt Wangen ist, nach der Richtung des Wegs und nach dem gegebenen Abstande. Das Itiner. Ant. k), wo der Name ofters vor-

k) Itiner, Auton. p. 237. 250. 259.

kommt, hat zwar zwenmal die unrichtige Zahl 24 Mill.; aber sie hat auch die richtige 14 und stimmt mit der P. Tasel dis auf ein Mill. zusammen. Ein Präsekt der dritten Ital. Leg. hatte hier sein Standlager, um die ganze Kette von Bangen über Cassiliacum. (das heutige Isny) dis nach Kempten zu becken 1).

Die Strafe wendete fich nun oftlich nach der alt= boischen Stadt Campodunum, der heutigen Stadt Drenmal bezeichnet bas It. Unt. Diese Rempten. Straffe und überall giebt fie bas zu fleine Maas des Abstands von Vemania auf 15 Mill. an., so baß man glauben burfte, fie habe Bemania nach Isny ftellen wollen; die Deut. Tafel hat aber bas richtige Maas der Entfernung mit 23 Mill., dagegen bat fie eine anderweitige alles verwirrende Unrichtigkeit; fie laft an diefer Stelle den Namen Campidunum mea. sest ein unbekanntes Viaca hin und denn nur noch 20 Mill. nach Augsburg. Man kommt nicht aus ber Berlegenhelt burch bie Unnahme, eine andere nicht nach Rempten führende Strafe habe man urfprunglich hewählt. Denn ohne anzuführen; daß dann Mamen und Zahlen auf keine Beise bis Augsburg hinreichen, durfte Campidunum ichon wegen ber Fortsebung ber Strafe gegen Often nicht übergangen werden. Den Beg amischen Campidunum und Augsburg giebt bie Deut. Tafel bem ungeachtet in einer andern Linie an. und hierein mag eine Urfache liegen, daß Wiederho= lungen follten vermieden werden; es bleibt bemungeachtet eine Dunkelheit, über bie ich nicht Rebe und

Notit. Imper. Retia Prima et Secunda. "Praefectus Legionis tertiae Italicae pro parte media, praetendentis a Vimania Cassiliacum usque Campiduno.

Antwort zu geben weiß. — Campodunum war und. blieb ein bedeutender Ort; Ptolemaus, ber fo wenige Ramen in Rhatien anfest, tennt biefe Stadt, wie fie einst Strabo ben der erften Entdeckung des gan= bes burch ben Tiberius gekannt hatte; ba fie aber ben Bindelikern jugefchrieben murde, und er Bindelicien für die Ofthalfte Rhatiens erklart, wie ich oben entwikkelte, fo rudt er Kampodunum, und auch die Stadt Augsburg gegen Often. Ben Campodunum hatte Die alte Straße gerade gegen Often ihren Anfang. welche in der Kolge die Romer wieder vernachlässigten. wie ich weiter unten zeigen werbe. Daß sie in fpatern Zeiten ben bem Bordringen ber Sueven als Granafestung betrachtet wurde und bleibende Befatung hatte. murbe ben Bemania bemerkt. Sie unterlag endlich Diefen Anfallen; der beil. Magnus m) kennt fie als vermufteten Ort, bezeichnet aber zugleich ihre richtige Lage am Al. bilara (ber Iller). Mehrere romifche Ueberbleibsel zu Kempten, so wie die ehemals haufig gefundenen Mungen bestätigen bie Lage.

Von Campodunum nach Augusta Vindelicorum betrug der sehr richtig bemerkte Abstand 58 bis 60 Mill. oder 12 geogr. Meilen; die unbedeutenden Zwisschenorte der einzelnen Nationen wurden aber öfters verändert. Die Peut. Tafel seht daher für das frühere Zeitalter an:

Navod 18 Mill. von Campodunum, welches auf Kaufbeuren zutrifft, wenn die Straße gerader gezogen war, als sie es jest ist.

Rapa (Rapis) 23 Mill. vom vorigen Orte, genau zutreffend auf die heutige Poststation Schwabs

m) Vita S. Magni, c. 18, sp. Basnage, T. l. p. 664.

munchen; eine Lage, die auch durch den Abstand von Augsburg mit 18 Mill. bestätigt wird.

Für das spätere Zeitalter hat das Itin. Ant. 11) für die zwen Tagereisen zwischen benden Städten nur einen Zwischenort Rostrum Nemaviä, 25 Mill. von Augsburg und 35 Mill. von Kempten. Die Lage des übrigens völlig unbekannten Orts trifft in die Nähe des Dorfs Dillishausen, nordlich von Buchloe.

Das Itin. Ant. °) kennt aber noch eine andere Straße, oder wenigstens zwen andere Orte langs der bisherigen, beren Aufzählung die Verhältnisse der Zeit nothwendig machten, weil sie bende zur Kette der kleinen gegen die Sueven errichteten Gränzsestungen gehörten. Schade, daß ein offenbarer Fehler in den Zahlen sich zeigt, denn die Summe des Abstands zwischen benden Städten beträgt hier nur 52, Mill., welches offenbar zu klein ist, und die Namen der benden Zwisschen in verkehrter Ordnung.

Von Campodunum sest es mit 14 Mill. an den Celius Mons; 16 Mill. nordlicher Guntia, 22 Mill. entfernt von Augsburg.

Der südlichere Ort ist aber wohl gewiß Guntia, ber heutige Flecken Ober Günzburg, nahe benm Ursprunge des Günzslusses, wo noch röm: Inschriften und andere Anzeichen des Alterthums vorhanden sind. Die Notitia Imperii verlegt den Präsekt der Ursarienssischen Soldaten hieher. Und der Celius Mons in der Notitia Imp., welche dem Tribun der dritten herzulischen Cohorte hier seine Stelle anweiset, Calius genannt, kann vielleicht an der Wertach in den Umge=

n) Itiner. Anton. 257. 258.

e) Itiner. Anton. p. 250.

genden von Tarkheim noch Spuren seines Daseyns hinterlassen haben. — Daß das Gunzburg an der Mundung der Gunz, in dessen Nahe K. Maximinianus ben einem Zuge gegen die Alemannen über die Danau ging P), nicht hieher gehört, fühlt Jedermann. Die Bessatzungen der Römer reichten nicht mehr dis zur Donau in Schmaben.

Augusta Vindelicorum, in den Itinerarien qufammen gezogen Augusta Vindelicum, mar bie erfte und lange Beit die einzige Kolonie in Rhatien. fus hat fie nicht angelegt, er ift auf diese Seite nicht gekommen; auch seinen Bruder Tiberius barf man schwerlich als Stifter anerkennen, da feine ganze Unternehmung gegen bie Rhatier und Bindeliker fich auf einen Sommerzug (im 3. 15 vor Chr.) beschrankte und er in der Folge in diesen Gegenden nicht ferner Aber da die Romer den neuen Erwerb behaupten und eine Proving errichten wollten, so blieb in den ersten Sabren die Anlage einer wichtigen Kolonie, weit nach Norden vorgeschoben zur Unterbrechung ber haufigen beutschen Wanderungen, unerläßliche Ga-Bielleicht ist Saturninus, von dem wir wiffen, baf er von hier aus wirkte, und einer Abtheilung ber Bermunduren Wohnungen an der Donau anwies 4). Schopfer diefer zur Ehre des Augustus angelegten Rolo= nie. Dhue Zweifel waren die ersten Unfiedler Staliener nach alter Ginrichtung der Rolonien, denn ben Gingebornen durfte man in den ersten Zeiten nicht trauen; und bedeutend mußte die Bevolkerung fenn, wenn die noue Augusta, zwischen robe Bolker hingestellt, ihrem 3me-

p) Panegyr. Maximiniano dictue. c. 2. A ponte Rheni usque ad Danubii transitum Guntiensem (Contiensem) devastata atque exhausta penitus Alemannia.

<sup>9)</sup> G. ben ben germunduren bas Fragment bes Die Caffins.

de entsprechen sollte. Daher nennt sie auch Tacitus-r).
splendidissima Rhaetiae provinciae colonia. Ihre Lage war etwas nordlich von der heutigen Stadt Augs-burg, in der Ede zwischen dem Einslusse der Birdo (Bertach) in den Licus (Lech); von alten Gebäuden hat sich wenig erhalten, wohl aber viele Inschriften und andere Ueberbleibsel des romischen Alterthums.

In ununterbrochener Bluthe erhielt sich biefe Stadt, mahrend so viele andere dem traurigen Bech= fel ber Zeiten unterlagen; Diefen Unterschied brachte Die innere Rraft der gablreichen Bevolkerung, welche immer zur eigenen Vertheibigung hinreichte. Selbst im vierten Jahrh., als die Sueven langst in allen umliegenden Gegenden streiften, kennt die Notitia Imperii keine Befatung in Augusta, wohl aber in allen übrigen Granzorten; und bie Stadt gemahrte bem un= geachtet hinreichende Sicherheit zur Aufbewahrung bes offentlichen Schapes s). Auch die Peut. Tafel bemerkt die Auszeichnung der Rolonie; dren Kenster haben bie benden breiten Thurme ihrer Zeichnung; ben Brigantia haben die fcmalern Thurmchen blos eine Thure, und Regino (Regensburg) ftebt als Restung ba; jeder bedeutende Ort wird kennbar schon durch den Anblick. Ruhig und eben daher ohne Aufsehen durch Ungluckfalle zu erregen lebt Augusta Bindel. fort in den traurigen Zeiten, mo das Westreich der Romer sich ganglich logte. Daß sie sich gegen alle Sturme erhielt, beweiset bie Reise des heil. Fortunatus, wo Augusta im fechften Jahrhunderte als Civitas blubete t); eine Ber-

r) Tacit. Germ. c. 41.

s) Not. Imperii Occident. "Sub dispositione Comitis sacrarum largitionum — Praepositus thesaurorum Augustae Vindelicensis Retiae Secundae."

t) Vita S. Martini v. 648. Augusta civitas quam Virdo et Licus fluentant. Xud Paul. Diac. II, 13.

Korung burch Attila, ber nicht in biefe Subgegenben tam, barf man also bestimmt in bas Reich ber Kabel vermeifen. Die Stadt erkannte Die Bobeit der Sueven und in der Kolge der Kranken. Als frankische Stadt kommt fie nun wieder haufiger zum Boricheine. und führt bald nach Karl dem Großen den Namen Muasbura u).

Das Damasia ( Aquavia), welches ben bem Reldzuge des Tiberius als Hauptort der Likatier genannt wird x). war eine Bergfestung ber Bindeliker im heutigen Borarlberge, und darf nicht auf Augsburg bezoe' gen werden.

Augusta Bindel, stand noch durch eine andere Strafe durch Iprol in unmittelbarer Berbindung mit Italien. Da Drufus nur bis an ben Inn vorgedrungen war, fo mochte wohl einige Beit es anstehen, bis man fich burch die Beraschluchten in das Innre von Baiern fand: fie blieb auch in spatern Beiten Die weniger besuchte Strafe, fein wichtiger Ort erwuchs in den erften Sahrhunderten von Augsburg bis nach Trident. Biederhersteller der verfallenen Sochstraße giebt eine Steinschrift den R. Severus an; burch fie lernen wir auch; daß der Abstand zwischen Augsburg und Bels bidena (Wilden) in Tyrol auf 110 Mill. ober 22 geogr. Meilen berechnet wurde y); eine uns willkommene Un= gabe, ba in den Itinerarien Rebler erfcheinen, welche burch biefe allaemeine Summe Berichtigung erhalten. Die Peutinger Tafel liefert zwar die vollständige Reibe

u) Annal. Reg. Francorum, ap. Reuber. a. 832. - bie Annal. Fuld, nennen fie in bem nemlichen Jahre noch Augusta Vindelica.

x) Strabo IV, p. 206.

y) Lambecius bibl. Caesar, L. II, p. 719. Rest. Ab. Aug. Mil. Pass. CX.

der Zwischenorte, aber der Kopist des Mittelasters hat ben den dren ersten vergessen die Zahlen benzusügen; und das Itiner. Anton. 2) glebt dem ersten Orte eine unrichtige Zahl.

Die Pent. Tafel fest von Augsburg aus ben vollig unbekannten und unbedeutenden Ort Ad Novas an, ohne Zweifel am Lech = Flusse; man weiß nicht, anwelcher Stelle, ba die Zahlen fehlen. Dann folgt

- Apodiacum oder Abodiacum, ein bedeutender Ort. melen Ptolemaus als alte keltische Stadt kennt. und bas Itiner. Unt. nach spaterer Scharfung bes Lautes Abuzacum ichreibt; den Abstand von Augsburg giebt es auf 36 Mill. an, und boch ist diese große Bahl noch au Elein, ein Beweis, daß biefe Strafe nicht haufig befahren murde und die nothige Bequemlichkeit für Reis-Die Steinschrift zu Bilben fest sende nicht darbot. ben mahren Abstand der ganzen Entfernung auf 110 Mill. an, in dem Itiner. Unton, geben aber die Bablen bes nemlichen Abstandes nur 96 Mill.; ba nun die weitern sublichern Maase richtig zutreffen, so liegt ber Rehler ben diefer erften Bahl, man muß fatt 36 Mill. lefen 50 Mill. oder 10 geogr. Meilen, und bie Lage bes alten Ortes fallt gang in die Rabe des Dorfes Deisen= berg am Rufe des boben Veisenberges. bestätigt fich noch burch die weiter unten anzuführende Strafe von Rempten gerade offlich nach Salzburg; fie burchschneibet bas nemliche Abodiacum, und bie gegebenen unverdorbenen Maase führen an die nemliche Stelle. — Benm Dorfchen Epfach am Lech hat man Spuren von romifchen Alterthumern gefunden, auch ber Name icheint einige Aehnlichkeit mit der alten Benennung zu verrathen; aber der Abstand von Augsburg

<sup>3)</sup> Itiner, Anton. p. 275.

iff zu gering, er widerspricht den weitern südlichern Entfernungen, er paßt nicht zur Straße von Kempten nach Salzdurg; man muß der Vermuthung entsagen. Bielleicht ist Epfach das Ad, Novas der Tafel und bez zeichnete die Stelle, wo der Weg über den Lech führte.

— Noch im Leben des heil. Magnus ") kommt Abuzazeum als Kastell, als ein Ort vor, der sein Daseyn erzhalten hat.

Die weitere Straße führte gegen Süben nach Parsthanum im Eingauge des Hochgebirges gegen Eprol. Es hat unter der heutigen Benennung Partenktrchen das Andenken der alten rein erhalten. Daß es ein alt keltischer Ort war, zeigt sich am deutlichsten durch die Not. Imp., welche ihn Parrodunum nennt und ihm die erste rhätische Kohorte zur Besahung giebt. Das Maas von 30 Mill. oder 6 geogr. Meilen von Abodiacum trifft genau zu, wenn die Lage dieser Stadt in der Nähe von Peisenberz angenommen wird, sonst aber auf keisne Weise. Die Peut. Tasel, welche den verdorbenen Namen Tartenum giebt, kennt als Zwischenort den Flecken Coveliacă 20 Mill. nördlich von Partenkirchen, solglich an der Ostseite des Staffelses, etwas nördlich vor Murnau.

Der weitere Zug im Gebirge führt in ber Peut. Tafel mit 11 Mill. nach Scarbia, und von da mit fernern 19 Mill. nach Beloidena. Scarbia lag also eiwas nordlich von dem heutigen Bergpaffe Scharniz, welcher wahrscheinlich seine Benennung von dem einst in der Rähe befindlichen Flecken erhalten hat. Das Itiner. Anton. sest ihn nicht an, sondern führt mit dem nemlichen Maase, wie die Tasel, mit 30 Mill. nach

Deldidena. Die Stadt lag an ber Stelle des Beus

a) Vita S. Magni, c. 23.

tigen Klosters Wilden etwas süblich von Inspruck, wo sich noch viele römische Denkmaler nehst dem Meilenssteine, der den Abstand bezeichnet, sinden. Es war wohl gewiß der wichtigste Ort auf der Straße von Augsburg nach Trident. Zwen Seitenstraßen durch das Gebirge, die weiter unten vorkommen, gingen von diesem Mitstelpunkte aus; aber römische Kolonie ist Beldidena nie gewesen. Die Zeit und Umstände ihres Unterganges sind mir unbekannt.

Die nachste sehr starke Tagereise über das Hochgebirge des Brenners führte nach dem Itiner. Anton. b) mit 36 Mill. nach Dipitenum. Das zutreffende Raas überzeugt uns, daß es an der Stelle der heutigen Stadt Sterzing an der Eisach stand; Merkwürdigkeiten aber kennen wir von Bipitenum nicht. Die Peut. Tafel seht es ebenfalls an und nach ihrer Gewohnheit noch den Zwischenort

Matreium, 18 Mill. von Belbidena und 20 Mill. von Bipitenum entfernt. Das zusammentreffende Maaß so wie der rein erhaltene Name führen uns nach dem Städchen Matrey am Sil-Flusse.

Immer mit starken Tagereisen gehen bende Itiner. weiter südlich nach Sublavio, 32 Mill. von Ripitenum entsernt. Es ist das heutige Aloster Seben ganz
nahe ben der kleinen Stadt Clausen am Eisach = Flusse.
Der ähnliche Namen und gefundene Alterthümer bezeugen die wahre Lage; der Weg langs den Krümmungen
der Eisach ist aber durch die österreichischen Anlagen
etwas kürzer geworden. — In spätern Jahrh, heißt
der Ort Subsavio, er wurde aus einige Zeit bisthösticher Sib.

b) Itiner: Anton. p. 275.

Bum Andenken des utsprünglichen Eroberers erzwuchs an der Stelle, wo Drusus eine Brücke über die reißende Eisach schlug, der ben derselben erwachsene Flecken mit Namen Pous Drust. Der Ort des Ueberzgangs ist wegen der vordringenden Berge noch jetzt an der nemlichen Stelle, eine starke Meile oftlich von der Stadt Bohen, aber ein Ort ist daselbst nicht vorhauben. Die Peut. Tasel neunt ihn und giebt den richtigen Abstand von Sublavio auf 13 Mill. und von hier nach Trident auf 40 Mill. an. Diese auffallende Ungleichheit der benden Tagereisen wurde Ursache, daßman in späterer Zeit einen andern Zwischenort wählte, und daß Pons Druss in Vergessenheit kam; auch die Straße wurde etwas kürzer gezogen.

Mitten zwischen Sublavio und Tribentum, von jedem 24 Mill. entfernt, kennt das Itin. Ant. den Flecken Endida. Diese Angabe führt eine halbe Reile nordlich vom heutigen Marktslecken Teumarkt, ganz in der Nahe liegt das Dorfchen Auer.

Trident war die erste italienische Stadt, sie geborte nicht zur Proving Rhatien.

So wie die Römer ihrer Provinz Rhatien regelmäßige Einrichtung gegeben hatten, und mit den westlichen Rachbarn im Schwarzwalde, den sogenannten
Sueven, in der Folge Alemannen genannt, auf sehr freundschaftlichem Fuße standen, beschlossen sie, den Rhein von der Subseite her mit der Donau durch eine gezogene Straße int Berbindung zu sehen und sie durch eine Auzahl kleiner Festungen zu sichern. Sie sührten das Unternehmen aus noch innerhalb des ersten Jahrhunderis; denn Ptolemäus deutet uns zwar keine Straßen an, aber die römischen Hauptorte längs derselben nennt er, vor seiner Zeit waren sie also schon errichtet. Biele Bequemlichkeit und Sicherheit mag diese an der

Diffeite bes Schwarzwaldes und bann lanas bem Laufe ber Donau aezogene Strafe gebracht haben. fo lange bas aute Berhaltnif mit ben nun erwachsenen Alemannen bestand. Als aber in ber erften Salfte bes britten Sahrh. jur Beit bes R. Alexander Severus Rrieg erwuchs. so verschwand auf dieser Seite alle Sicherheit: mit jedem Tage waren diese Granzplase Anfallen aus ben zunächst angranzenden Bergmalbern ausgesett. obne baß immer zu rechter Beit Sulfe erscheinen konnte. Benm Bordrange ber Sueven in Die Donaugegenden verschwanden Strafe und Orte gang, und der Romer Granze ift nun nicht mehr die Donau, sondern die Strafe von Bregens nach Augsburg. Daber kennt bie Donaustrafie bas Itiner. Unt. nicht mehr, wohl aber Die altere Deut. Tafel. Sie giebt uns viele Musbulfe zur Bestimmung der Orte langs berfelben. und wurde sie weit mehr geben, wenn nicht ofters Die Nachlaffigkeit, des Kopisten im Mittelalter unverkennbar hervor trate.

Die Straße zog sich von Bindonissa in der Schweiz gegen Norden nach Tenedo (das heutige Jurzach) an den Uebergang des Rheins und sührte von da mit 14 Mill. nach Juliomagus, der heutigen Stadt Stüblingen, an der noch gewöhnlichen Poststraße. Der Name beweiset, daß der keltische Ort in eine romische Anlage umgeschaffen wurde zu der Zeit, als noch die Casarische Familie in Kom herrschte, welches vielzleicht einen Schluß auf das Alter der ganzen Straßenzanlage erlaubt,

Von hier wendete sich der Weg gerade nördlich nach Brigodanne, an den kleinen Fluß Breg oder Brig, der eigentlichen ersten Quelle der Donau. In dieser Lage hat das heutige Breunlingen die Namensähnlichkeit, auch einige Ueberbleibsel des Alterthums, erhals ten. Aber schon hier erheben sich die Fehler in den Zahlen der Peut. Tasel; es entsernt Brigodanne nur XI Mill. von Juliomagus, und der wahre Abstand sordert XV Mill.; die Berwechslung des V mit dem I kommt ofters und sogleich wieder im nächsten Orte vor, wo wir die wahre Lage mit Gewisheit kennen.

Ara Slavia ift die zunächst nordlich folgende romische Restung. R. Bespasian ober, einer feiner Gobne grundeten fie, wenn man aus der Benennung urtheis ten darf. Sie gehörte nicht zu Rhatien, sondern mar am Neckar zur Aufficht über Die bamals als Berbunbete lebenden Deutschen errichte. Daher fest Ptolemaus Ura Klavia nach Germanien, giebt der Unlage aber eine au febr nach Rorden gerückte Stelle. - Es ift die heutige Stadt Rottweil, ober vielmehr die etwas oftlicher am Ginfluffe ber Prim in ben Reckar liegende Altstadt, mo bedeutende Ueberbleibiel des Alterthums bie Stelle von Ara Klavia bezeichnen. Die vielen auf= gefundenen Mungen reichen bis zur Regierung des R. Alexander Severus, wo wahrscheinlich die Restung ihren Untergang durch die Alemannen fand. — Ueber bie Lage ist man also vollig im Reinen, nicht aber mit ben Bablen ber Peut, Safel; sie fest XIII Dill. von Brigobanne an, und ber wirkliche Abstand fordert Auch ben bem nachsten genau ge= XVIII Mill kannten Orte begegnen wir dem nemlichen Rebler.

Aus militärischen Gründen war Ara Flavia in diese Straße gezogen worden, man mußte also in die gerade Richtung langs der Donau wieder einlenkent. Dies legt uns die Zeichnung der Peut. Tafel vor Augen; an das rechte Ufer der Donau führt sie zurück, bezeichnet die Stelle des Uebergangs, und verläßt von nun an das rechte Ufer, die Gränze der Provinz, nicht wieder.

Der Ort bes Uebergangs mar ben ber Stabt Samolucena (Samolucenis im Ablativ). Dies mar. ber wichtigste Ort langs ber gangen Donaulinie bis nach Regensburg; nur zu biefem Ramen fügt die Charte ihre Zeichnung von zwen Sauschen. Demungeachtet. wiffen wir nichts Beiteres von ihren Merkwurdigkeiten : baff fie aber bedeutend mar, beweisen die benm ebema= ligen Stifte Beuren an ber Donau noch porhandenen Heberbleibsel von Schanzen und vielen aus ber Erde. gegrabenen Gegenstanben. Man versichert, daß bie Bewohner die am Relien liegende Ebene noch jest Braaodurum nennen. Aft der Umftand richtig, fo mare er ein Beweiß, daß das Bragodurum des Ptolemaus burch bie romische Bergroßerung feine Benennung erft in Samolucena umgeandert habe, so wie die übrigen Drie bes Ptolemans an der Donau ibre Ramen ander-Doch barf nicht unbemerkt bleiben . Daß Ptoles maus fein Bragoburum weiter weltlich, nahe an bie Quelle bes Rluffes, fest. - Bon Ara Flavia ans mar Beuten die nachste Stelle, wo man die Donau erreichen konnte, und wo fie weniger Rrummungen amis ichen ben Bergen als in ihrem ersten Laufe barbietet. Den Abstand giebt die Peut. Reisecharte auf XIIII Mill. an., er beträgt aber XVIIII Mill.; folglich ber nemliche Rehler wie ben den benden porhergebens ben Orten.

Run, da die Straße an der Donau fortzieht, sollte man alle Schwierigkeiten für besiegt halten, um so mehr, da Zahlenverderbungen nicht weiter sichtbar werden. In der That sind wir aber übler daran als bisher, wo anderweitige Gulfe nahere Bestimmung an die Hand gab. Die Tafel nennt Grinario 22 Mill von Samolucena, in der Gegend des heutigen Stadtschens Mengen; dann Clarenna ohne bengefügte Zahlz

bann 22 Mill. nach einem Orte, welcher ausgelassen ist, folglich ohne die zu demselben gehörige Zahl bis nach Ab Lunam. Diese Strecke also bis in die Nähe von Ulm bleibt ohne alle Erklärung; von hier an aber gehen Namen und Zahlen ununterbrochen fort bis Resgensburg. Dadurch entsteht die Hülfe, wenn man rudwärts rechnet, daß

Ab Lunam an der Stelle lag, wo die Iller in die Donau fällt, füblich von der Stadt Ulm.

Dieses No Lunam biente zugleich zur Straßenverbindung gerade östlich nach Augsburg. Mit 46
Mill. erreichte man Pomone, und von da mit 12
Mill. Augusta Vindelicorum. Da dies keine gezogene Straße war, so läßt sich nicht bestimmen, welchem heutigen Dorfe westlich von Augsburg das alte
Pomo angehörte.

Längs der Donau aber ging die Fortsetzung der Hauptstraße nach Aquiseia 20 Mill. von Luna, ber der heutigen Stadt Ganzburg, an der Mündung der Gung.

Opie, 18 Mill. vom vorigen Orte - ber Stadt Dillingen gegenüber am rechten Ufer ber Donau.

Septemiaci, 7 Mill. vom vorigen Orte — bep ber Stadt Sochftabt gegenüber.

Lofodica, 7 Mill. vom vor. Orte — benm Dorfe Luftnau.

Mediana, 11 Mill. vom vor. Orte - ber Stadt Donauwerth gegenüber.

Leiniacum, 8 Mill, vom vorigen Orte, an ber Mindung des Leche in die Donau, benm Mofter Mieder = Schönfeld.

Biriciana (Biricianis im Ablgtiv), 7 Mill. vom

vorigen Orte ben ber Mundung bes Fluschens :

Deteniana (Betonianis), 18 Mill. vom vorigen Drie, an der Mundung der Acha in die Donau.

Germaniacum, 12 Mill. vom vor. Orte—benm Dorfe Irsnig westlich von der Stadt Bochburg.

Celeusum, 14 Mill. vom vorigen Orte -Stadt Pforing gegenüber am rechten Ufer ber Donau. Ru Pforing und in der Umgegend zeigen fich noch viele romifche Ueberbleibsel, es befand fich hier offenbar ein gewöhnlicher Uebergang über den Kluf in die auf dem linken Ufer weit verbreiteten Dekumatischen Relber Schr naturlich erwuchs daher ber Gedanke, daß die Strafe von Regensburg aus gegen Weften nach Celeusum geführt habe, um die weitere Richtung bis nach Ara Rlavia in ben Gegenden nordlich von der Donau zu nehmen, ba sich auf biefer Seite Spuren von mehr als einer Strafe, und hin und wieder Anzeichen von dem Dafenn der Romer zeigen. Demungeachtet barf man die bargebotene Wahrscheinlichkeit nicht annehmen: weil die Romer ihre Hauptstraßen nebst ber Reihe der Granzfestungen nicht in das Weite hinaus warfen, jedem beliebigen Angriffe blos gestellt, ohne alle Sicherheit für den Banderer; weil die Maaße ber Strafe bann nicht hinreichen murben; hauptfachlich aber, weil die Peut, Charte burch ihre Zeichnung binreichend gegen Berirrung geforgt hat. Non Ard Rlavia führt ihre Strafe zuruck an bas rechte Ufer ber Donau, um sie nicht wieder zu verlaffen, es mar Hier, am Rheine und überall, wo der Granzfluß. ein Rluß als Granze biente, halt fie fich genau an ben= felben, überschreitet ihn nicht an unpaffender Stelle. Ueberdies bezeichnet fie den Verbindungsweg von der Dongu ben Ab Lunam gerade oftlich nach Augsburg;

biese Angabe wurde ganzlich vernichtet, wenn die Hauptstraße weit entfernt von der Donau sich gehalten hatte. Der Sat bleibt also gewiß, auch in den Dekumatischen Feldern gab es Verdindungsstraßen von einem Orte zum andern, aber in das große vom Staate besorgte Straßensystem gehörten sie nicht. — Daß zu Celeusum eine Hauptstelle des Uebergangs war, zeigt auch der geringe Abstand von dem nächstsolgensben Orte.

Abusina lag nur 3 Mill. von Celeusum entfernt. So nahe ruckten die Romer die Ortschaften ohne bessondere Beranlassung nicht zusammen. Abusina erchielt den Namen von dem Flusse Abens, an dessen Mündung sie lag, etwas nordlich von der heutigen Stadt Reusstadt. Nicht ben dem Städtchen Abensberg, welches zu serne von den Usern der Donau, zu weit von Seleusum liegt, und zu nahe von Regensburg, dessen Entfernung die Kafel langs des Ufers auf 22 Mill., das Itin. Ant. aber nach geraderem Zuge der Straße auf 20 Mill. angiebt, zutressend mit der wahren geraden Entfernung.

Langs der bisherigen Straße an der Donau sett Ptolemaus folgende dren Orte von Westen nach Osten an: Drakuina, Viana, Phaniana. Sie haben samt-lich ihre keltischen Namen in der Folge verändert, zu ihrer Bestimmung läßt sich daher nichts Sicheres fagen.

Aber noch weiter dflich, etwas dflich von der Mandung der Altmuhl, nennt er Artobriga, und dann weiter keinen Ort an dem Flusse dis nach Bojos-durum (Passau). Diese angewiesene Lage führt bestimmt auf die heutige Stadt Regensburg hin; um besto gewisser, da die Romer, sodald sie die Nothwendigskeit fühlten, wenigstens einige Hauptpunkte am fortzgeschen Lause der Donau mit starker Besatung den

Streiferenen ber Deutschen in bas flache Land von Rhatien entgegen zu ftellen . unmbalich die paffenbite Stelle an ber nordlichten Beugung des Rluffes überfeben und eine fchlechtere mablen konnten. Gie erhoben bas porhandene keltische Artobriga zur romischen Reftung und nach allmablich erfolgter großerer Bevolferung durch romische Bewohner gaben sie der Stadt ben lateinischen Ramen Leginum, welchen zum erften Male Die Deut. Charte im Unfange des britten Rahrh. anführt, aber fo. baß es einleuchtend wird, ber Drt fen nicht erft vor kurger Beit erwachsen. Richt blos Die Beichen einer bedeutenden Stadt fügt fie dem Namen ben, sondern zugleich die umgebenden Mauern, wie ben ben wichtigften Reftungen des Reichs. Db die Umwandlung schon durch R. Habrian, ber auf feinen Wanderungen burch die Provinzen des Reiche auch in Rhatien weilte, geschehen fen, oder ob ber Drang ber Umstande sie erst unter Marc Aurel im markomannischen Rriege erzeugte, lagt fich Schwerlich entscheiben. Rame wurde von dem der Stadt gegenüber in die Do= nau fallenden Rluffe Regen entlehnt, und Reginum Das sie zugleich war die Sauptfestung Rhatiens. Rolonie mar, fagt uns feine alte Nachricht. Man führte in spätern Beiten nicht ferner wie im Alterthume formliche Rolonien von Stalienern in fremde Gegenden, wo fie von geringem Rugen gewesen maren, ba bie militarische Kraft berselben langst verschwunden war. Dag aber boch die hauptmaffe der Bewohner aus Atalienern bestand, ergiebt fich aus der Lage. Nicht nur der erfte Prafect der britten Legion, folglich ber Stab, und eine Schaar Reiteren, Die Ma Secunda Baleria, hatte ihr Standlager in den Regina Caftra, wie die Rot. Imperir die Stadt Reginum nennt, fonbern in ruhigen Beiten mar ben ben Kastellen an ber Dongu, noch mehr also ben der Hauptfestung, lebhafter

Bertehr mit ben Deutschen, welche ihre Bedurfniffe eintaufchten ober mit baarem ben Romern abgenommenen Gelde bezahlten. Hut Kaufleuten bestand also bie Mehrzahl der Bevolkerung, welche fo bedeutend zus nahm. bag bie Unfalle ber Bolfermanderung, allen Donaufestungen das Berberben bringend, nur Diefes Reginum, fo wie bas Augusta Bindelicorum, nicht überwaltigen konnten. Blos ihrer Menichenmaffe hatte fie es zu banken', benn an Unterstützung aus Atalien mar nicht ferner zu benten. Der Golbat murde Burger, fo wie die Noth den Burger zum Soldaten gemacht hatte. Lange trieb die Ctadt ihr Wesen fort, ohne Kunde von ihrem Dafenn zu binterlassen. Aber im Unfange bes fiebenten Sahrh, tritt fie mit einem Male unter ber Benennung Radaspona als einzige Stadt und Residenz ber Berzoge von Baiern an das Tageslicht mit hoher Bluthe, fleinernen Saufern, farten Befestigungemerfen. blubendem Unbau bes Landes, wozu auch die zahlreichen Beinberge gehörten zc. c). Ein Bemeit. baß die Stadt unverlett durch die Sturme des Zeitalters gekommen war, benn so eine Anlage konnte und wollte kein deutsches Bolk damals errichten. Bald letnen wir sie wieder unter der alten in das Deutsche übersetten Benennung Regamsburg kennen, als fortbleibende Residenz der baierischen Berzoge, so wie in der Rolge der baierischen Konige aus Rarolingi= fchem Stamme.

Bisher war die Peut. Tafel Geleitsmann nach jedem kleinen Orte langs des Flusses; wie gar anders in der Strecke weiter ostlich dis nach Passau. Zwen minder bedeutende Zwischenorte kennt sie in der langen Strecke. Der nordliche Theil Rhatiens im heutigen

c) S. Cyrini vita S. Emmerami,

Baiern hatte also ausserst geringen Schutz gegen bie Streiferenen der Deutschen; und hierin liegt ohne Zweisfel die Ursache, daß wir auf dieser Selte keinen bedeutenden Ort, keine Spur von Straßen und sehr wenige Anzeichen von dem Dasen der Kömer sinden.

Serviodurum ist der nachste Ort, 28 Mill. oftlich von Regensburg entfernt. Nach dieser sehr richtigen Bestimmung lag der alte keltische Ort an der Stelle der heutigen Stadt Straubing. Das Itiner. Unton. kennt Serviodurum nicht mehr. In der Nähe hatte man den beschränktern Platz zur Vertheidigung auf einer Anhöhe angelegt, und das Standquartier Augusta<sup>d</sup>), nemlich Castra, genannt, oder Augustana Castra nach der Not. Imp., welche eine Reiterschaar als Besatung hieher verlegt. Es sind die Ruinen der heutigen Azelburg, etwas ostlich von Straubing; das Maas von 24 Mill. im Itiner. Unton. ist aber zu klein, sollte wohl heißen 29 Mill.

Von Stranbing bis nach Passau hatten die Romer nur noch einen befestigten Ort, und auch von diesem sind wir nicht vermögend mit Sicherheit die Lage anzugeben, wegen der übelpassenden im Ganzen zu kleinen Zahlen.

Pontes Renses (P. Rensibus) nennt die Peut. Tafel 27 Mill. ostlich von Straubing. Der Name bezeichnet den Uebergang eines bedeutenden Flusses, die Vermuthung, daß die Isar ben Platling verstanden sen, und Pontes Isarenses als wahre Lesart gelten durse, hat daher viele Wahrscheinlichkeit; aber das Reisemaas widerspricht, der wirkliche Abstand beträgt nur 17 Mill. oder 3. geogr. Meilen. Der Abstand hins

d) Itiner. Anton. p. 249-

gegen von Passau wird auf 18 Mill. angegeben, besträgt aber in der That 28 Mill. Bielleicht liegt der Fehler in Versegung der benden Zahlen; die Wahrsscheinlichkeit der Lage spritht für Platling.

In der Kolge machten uns unbekannte Umstande bie Berlegung der kleinen Festung nothig, und man verlegte sie nach Quintiana Castra nach Angabe des Atiner, Anton., oder Quintana Caftra nach der Rot. Imp., welches einer Schaar rhatischer Reiteren bier ihre Befabung anweiset, und nach dem Leben des heil. Es lag 24 Mill. von Vassau entfernt e). Severin. folglich ben dem Stadchen Ofterhofen ober dem nahe liegenden Kloster. Die Annahme unterstütt der heil. Severin f) burch die Erzählung, daß der kleine Fluß Quintana burch feine Ueberschwemmungen ben Mauern des Castells gefährlich wurde. In der Kolge hat er durch seine Ergießungen einen großen noch vorhandenen Benber gebildet. — Gewöhnlicher nimmt man das 5 Mill, oftlicher liegende Dorfden Rungen für Quintana an, aber das Maas paßt nicht, und kein Aluf flieget da= felbst. Es mag boch wohl romifchen Urfprunges fenn, und Ab Quintum Lavidem von Quintana Castra an= zeigen. — Eine anderweitige Vertheidigung hatte bas Baierland auf Dieser Seite nicht, bis nach

Bojodurum, so nennt schon Ptolem, diese alte Basserstadt der Bojer an der Ostseite des Inns nahe benm Einslusse in die Donan, den der heutigen Innstadt; und die Peut. Tafel bezeichnet zugleich die Beseichnet durch den Namen Castellum Bojodurum. In der That aber hatte man den Namen des alten Orts auf eine neue Lage angewendet; in dem Winkel zwischen

e) Riner. Anton, p. 249.

f) Vita S. Senerini, c. 15, 27.

bem Ann und ber Donau lag bas Castellum, an der Stelle ber hentigen Stadt Paffinu. Bir wiffen ben Umstand mit Gewißbeit, weil Otolemans das Boiodurum au Rhatien rechnet und die Beut. Tafel Die Lage in bem Bintel westlich vom Inn ansett. Dieses Ca-Rell erhalt in der Kolge die neunte Batavische Coborne pur bleibenden Befatung, und von ihr ben Ramen Caftra Batava', auch Oppidum Batavinum. Das alte Bojodurum erhielt fich bem ungeachtet. Das Itiner. Anton, nennt es mit Uebergebung ber Caftra Batava. weil die Strafe aus bem Oftlande burch die Innstadt. nicht aber durch Daffau führte. Das gegenseitige Berbaltniß bezeichnet am deutlichsten die Rot. Imp., nach Batava in Rhatien fest sie Die Bat. Cohorte, in das jum Moricum gerechnete Bojodurum bingegen ben Tris bun einer andern Cohorte. Der beil. Geverin 8) hat ben Namen des nun offenen Ortes zusammengezogen Boitro': Batava aber kennt er noch immer als feste Stadt, beren Befatung ackerbauende Burger geworben waren, und durch einen Ueberfall ber Thuringer ibr Berderben fanden.

Eine Verbindungsstraße zwischen den benden wichtigen Städten Augsburg und Regensburg war außerst nothwendige Sache sur den allgemeinen Zusammenhang, und dem ungeachtet hat die P. Tasel keine Anzeige davon; die Ursache weiß ich nicht. In dem Itiner. Anton. aber ist sie nicht nur mit genauer Bestimmung vorhanden h), sondern wir lernen auch durch die Not. Imp., daß die benden hieher gehörigen Orte zur Vertheidigungskette gegen die Einfälle der Sueven gehörten und daher Besahung hatten. Einzig auf diese

g) Vita S. Severini, c. 19. 22. 27-

h) *Itiner. Ant*on. p. 250.

Rette von Regensburg bis Bregenz am Bobenfee was ren die Abiheilunger der dritten Legion nebst den ihr bengefügten Hulfstruppen verwendet; die obere Abstheilung befand sich zwischen Regensburg und Augstburg.

Von Regensburg hielt man sich an die Donausftraße bis Abusina ben Neustadt an der Donau; hier trennte sich die Straße, um durch Waldung und sums pfiges Land

Summontorium mit 18 Mill. zu erreichen. Die natürliche Richtung des Weges ging nach dem Pars Flusse, um an demselben weiter fortzuziehen; in dem gegebenen Ubstande liegt jest das Städtchen Reichertssbosen. Ein Prafekt der dritten Legion von der obern Abtheilung hatte zu Submontorium sein Standquartier.

Vallatum, 16 Mill. vom vorigen Orte und 20 Mill. von Augsburg; die Maaße sind völlig zutreffend. Ballatum war eine bedeutende Festung; nicht nur die zwente Valerische Reiterschaar diente ihr als Besatung, fondern man hatte auch den Stad der dritten Legion von Regina Castra hierher verlegt i), weil Regensburg vermögend war, sich auch ohne Besatung zu vertheidigen: — Die Lage trifft eine kleine Stunde Weges südlich vom heutigen Städtchen Schrobenhausen, am rechten Ufer des Par-Klusses; kanm sollte man glauben, daß an Ort und Stelle sich alle Spuren von dem Dasenn der Römer verloren haben.

Bur geraden Verbindung Galliens und des Wefts landes mit dem Morikum und dem weitern Oftlande

i) Not. Imperii. Sub dispositione Ducis Retire — Practicutus Legionis tertiae Italicae partis Superioris Castra Regina, munc Valiato.

Mannerts Geographie. III.

mar eine Strafe mitten durch Rhatien nothwendige Sache, und die Romer legten fie an von Kempten ge= rade oftlich nach Juvavia oder Salzburg. Diefer let= tere Umftand bringt zur Bermuthung, bag R. Habrian. ber Grunder von Juvavia, zugleich auch die Unlage Sie mar ben weitem bie fur= biefer Strafe beforate. geste, hatte aber ben Rachtheil, oftere Berge in ihrer Richtung zu finden; und den noch größern, daß Mugb= burg von diesem Straßenzuge ausgeschlossen mar; wer pon Augusta Bindel, nach bem Driente reifen wollte. mußte erst gegen Guben nach Kempten, um von ba aus feine Richtung nach Often zu nehmen. So stellt Die Deut. Safel uns bie Lage por. Aber eben biefer Unbequemlichkeit wegen wurde in spaterer Beit eine ber Beut, Jafel noch ungekannte Strafe von Mugsburg gegen Subosten nach Salzburg gezogen; und ba biese die weit mehr besuchte war, so ging die alte gerade Straffe zu Grunde; bas Itiner. Anton, kennt fie nicht mehr. In unfern Tagen icheint Die fogenannte Salaftrafe von Rosenheim nach bem fublichen Schwaben noch immer die Richtung jener alten Strafe zu halten; ba ich aber die einzelnen Orte, burch welche die Strafe führte. nicht genau kenne, fo wird bie Bestimmung ber Lage blos nach den Angaben der Peut. Tafel geliefert.

Von Kempten führte die Straße mit 20 Mill. gegen Often nach Esco, einem unbedeutenden Flecken benm Dorfe Au auf der Straße nach Schongau; und von da mit 18 Mill. nach dem schon oben auf der Straße von Augsburg nach Tyrol angesuhrten

Abodiacum, welches seine wahre Lage benm heutigen Peisenberg durch das Zutreffen der rechtwinklichen Durchschnitte beweiset.

Urufa, 13 Mill. von Abodiacum, befand fich auf

der Subseite des Würmsees, welcher vermuthlich dem Drie seine Benennung verschafft hat.

Bratananium, 12 Mill. vom vorigen Orte am Ues bergange der Jer oftlich vom Dorfe Gerezried.

Isunisca; Isinisca, 12 Mill. vom vor. Orte südwestlich von dem durch St. Emmerams Tob bekann ten alten Dorfe Selfendorf. — Hier' trennte sich de alte Straße von der spätern nach Augsburg sührenda.

- Ad Luum erreichte man mit fernern 20 Mil. no wirklich sichrt der angegebene Abstand an den In-Der häufige Uebergang erforderte hiereine Brude über den machtigen Strom, und von der grude felbst nimmt der Ort in der Folge den Namer Pons Deni im Itin. Anton, k) an. And als fester St wurbe Pons Deni betrachtet und erhielt daher einelbtheis lung Reiteren zur Besabung, welche aber rach ben Ungaben ber Not. Imp. in das und unbekannt Sebiana, verlegt wurde. Noch andere Seitenstraßn führten nach dem durch feine Lage bedeutenden gons Meni; und biefe Lage konnte man am naturlichten, auch bus treffend mit dem Maaße der Tafel, in tem Stotchen Rosenheim suchen, wo sich ichon feit Rat-gunderten ber michtigste Uebergang des Inns befinet. — Aber eine halbe Meile nordlich von Roenheim, ebenfalls gutreffend mit bem Maage ber pat. Safel, findet fich noch jest am Inn das Dorf gingen = Pfunzen und ges genüber am rechten Ufer de Dorf Pfungen. Da bepe be Namen auf eine Zufammenziehung des Ramens Pons Meni hindeuten, fo barf man hier mit befto großerer -Heberzeugung bie Loge ber alten 'Stadt fuchen, ba auch ber weitere Bujommenhang ber Strafe fich burch' bie Unnahme richig erklart, und da nicht ferne von

b) Itinen Anton, p. 950.

Enngenpfunzen ein ungeheures Magazin von feiner romischer Topferarbeit unter der Erde ist gefunden worden; vom Orte selbst aber zeigen sich keine Ueberbleibsel.

Bedajum lag 18 Mill, oftlicher nach dem Itiner. Inton., die Peut. Tafel sest 13 Mill. und dies ist der mazige von ihr vegangene Fehler auf der ganzen Straste Die gegebenen 18 Mill. führen nach Seebrück an der nördlichsten Spise des Chiemsees. Eine Meile norwestlicher im Kloster Seon steht ein altes wahrscheilich römisches Gebäude oder kleiner Tempel, man glaute also Bedajum daselbst zu finden; aber die Richtung ir Straße würde einen Umweg machen und die Zahlensicht zureichen. Bedajus scheint nach einer Inschrift in Reines. der Name einer vindelikischen Gottsbeit gewsen zu seon hatte. Der Ort ist übrigens sehr alt, denn zuch Ptolemäus stellt ihn unter dem Namen Badacum is die nemliche Lage.

Artobriga ist nach der Peut. Tafel der weiter oftlich forzende Ort 16 Mill. von Bedajum und eben so weit
von Salzurg. Das genau zutressende Mack erlaubt
bie Lage des sten boischen Ortes benm heutigen Dorse Leisendorf zu besichnen. — Das Itin. Anton. bemerkt den Zwischen. — das Itin. Anton. bemerkt den Zwischen. – hab Salzburg richtig mit 33
Mill. an. Jovavum (Sazburg) war die erste Stadt
im Noricum, gehort also nich hierher.

Als man zunächst nach den Zeiten der Peut. Tafel die alte Straße vernachlässigte, um der neuen von Augsburg nach Salzburg gezogenes zu folgen, wurde von der alten die östliche Hälfte, von Salzburg bis westlich nach Isunisca (ben Helfendorf), benbehalten; von diesem Orte an trennte sie sich aber, um eine nordmestliche Richtung anzunehmen. Sie ist sehr gerade und mit Sorgfalt gezogen, nur von ihr allein haben sich bedeutende zusammenhangende Strecken bis zur Stunde unbeschädigt erhalten.

Wie febr vermißt man bier die Angaben ber. Peut. Tafel, welche Die Zwischenorte in ihre Berechs nung aufnimmt. Das Ktiner. Anton giebt mit zwen Tagereisen von Ninnisca nach Augsburg, bat folglich den einzigen Zwischenort Umber (Umbre). Entfernung von Riunisca auf 52 Mill, und von Augs= burg auf 27 Mill. angegeben ist 1), bas Maaß ber Entfernung genau zutrifft und die Richtung der Straße bekannt ift, fo bat die Bestimmung ber Lage feine Schwierigkeiten; sie trifft auf das beutige Surftenfeld an der Umber, ober etwas sublicher an dem Fluffe. Aber obgleich von Amber auch eine Seitenstraße gerade gegen Guden führt, fo kennen wir doch keine Merkwurdigkeit von dem Orte, und daß zwen 3mischenorte vorhanden maren, wissen wir, ohne auch nur die Ras men berfelben angeben zu konnen.

Etwas mehr als eine geogr. Meile von Umber nords westlich in der Kichtung nach Angsburg erhält das Dorschen Kömerzhosen das Andenken des alten Ursprunges, in der Nähe desselben bezeichnet ein Meilenstein die Entsernung von Augsburg auf 21 Mill. und den K. Caracalla als Wiederhersteller der Straße m); der Name des unbedeutenden Ortes ist nicht augegeben.

Eben so sahe ich im Schlosse Vallen einen sehr gut erhaltenen Meilenstein, welcher von der Romerstraße nahe ben Helfendorf dahin ist gebracht worden. Er

<sup>1)</sup> Itiner. Anton. p. 258.

m) Gaesar M. Antoninus Pius, Ang. Tri. Pot. Pro Cos — — Vias et Pontes. Rest. Ab. Aug. M. P. XXI.

giebt ben Abstand von Augsburg auf 60 Mill. an, bestätigt dadurch bas Itiner. Anton., welches 59 Mill.
rechnet; und giebt zugleich den K. Severus nebst seinen Sohn Caracalla als Erbauer oder Wiederhersteller
bieser von Augsburg her sührenden Straße an n); woburch also das Ulter der Peut. Tafel, welche diese
Straße noch nicht kennt, in eine etwas stühere Zeit
zuruck geschoben wird.

Auf dieser Straße, benm Uebergange der Isar etwas südlich vom Flecken Grünewald, sind die Spuzren der dahin sührenden, Straße, einer ehemaligen Brücke und eines Castelles von mehrern Mauern und Gräben vorhanden O. Niemand sagt und den Namen der Besestigung; ich vermuthe, daß es Sediana war, von welchem Orte die Not. Imp. weiß, daß die früher zu Pons Deni liegende Besahung hierher sey verlegt worden.

Eine Seitenstraße zur Abkürzung des Weges wurz de von Amber gerade nach Süden an der Westscite des Ambersees ziehend nach Partenkitchen angeordnet. Sie hat nur einen Zwischenort Ad Pontes Cessenios, 40 Mill. von Amber und 20 Mill. von Parthanum entsernt P). Diese Zahlen fordern einen Ort an der Nordseite des Stasselses, vorhin schon die Peut, Tasel auf der Strasse von Augsburg den Ort Coveliaca gestellt hat.

Eine andere sehr zweckmäßige Seitenstraße führte auf dem kurzesten Wege durch das Gebirge von Bel-

o) Limbrun, Entbedung einer rom. Deerstrafe, in ben Abbandi, ber baier. Acab ber Wiffenschaften, ater Band, p. 155.

p) Itiner. Anion. p. 267.

didena ben Inspruck nach Pons Aeni. Sie wirb noch gebraucht, hat auch einige Anzeichen der frühern Zeit in der Einode erhalten.

Von Beldibena erreichte man auf der ersten Tazgereise von 38 Mill. Anfangs gegen Osten nach dem Laufe des Inns und dann gerade nordlich langs der Ostseite des Achensees Albianum, das heutige Dorf Seebauen an der Nordspige des Sees.

Beitere 26 Mill. führten mit Wendungen durch das baierische Gebirge an die Ostseite des Tegernsees nach Masciacum, dem heutigen Städtchen Gemand, an der Nordseite des Sees.

Und weitere 26 Mill. brachten mit geradem nordsoftlichen Durchschnitte nach Pons Zeni ober Langenspfunzen am Inn.

Roch eine Straße führt das Itiner. I) Anton. an von Pons Aeni Ad Castra, welcher Name wohl gewiß die Castra Batava bezeichnet. Sie sollte wahrscheinlich die Ortschaften mit römischer Anlage langs
dem Lause des Inn-Flusses bezeichnen, obgleich keine
wirklich gezogene Straße vorhanden war. Aber die
gegebenen Jahlen sind so unmäßig groß, daß eine zuverläßige Bestimmung der Lage zur Unmöglichkeit wird.

Der erste Ort von Dons Aeni ist Turum und die bengefügten 43 Mill, führen nach dem Städtchen Mühl= dorf am Inn.

Aber von hier sind 63 Mill. nach Jovisura, und 62 Mill. von da führen Ab Castra. Daß die Zahlen sehlerhaft und weit übertrieben sind, beweiset selbst die im Itiner. angegebene Summe des Abstandes von Pons Leni dis Castra mit 150 Mill. Eben deswegen ist an

q) Itiner. Anton. p. 259.

eine fichere Auskegung nicht zu benken; mit einiger Wahrscheinlichkeit durfte man die in der Mitte zwischen Muhlborf und Passau liegende Stadt Braunau am Inn für Jovisura gelten lassen.

Doch der Fall hat viete Wahrscheinlichkeit, daß eine Wasserfahrt auf dem Inn nach allez Krummungen des Flusses verstanden ist. Da finden die 150 Mill. des gesammten Abstandes sich so ziemlich; aber Turum kommt dann nach Kraiburg, und Jovisura zur Mündung der Salzach in den Inn. — Daß den Besahungen kängs der Donau ihre Bedürfnisse auf dem Inn zugeführt wurden, wissen wir noch im fünsten Zahrhunderte aus St. Severins Leben.

Bu allen diesen Seitenstraßen fügte der Römer noch eine, welche von Aquileia im Karner Lande am Tagliamento rückwärts führte nach Julium Carnicum, dem heutigen Dorse Zoglio, am südlichen Abhange der Julissschen Alpen, welches aber schon vom Ptolemäus zum Nosvikum gerechnet wird. Auf dieser von Itiner. Anton. \*) angegebenen Straße machte der heil. Fortunatus seine Reise. Sie ging über den Monte Croce, wo die Rosmerstraße noch sichtbar ist, gegen Nordwesten in das Geilthal, wo

Loncium lag, 30 Mill' von Jul. Carnic. entfernt. Noch ist das Dorf und Bad Leiten am Geilflusse vorhanden, der Abstand des Weges ist aber größer als ber im Itiner. angegebene.

Uguntum, auch Aguntus, lag 18 Mill. westlicher, nicht ferne von dem Ursprunge der Drau, und noch jest liegt an der bezeichneten Stelle das Städtchen Innichen.

r) Itiner, Anton. p. 279.

Daß es ein nicht unbedeutender Ort mit schiner Aulage war, ergiebt sich aus St. Fortunatis Reise's).

Bis hierher, wo das Flußgebieth der Drau und der Rienz sich trennen, also durch den dstlichen Theil des Pusterthals, reichte das Worikum; die Fortsetzung der Reise gehörte zu Rhatien.

Littanum lag 23 Mill. westlich von Aguntum, ben der Stadt Prunecken an der Rienz, an der heutigen Landstraße. Von hier an aber zog sich die Richtung der alten Straße gegen Sudwesten durch das Thal des Gadzo = Baches, und über eine Bergreihe nach

Setatum, 23 Kill. vom vorigen Orte. Es ist unter etwas veränderter Benennung die nemliche Stadt mit Sullavio, welches eben auf der Straße von Beldidena nach Trident angeführt wurde. Auf dieser Straße geht nun auch die Fortsetung des Weges über Vipitenum nach Beldidena.

## Bierzehntes Capitel.

Strafen und Orte im Moricum.

Auf der Hauptstraße, welche von Westen durch Rhatien nach dem Oriente führte, war die erste Stadt im Noticum

Juvavum. Durch die Peut. Tafel lernen wir gum ersten Male den fehlerhaft abgeschriebenen Ramen

s) Fortunati vita S. Martini, L. IV, v. 546 etc.

Per Drayum itur ites, qua se castella supimant.

Hic montana sedens in colle superbit Agantus.

Ivavo (im Ablativ) kennen. Die Stadt scheint ihren Ramen von dem Aluffe Juvavo, an welchem fie lag. erbalten zu baben: auch biefen nennt bie Beut. Safel mit verdorbener Abschrift Juparo. Dag ber Klug bie heutige Sulzach und die Stadt bas bentige Salzburg ift. hat keinen Zweifel; aber sonderbar ist das in der Tafel bem Namen benaeftate Gemalde; ein blofes Sauschen, fo wie der Verfasser in seinem ganzen Werke berühmte Tempel barzustellen pfleat. Allerdings mag ein Beis ligthum der Bindelicischen Alauni an dem Aluffe feine Lage gehabt haben, aber wenn bie Steinschrift ben Gruter t) keine erdichtete ift, so mar Juvavum eine idon vom R. Hadrian angelegte Rolonie. nen Schriftsteller lernen wir die allerdings mahrichein= liche Angabe. Sovavum an der Granze zwischen Rbatien und dem Norikum war der Bindeschlussel bender Provinzen. lag am nordlichen Ausgange bes Hochgebirges in einem weiten fruchtbaren Thale, Diente augleich zur unmittelbaren Berbindung mit Stalien durch Die Gebiraftragen des innern Noricum, und weit entfernt von ben Ufern der Donau gewährte es zu gleicher Beit Sicherheit gegen die Streiferenen der Deutschen. Eine wichtige Stadt wurde es daher in jedem Kalle. Und boch ift sogar ihr Name haufigen Abanderungen Das Itin. Ant, u) nennt sie Jovavis unterworfen. (Jovavi im Ablativ); die Notitia Imperii verlegt die funfte Coborte der ersten Legion nach Juvense, nemlich Castrum; und St. Severins 1) Jopia, mehr als 70 Mill. von Batava Caftra entlegen, ist aufferst mahr= scheinlich die nemliche Stadt. Sie wurde von ben Berulern gerftort in ber letten Balfte bes fünften Jahrh. -

t) Gruteri inscript. p. 265, num. 4 Cal. Hadr. Jusay.

u) Itiner. Anton. p. 255.

x) Eugippii vita S. Severini, c. 24 c. 13.

und lag in ihren Ruinen, bis der heil. Rupert sich die Stelle von dem Herzoge der Bojoarier erbat. So erwuchs allmählig an der alten Stelle die Stadt Salz-burg I), welche auch ihre Benennung auf den Fluß übertrug. Eginhard 2) stellt noch berde Benennungen zugleich auf.

Nordostlich von Salzburg auf der noch gewöhnslichen Straße nennt die Peut. Tafel Tarnanto (Tarnantone), 14 Mill. entfernt; es lag an der Stelle des heutigen Städtchen Neumarkt.

Mit 14 Mill. weiter erreichtes Caciaca (Laciacis im Abl.); das Itin. Ant., welches den vorigen Zwischenort übergeht, nennt den gegenwärtigen Caciacum und giebt die Entsernung von Salzburg auf 29 Mill. an. Das heutige Vöckelmarkt liegt an der nemlichen Stelle.

Weiter oftlich mit 18 Mill. hat die Peut. Tafel ben Zwischenort ober die Poststation Tergolape, ofte lich vom heutigen Bockelbruck benm Dorfe Buchheim am kleinen Flusse Ager.

Von da folgt mit 14 Mill. Ovilia, welches wahrscheinlich seine Benennung von den Schäferenen der Gegend erhalten hat. Sogleich ben seiner ersten Erscheinung stellt die Peut. Reisecharte diese Stadt als die wichtigste im ganzen Roricum Ripense dar, indem sie nur den ihm allein ihre Hauschen malt; und ist die Angabe einer aufgesundenen Inschrift richtig, so war Dvilia eine vom K. Marc. Aurel angelegte Colonie .). Kein Schriftseller spricht von dieser Wichtigkeit, oder

y) Vita S. Raporti, op. Basnage T. III, Pars II, p. 285. — e. 1, ubi olim Iuvavia oivitas fuit.

z) Eginhardi vita Caroli M. o. 55. Juvarum, quae et Saltzburg.

a) Gruteri inscript, p. 345, n. 3. Coloniae Aurelianae. Antoninianae. Ovil. Ther se stiff out Laxius genommen.

nennt die Stadt als Kolonie; sogar über den eigentlichen Namen ist man in Ungewisheit. Das Itiner Ant. h) sest 32 Mill. von Laciacum mit adweichender Lesart Ovisaba, Ovisava (Ovisabis im Ablativ) an, und zeigt dadurch, daß eine kleine Abweichung von der frühern Benennung allmählich erwachsen sein. In späterer Zeit verschwindet diese Stadt, ohne daß die Urssache ihres Berfalls noch vor den Zeiten der Bölkerswanderung bekannt ist. Die Not. Imperii, welche allen bessern Orten ihre Besatungen zutheilt, kennt Ovislada nicht mehr. Ihre Lage besand sich nach den richstig zutressenden Naaßen den der Stadt Wels am Traunslusse.

Ursache an der nicht lange Zeit dauernden Wichtigkeit von Dvilla war vielleicht der Umstand, daß
hier die große Straße aus dem Driente sich theilte, mit
der disher beschriebenen Richtung gegen Sudwesten nach
Salzdurg sich hielt, auf der andern aber mit nordwestlicher Wendung nach den Castra Batava oder Passau
führte. Denn die Römer hatten von der Mündung
der Ens dis nach Passau keine längs den Ufern der
Donau führende Straße angelegt; den großen Umweg
über Dvilaba mußte man nehmen. Auch in unsern
Tagen hält sich keine Hochstraße an den Fluß.

Von Ovilaba ging die Straße e) mit 27 Mill. nach Joviacum, welches auch die Rot. Imp. kennt, und einen Prafekt der zwenten Ital. Legion dahin verlegt. Das Maas führt an die Granze des Innund Hausruckviertels benm Dorfe Geversberg.

: Etanacum, 18 Mill. vom vor. Orte und 20 Mill.

b) Itiner. Anton. p. 235. 249. 258.

c) Itiner. Autom, p. 249.

von Bojoburum, lag am Inn in der Nahe des heutigen Flecken Reigersberg.

Auch die Pent. Tafel kennt diese Seitenstraße, zieht einen Hacken queer in das Frene und schreibt den Namen Mariniamum hin ohne bengefügte Zahl, erstaubt also keine Erklarung und schadet sich durch dieses Flickwerk ben der fortgeseizten großen Straße gegen Osten. Denn sie hat nur so viel Naum, um die Zahl XIII einzuschmiegen und dann den ganz verdorbenen Namen Blaboriciacum anzubringen.

Es follte ichreiben Cauriacum, wie bas Itiner. Unt. und die übrigen Schriftsteller. Der mahre Ub= 'stand betrug 26 Mill. von Dvilaba d); er trifft auf das heutige Dorfchen Lohr am Bache gleiches Ramens. eine Viertelstunde Begs nordlich von der Stadt Ens. mit den Merkmalen seiner Ruinen gegen die Ens und der Donau hinreichend. Dies war wirklich die ansehnlichste Stadt und Reftung im Norikum Rivense; und Die megen vermirrter Schreiberen von der Deut, Tafel nach Dvilia gesetten Sauschen gehoren aufferft mahrscheinlich nach Lauriacum, welches bas Itin. Unt. als das hauptquartier der dritten Legion bezeichnet. richtiger aber die zwente Legion hatte nennen follen. welche die Not. Imperii e) hieher verlegt. merkt ferner, daß die Donauflotte und ihr Prafett ihren Standpunkt zu Lauriacum, mahrscheinlich an ber Mundung der Ens, hatten, und daß hier der Bis eil ner kaiserlichen Schildmanufaktur sich befand. Dies alles fpricht von einer wichtigen Stadt. und eben bat

d) Itiner. Anton. p. 235 und 258, XXVI Mill. — p. 249 fehl rhaft XVI Mill.

e) Not. Imperii occident. Sub dispositione Ducis Pannoniae Primae et Norici Ripensis — Praefectus Legionis Secondae Lauriaco, Praefectus Classis Lauriacensis. — Sub dispositione Magistri Officiorum — Lauriacensis Scutaria.

ber nimmt auch bie aus Atalien burch bas innere Ro= ritum nach der Donau geführte Strafe ihre Richtung nach Lauriacum. Erwachsen ift fie mabricbeinlich burch R. Marc Murel, Ptolemans kennt wenigstens ben Namen noch nicht. Uber auth fein anderer Schrift= fteller kennt den wichtigen Ort; benn die Stelle Ummians f) beruht auf ber nicht mahrscheinlichen Musleaung einer verdorbenen Lesgart. Durch den beil. Geverin wissen wir. daß in der Bolterwanderung die Stadt Caureacum in die Bande der Rugier tam, die Ginmobner sich zerstreuten, theils, was Romer war, durch Dhoaker nach Stalien abgeführt wurden. achtet erhielt fich Lauriacum als Stadt Der Bajoarier, bis die Aparen im sechsten Sahrh. ben einem Einfalle fie zerftorten. Als Granzfestung murde fie wieder her= gestellt und blieb es noch zur Zeit Rarls des Großen 8). Doch verfiel es immer mehr, jest zeigen fich nur noch Ben Ginführung bes Chriftenthums bie Ruinen. erwuchs hier ein Erzbiftum, welches bie baierifchen Berzoge im 3. 705 endlich wegen ber Avarischen baufigen Anfalle nach Paffau verlenten.

Da von Lauriacum an die alte Straße sich von der Donau entsernte, um sich gegen Sudwesten nach Salzdurg zu wenden, so erhalten wir durch die Itinezar. keine Nachricht von den westlichern Orten an der Donau; die Not. Imperii aber bemerkt die, welche Bessahung hatten. Dadurch wissen wir, daß

Die Stadt Linz schon zur Rometzeit unter dem 'Mamen Lentia als nicht unbedeutender Ort vorhanden war, da ein Prafekt der Ital. Legion und eine Schaar Reiterschüßen daselbst in Besatzung lagen.

<sup>?)</sup> Ammian. XXXI, 10.

Baluzii Capitul. reg. Franc. T. 1, p. 424.

M6 ahnliche, aber kleinere, Orte nennt fie Safiana, Cannabiaca; ihre Erklarung wird unmöglich.

Die Peut. Tafel set ihren Weg unmiterbrochen gegen Osten fort, das Itiner. Ant. hingegen, welches von Konstantinopel ausgeht, halt die entgegen gesette Richtung nach Westen. Beyde begegnen sich an mehrern Orten, öfters sind sie aber auch abweichend; nicht nur, weil das Itiner. immer mit vollen Tagereisen fortzieht, die Tasel aber zugleich die Zwischenorze ansetz, sondern auch, weil die Lettere öfters einer geraden Straße folgt, das Itin. Unt. sich aber immer an den Strom halt und daher mit den Besahungen zutrifft, welche die Not. Imperii an den Usern der Donau bezeichnet. Die Erklärung von beyden ist nicht schwer, da die meist richtigen Zahlen auf die heutige Lage hinzweisen.

Elegium stellt die Peut. Tafel 13 Mill. offlich von Lauriacum; der unbedeutende Ort lag daher ben bem Fleden Strengberg auf der heutigen Straffe.

Ab Pontes Ises, 25 Mill bstlicher, trifft etwas sublich von der Stadt Ips, benm Uebergange des gleichnamigen Flusses. Ises, vielleicht Ibeb, war also der Name des Ips = Fl.

Arelate, 8 Mill. vom vorigen, ben Pohlarn an der Donau. Diesen alten keltischen Ort kennt schon Ptolemaus unter der Benennung Aredate. Arelate wurde in der Folge zusammen gezogen in Arlape; so nennen das Stin. Ant. h) und die Not. Imp. die nemsliche Festung, in welcher dalmatische Reiter lagen und eine Abtheilung der Donaussotte ihren Standort hatte. Den Namen erhielt der Ort von dem kleinen Flusse Erlaf, welcher ben Pohlarn in die Donau fällt.

h) Itiner. Anten. p. 234. 248.

Die bisber angeführten Amischenorte kennt bas It. Ant, nicht, dagegen fest es 26 Mill westlich von Arlane und 20 Mill. billich von Lauriacum die kleine Restung Cocus Selicis, oder, wie die Notit, Imn. Schreibt, Lacus Selicis an der Donan an; norische Reiterichusen lagen bier als Befabung. Die Lage trint auf den heutigen Rlecken Ardader.

Mamare nennt die Peut. Tafel 7 Mill. offlich von Arelate, es lag alfo an der Stelle des heutigen Stifts MISIP.

Trigisamum, 16 Mill vom vorigen Orte. Straffe permied die Ausbeugung des Klusses und führte im geraden Durchschnitte nach Trasmauer nabe an ber Das Maas sollte wahrscheinlich XXI statt Donau. XVI Mill. fenn.

Un die nemliche Stelle, ber Mundung des Ramp= RI. gegenüber, ftellt Ptolemaus Die keltische Stadt Claudonium, weiter suowestlich Gesodunum, in die MMe bes heutigen St. Poiten, und fudbitlich gegen ben Cetius Mons hin Aguntum mit unbekannter Lage.

Piratortum fest die Peut. Tafel 8 Mill. oftlich pon Trigisamum, und

273 \* Comageni (Comagenis im Ablativ) 8 Mill. vom porigen Orte; diese 16 Mill. führen offlich von der heutigen Stadt Tuln, und zwischen derfelben und dem Rieden Zeifelmauer, naher an bem lettern, lag wohl gewiß biese oftlichste Stadt im Norikum .. wo nach der Not. Smp., eine Schaar Reiter in Befatung lag. Gie wird erst merkwurdig in den Zeiten, mo die übrigen Orte biefer Gegenden aufhorten da ju fenn. Mach St. Severin i) war Comagenis der erste Ort; wa

i) Vita S. Severini, C. 1.

die Rugier mit ihren Verbündeten in der zwepten Halfte des fünften Jahrh. anfingen über die Donau zu gehen und ihre bleibende Wohnung aufzuschlagen; und die Avaren legten den Comageni auf dem benachbarten Cumeberg eine starke von Karl dem Großen eroberte Befestigung an. Auch das Flüßchen Cullina (die Tuln), wo Karl sein Lager hakte, kommt den dieser Gelegens heit namentlich vor ii). — Das Itin. Ant. kennt Cosmageni, aber nicht die bisherigen Iwischenorte der Peut. Tasel. Es helt sich an die Donau und führt nach

der Festung Cetium 30 Mill. westlich von Comazgent. Eine Steinschrift giebt als Municipium den Namen Aelia Cetiensis k). Von Arlape war es 22 Mill. entfernt; die Lage trifft daher auf den heutigen Flecken Mautern der Stadt Krems gegenüber.

Bon Comageni führt die Peut. Tafel gegen Often mit 7 Mill. nach Citium, wahrscheinlich verschrieben statt Cestum, denn der Flecken lag am nördlichsten nachsten Uebergange des Kahlenbergs oder Cetius Mons. Daß er also von der so eben angeführten Stadt Cetium völlig verschieden ist, braucht keine Evinnertung.

Beitere 6 Mill. bringen bann zur ersten Stabt Pannoniens, nach Vindobona. Die Maaße sind zutrefsfend, nicht so im Itiner. Ant., welches in ber einen Stelle Comageni von Bindobona 24 Mill. entfernt, und in berandern eben so 30 Mill. von der afflich gan

ii) Annal. Fuld. a. 884. Altera munich Hunnerum exstructurerat iuxta Comagenos. — Veniens prope flumen Tultinam in monte Comiano colloquium habuit. Regino, a. 291. Die Annales ben Reuber, a. 801, und alle Annaliffen hieses Beitaltere sprechen von der Unternehmung gegen die Feigung den Comagent.

k) Gruteri Inscript. p. 462, num. 8. Mannerts Geographie. III.

## 342 Strafen und Orte im Roricum.

Bindobona liegenden kleinen Festung Ma Nova. Das Maaß ist unrichtig, es wurde Comageni viel zu weit nach Besten verrucken. — Bindobona gehort nicht hieher, sondern nach Pannonien.

Einige Orte mit nicht hinlanglich bestimmter Lage merben uns noch durch St. Severins Leben bekannt; der wichtigste ist Saviana (Ravianis im Ablativ). Die Stadt lag an der Donau mehr als 100 Mill, von Daf= faur entfernt 1). Diese ungefehre Lage murde nach Arlane, dem beutigen Pochlarn, führen, und in der Rabe muß es wirklich feine Lage gehabt baben. Da weder Die Itinerarien noch die Not. Imp. einen Ort biefes Namens kennen, so ift er mabricheinlich erft burch Umanberung entstanden, jur Chre des Rugier = Ronigs Reletheus auch Rava genannt, welcher hier haufig fein Befen trieb. - Bindobona konnte auf keine Beife Diefes Kaviana fenn. ba es feinen Namen mit unbebentenden Abanderungen zu jeder Zeit erhalten hat. von Passan viel weiter als 100 Mill. entfernt liegt, und als Pannonische Stadt nicht zum Gebiethe ber, Rugier. fondern der Oftgothen um diese Zeit gehörte m). -2 Mill. von Faviana fiel das Alugden Dicuntia in Die Donau.

Das nur 5 Mill. von Faviana entfernte Stådischen Purgum kenne ich nicht. Rielleicht war es das in den Deutschen Ramen Burg umgetauste Namare der Peut. Tafel oder das heutige Mile. — In diesem Falle stand Faviana etwas östlich von Pochlarn und das Flüschen Dicuntia ware die Erlaf a).

<sup>1)</sup> Vita S. Severini, c. 3, 22.

m) Jornandes Get. c. 50.

n) Vita S. Severini, c. 4.

Noch ist übrig die kleine Festung Aftura. Durch St. Severin wissen wir, daß sie nicht ferne von Co-mageni und an den Granzen vom Noricum und Pan-nonien lag; die Not. Imp. nennt den Ort Austura (Austuris im Abl.) und legt den Tribun einer Kohorte dashin. — Es scheint der Flecken, Cetiam in der Peut. Tafel zu seyn, welcher erst in spätern Zeiten Befestigung erhielt.

Als ahnliche kleine Festung mit dem Tribun eis ner Kohorte nennt die Not. Imp. noch Cannabiaca; der Name ist alles, was wir von dem Orte wissen.

Das gange Noricum durchschnitt eine andere Bauptstraße von Guben nach Norden. Bon Aquileia nahm sie ihren Anfang, flieg gegen Norden nach Birunum, der hauptstadt des innern Moricum, und reichte bann in der nemlichen Richtung weiter fort, Die Retten der Alpen durchschneidend, bis fie in den Ebenen Defterreichs zu Laurigeum an der Donau endigte. Die. füdliche Balfte diefer Straße kennt ichon Strabo .). weil auf derselben der lebhafte Berkehr mit Noreja, der bamaligen Sauptstadt ber Taurister, betrieben murbe. Den Abstand von Aquileja giebt er ziemlich richtig auf 1200 Stab. ober 30 geogr. Meilen an. In ber Folge wurde die Strafe mehr vervollfommnet und bis gur Donau fortgesett. Es kennen fie baber bie Peut. Tafel To wie das Itiner. Ant. ; die erstere aber versagt uns auf der erften Salfte ihre Bulfe, nicht blos weil fie andere Bwischenorte angiebt als das weit fpatere Stin. Ant., fondern vorzüglich weil ber Kopift des Mittelals tere bren Orte mit ihren Zahlen völlig ausgelaffen bat.

e) Strabo.

— Die Erklarung ist übrigens nicht schwer, da bie Straße ihre Richtung durch das Thal des Isonzo hielt und noch jest als Nebenweg benust wird.

Bon Aquileia P) erreichte man mit 30 Mill. Viam Beloio. Beloium hieß wahrscheinlich der unbebeu= tende Ort und Bia deutete blos die Richtung der Stra= fe an. Er lag am Isonzo = Fluß, etwas sublich von dem Einfluße des Idria = Baches in den Isanzo.

Larir (Parice im Ablativ) lag 24 Mill. nördlicher ben dem heutigen Fleden Plez. Hier verließ die Straßeben Fluß um gerade nördlich über das Hochgebirge nach Tarvis in Karnthen und weiter an den Uebergang des Gail=Flusses zu kommen, in der noch jest befolgten Richtung.

Mit 27 Mill. erreichte man auf diesem Wege Sansticum, am gewöhnlichen Uebergange des Gail = Flusses benn Dorfe Sederaun, eine Meile südlich von Billach. Ptolemaus kennt dieses norische Städtchen unter dem Namen Sianticum im richtigen Verhältnisse der Lage gegen Virunum.

Bon hier erreicht das Itiner. Anton. mit einer Tagereise von 30 Mill. Virunum, die ansehnliche Hauptstadt des innern Noricum. Nach dem Zeugnisse einer Steinschrift q) war es eine vom A. Claudius angelegte Kolonie; Plinius r), welcher Birunum an die Spitze der ihm bekannten norischen Städte setzt, giebt die Stadt nicht als Kolonie an. Aber als merkwurzbige Stadt hat sie Ptolemaus; die Peut. Tafel sückbem verschriebenen Namen Varunum seine benden Haus-

p) Itiner. Anton. p. 276. ed. Almelov.

<sup>.</sup> q) Gruteri Inscript. p. 569, n. 7. COL. C. VIRUNO.

r) Plinius, HI, 24.

den jum Reichen ber Bichtigfeit ben, und von biefer Bichtigkeit zeugen noch die weit zerstreuten Denkmale. Mangen. Anschriften u. f. w. ringe um bas Dorf Mariafaal und das Schloß Toltschach auf dem fogenannten Solfelde ober Jollfelde, eine geogr. Meile nordlich von Klagenfurt, wo Birunum unstreitig seine Lage hatte. Denn nicht nur treffen die bisber angegebnen Maafie ber Entfernung genau an biefe Stelle, fo wie bie weitere nordliche Fortsepung der Straffe nach Laurigeum. fondern eine andere von Salzburg nach Gillen gezogene Strafe durchschneidet die bisberige und führet an die Gine Bedenklichkeit erreat ber beunemliche Stelle. tige Rame Solfeld, wegen seiner Aehnlichkeit mit bem Slavium Solvense, welches der einzige Plinius :) un= ter ben Städten bes Moricum ansest. Dies mar ein weniger ansehnlicher, anfangs zum Roricum gehöriger, ben ber Provinzbestimmung aber zu Pannonien gerech neter Ort. der von den Atinerarien genannt werden mußte, wenn hier feine Lage ju fuchen mare. Der Rame Solfeld hat seinen Urfprung von dem streinernen Siee ober Throne, auf welchem die alten Berzoge pon Rarnthen benm Antritte ber Regierung alles Gutes ihren Untergebenen versprachen und von ihnen die Hulbigung empfingen, auf ber Steile ber ursprunglichen Bauptstadt bes Landes t). Sie ging zu Grunde in ben Sturmen der Bolfermanderung, ohne daß wir bie Umftande des Berderbens erfahren ; als fpaterer Baupt-

s) Plinius, III, 24.

t) Chron. Leobiense L. II, a. 1987, ap. Pez script. Austr. T. l. Prope ecclesiam S. Petri lapis est. - Princeps properat ad ecclesiam Soliensem, quae quondam pontificali viguit digmitate et ecclesiae subfuit Lauriacensi. Deinde ad prata Soliensia ad faciendam iustitiam princeps pergit etc. — Die einzelnumfände des gegenseitigen Cibschwures 2c. ben mehrern Schriftsellern. — Anpeckii Chron. Austr. a. 1286, überseit schon die prata Soliensia durch die jesige Beneunung 30 lifelde

ort erscheint dann Tiburnia in dem westlichern Theile Karnthens.

In der Fortschung der Straße von Verunum nach Norden haben wir die Peut. Tasel und das Itiner. Unton. zu treuen Begleitern. Nur an wenig Stellen tressen bende auf einerlen Namen, weil das Itiner. nach ganzen Tagereisen zieht, die Peut. Tasel aber auch die kleinern Zwischenorte ausnimmt, und weil durch den langen Gebrauch andere Orte gewählt wurden. Bon benden läßt sich die Erklärung mit Benhülse der gegen= wärtigen Seitenstraßen durch das Gebirge geben, so daß wenigstens die Nähe jedes Ortes richtig kann bezeichnet und der Landesbewohner auf die Spuren der etwa noch vorhandenen Denkmale geleitet werden. Grosse Ausbeute läßt sich ben diesen meist unwichtigen Gebirgssecken nicht erwarten.

Als bie nächste Stadt nennt das Itiner. Anton. Candalicas 20 Mill. von Birunum, und führt uns dadurch zur heutigen Stadt Friesach, wo sich mehrere römische Ueberbleibsel erhalten haben.

Die Peut. Tafel nennt diesen Ort nicht, sondern 14 Mill, von Virmum den Fleden Manicaium, wo die Gurk anfängt ihren Lauf sudlich zu wenden benm Dorse Sohenfeld.

Mit 13 Mill. weiter nordlich erreicht es Voreia, welches also seine Lage beym heutigen stenerischen Flezen Men Meumarkt hatte. Diese Angabe ist desto schädbazerer, weil sie die einzige ist, durch welche wir die Lage der berühmten alten Hauptstadt der Taurister bestimmen konnen; denn die von Strabo angegebenen 1200 Stad. oder 30 geogr. Meilen von Aquileia bezeichnen die Richtung nicht, nach welcher die Straße sich wendete, wenn gleich übrigens das Maaß nur wenig zu groß ist.

Nach biefem Stavelplate betrieben bie Romer ihren Bandel ichon Sahrhunderte fruber, ehe fie in ben Befis ber gandichaft kamen. Stenerisches Gifen mar ber wichtige Gegenstand biefes Banbels; ben ber Stadt alaubten sie werde es zu Lage gefordert, in der That mar fie ber Sammelplat, wo ber Einwohner aus allen Umgegenden seine geschätzte Bare zum Raufe brachte. Much von reichen Goldwerken und Wafcherenen fprach man u), die an Ort und Stelle nie von Bedeutung waren; aber burch ben Handel mit nordlichern Gegenben konnte es wohl bisweilen hier feinen Lagerplat In der Gegend dieser Stadt murden die Romer zum ersten Male mit den Rimbern bekannt und von ihnen geschlagen; die aus ihren Sisen getriebenen Boii belagerten sie vergeblich x); burch die gewaltthatige Eroberung des Noricums fand mahrscheinlich die alte Stadt ihr Berberben. Strabo fugt nichts von ihrem Untergange, aber Plinius gablt fie fcon unter Die vernichteten Stabte I); weber Ptolemaus noch ein spaterer Geograph kennen ferner Aoreia. Bum Rle= den mar es herabgefunken, ben bie Deut. Tafel uns kennen lehrt. Sie fest ihn zwenmal neben einander an immer mit bem gleichen Abstande von 13 Mill. Dies ift Rebler bes Abichreibers.

Die Peut. Tafel führt mit 13 Mill. von Noreia nach Pons. — Die sehr gekrümmte Straße durch das Gebirge führt noch jest wie zu jeder Zeit über St. Lamprecht nach dem Fleden Teufenbach an der Mur.

Discella (Biscellis im Ablativ) 14 Mill. vom vor. Orte entfernt lag auf dem Uebergange des Gebir-

u) Strabe V, p. 214, Casaub. p. 328, Almelov.

x) Caesar. B. Gall. I, 5.

y) Plin. III, 19. - In hoc situ periere - Tauriscis Noreia.

ges auf einer Seitenstraße, eine Stunde Begs nord-

Tartursana (Tartursanis Ablativ) 9 Mill. nordlich vom vor. Orte, — Bey einem seilbade am Donnersbach

Sarantium 10 Mill. weiter nordlich. — Am Ginflusse dieses Baches in die Ens benm Flecken Irdning

Siriate 15 Mill. vom vorigen Orte. — Die Straße hielt sich auf der noch gewöhnlichen Poststraße an den Lauf der Ens dis zum Flecken Liezen, und wendete sich von da auf einen Saumweg gegen Korzben nach der Klause am sublichen Abhange des Gedirges.

Sabromagus erreichte man von da mit nordlicher Richtung nach dem Uebergange bes Gebirges Pyren, welches auf dieser Seite die Stepermark von Desterzeich trennt, mit andern 15 Mill. benm heutigen Winzbischgarste am Teichelbache. — Bey dieser Stadt kommt das Itin. Ant., welches auf der nemlichen Straße in ganzen Tagereisen andere Orte hat, wieder zusammen.

Monate ist die erste Station berselben, 30 Mill. von Candalica (Freisach) entsernt. — Diese Amgabe führt nach der heutigen Stadt Oberwols

Sabatinca XVIII Mill. nordlich vom vor. Orte. Dieses Maaß ist unstreitig zu klein für eine Tagereise, sührt an keinen namhaften Ort und zerreißt den außerzbem sehr richtigen Zusammenhang des ganzen Begs. Nimmt man XXIII Mill. als die wahre Lebart an, so ist alles im Reinen und Sabatinca fällt auf den nemlichen Fleden Irdning, wo die Peut. Tasel ihr Surantium hingestellt hat; in der langen Zwischenzeit ging eine Beränderung des Namens vor.

Die weitere Fortfetjung erreicht, wie in ber Pent. Safel, mit 3a Mill. bas vben genannte Gabromagus (Bindischgarften).

Der Ueberrest der Reise nach Ovilabis von 40 Mill. theilte sich in zwen kleine Tagereisen, in deren Mittelpunkte 20 Mill. von Sabromagus entsernt Tustatio (Tutatione) lag. Die noch vorhandene Seitensstraße folgt anfangs dem Laufe des Flusses Stewer, geht dann westlich an den ersten Lauf des Flussehens Krembs. An demselben lag Tutatio etwas stölich vom heutigen Dorfe Schlierbach. — Die Peut. Tasel hat den nemulichen Ort mit dem nemlichen Abstande, aber den Rasmen schreibt sie wahrscheinlich verdorben Totastio, und nach ihrer Gewohnheit seht sie einen Zwischenort an

Ernolatia 12 Mill. von Totastio und 8 Mill. von Gabromagus. — Rördlich von St. Bongras, da wo der Beichelbach ven Stepersluß verstärkt.

Bon Tutatio nach Ovilabis sind 20 Mill. In der Pent. Lasel steht als Zwischenort Veromana; ihr Maaß ist etwas großer als in dem Itin. Int., denn es entsernt diesen Ort 11 Mill. von Totastio und eben so weit von Ovilabis. — Die Lage war also benm hentigen Stifte Kremomänsker.

Won Dvilabis bis Lauriacum folgte man mit 26, Will. der schon oben beschriebenen hauptstraße.

Noch war eine alte, von der genauen Sorgfalt der Römer zeugende Landstraße vorhanden, welche von Salzdurg aus mit schiefer gegen Sadosten gewen= deten Richtung das ganze innere Noricum durchschnitte und zu Gillen sich an die große sübliche Hauptstraße von Italien nach dem Oriente schloß. Sie verband auf dem kurzesten Wege diese Straße mit der nordlichen aus Gallien nach den Donaugegenden durch Rhätien angelegten Straße, ersparte den Reisenden einen

beträchtlichen Umweg, und ist mabricheinlich burch & Kabrian, ber die nordlichere Strafe nebit Salzburg sum Dafenn brachte, angelegt worden. In fpatern Sabrh murbe fie nicht ferner unterhalten, permuthlich meil die Bahl der Reisenden auf diefer Seite nicht bes trachtlich und ber Weg burch lauter Gebirgaegenben unbequem mar. - Bir finden fie baber in ber Deut. Dafel verzeichnet, aber nicht mehr im Stiner, Untonini. Thre Erklarung wird zur Unmöglichkeit, wenn nicht nute neuere Charten mit Bezeichnung ber jest worhanbenen Straffen zur Seite liegen; mit ihrer Benbulfe findet man sich aber aus dem Labyrinthe, weil in ei= nem Gebirglande die Ratur felbst die Richtung der Bum Glude für ben Ausleger ift Bege porzeichnet. auf diefer Strafe der Rame keines Orts. keine Babl. in der Peut. Tafel ausgelaffen.

Bon Salzburg 14 Mill. entlegen war der nächste Ort Cuculla. Es hat in dem gegebenen Abstande seinen zusammengezogenen Namen Kuchl an der Salzach noch zur Stunde erhalten; und Meilensteine von dieser alten Straße sind in bedeutender Jahl in der Stadt Salzburg gesammelt. Das Castellum Cucullus des heil. Severins 2) ist unstreitig der nemliche Ort.

Vocarium lag 17 Mill. weiter süblich ben Werfen, da wo die Straße den Salzach Fl. verläßt, um eine östliche Richtung zu nehmen. Das Vacorium des Ptolemaus ist sehr wahrscheinlich der nemliche Ort.

Ani 17 Mill. östlich vom-vorigen Ort, benm heutigen Stadtchen Radstadt, eigentlich etwas westli= cher an der Ens.

Mit 16 Mill. zieht sich die Straße durch viele

z) Vita S, Severini, G. 11.

Krümmungen nach bem Uebergang ber Alpen zu bem Dertchen In Alpe. Es war die lateinische Uebersesung bes keltischen Namens Cauern, welchen es noch gegenwärtig trägt.

Inimurium, 14 Mill. vom vorigen, ist ein verzmuthlich nicht ganz richtig geschriebener Name, aus welchem aber doch hervorgeht, daß man ben diesem Orte die Mur erreicht hatte, und daß der Fluß schon damals seinen heutigen Namen trug. Es ist der heutige Marktsleden St. Michael.

Bis hieber ift die Erklarung leicht; noch vorhan= bene Ramen, Die Richtigkeit ber Maake, Die Richtung ber Gebirasitrage, unterftusen fich gegenfeitig gur Bewißheit. Aber von bier aus beginnen die Schwieriakeiten: man barf nicht weiter ber beutigen gewohnlichen Strafe folgen, welche fich gegen Guben an bie Draug ieht, und bann auf bequemerm Bege langs bem Alusse nach Villach. von ba über Klagenfurt nach Bi= Man barf nicht; weil biefe Strafe runum leitet. nach ber Stadt Teurnia fuhren mußte, welches in der Peut. Tafel nicht vorkommt; ferner, weil in der Tafel ber gange übrige Beg bis Virunum nur noch 58 Mill. oder nicht volle 12 geogr. Meilen, auf der heutigen Strafe aber viel mehr beträgt, und weil die Strafe nach der Zeichnung Virunum von der Nordseite ber erreichen muß. - Un den Lauf der Mur bielt fich die alte Straße.

Graviaci (Graviacis im Ablativ) 17 Mill, vom vorigen Orte. — An der heutigen Granze zwischen Salzburg und der Stepermark, benm Dorfe Predlit an der Mur.

Tarnafir (Tarnafici im Ablat.) 14 Mill. vom voz rigen trifft auf die heutige Stadt Murau. Hier wendet sich die alte Strafe von der Mur, um gegen Sudosten über bas Gebirge zu gehen, weldes Stenermark von Karnthen trennt, so wie noch jest eine Seitenstraße ihre Richtung hat.

Biliandrum lag 14 Mill. vom vorigen Orte etwas oftlich vom heutigen Dorfe Grades; und von hier. erreichte man mit 13 Mill. die Straße, welche von Vi= runum gegen Norden an die Donau führte, beym Orte Matucaium, oder dem heutigen Dorfe Hochenfeld, und von da auf dieser Straße mit 14 Mill. Virunum.

Von Birunum weiter gegen Sudosten folgte bie Fortsetzung auf der heutigen Hauptstraße. Mit 23 Mil. erreichte man Tuenna, die heutige Stadt Völkersmarkt.

Colatio lag 22 Mill. weiter subostlich, am Ue= bergange bes Karvankas Gebirges.

Upelli (Upellis im Abl.) 16 Mill. vom vorigen und 13 Mill. von Cileia, wo man die große nach dem Driente führende Hochstraße erreichte. Der Ort lag beym Dorse St. Margareth am Sau-Flusse.

Unter die Zahl der alten keltischen Städte gehörte auch Teurnia, welche daher Plinius a) nennt und Ptozlemäus in den westlichen Gegenden des heutigen Lärnzthen anseht. Keine Straße der Römer fährte in diezen entlegenen Winkel, der Ort blühete demungeachtet im Stillen sort; und als Birunum durch die Stürme der Völkerwanderung den Untergang gefunden hatte, wurde Teurnia der wichtigste Ort im innern Noricum und Hauptsis der slavischen Herzoge von Karantanien. Im Leben des heil. Severins erscheint sie unter dem veränderten Namen Ciburnia; die Streiserepen der

a) Plin. IIT, 24.

Ostgothen reichten von Padnonien aus dis zu dieser westlichen Stadt b). Ihr Verderben fand sie außerst wahrscheinlich durch die häusigen Anfalle der Avaren gegen die Fürsten Karantaniens. Ihre ausgebreiteten Ruinon und andere Ueberbleibsel sind noch sichtbar etzwas nördlich von der Orau im sogenannten Lurnselde, nicht ferne von dem heutigen Städtchen Spital.

## Bunfzehn'tes Capitel.

Strafen und Drie in Pannonien.

Mehr als zwenhundert Rahre lang blieb die große Strafe, gezogen langs ben Ufern ber Donau, bie einzige, auf welcher man vom nordlichen Noricum nach bem Driente reifen konnte. Sie war mit vielen Orten beset, mit kleinern und größern Restungen, gegen die haufigen Angriffe der jenseit des Stroms hausenden Deutschen und Jazogen. Schon Ptolemans bezeichnet die Hauptorte dieser langen Kette mit ungleich größerer Sorgfalt als in Rhatien und im Noricum. In dies fen lettern Provingen hat ber gange Lauf ber Donau eine ju fubliche Lage; in Pannonien hebt er ihn weiter nordlich, bezeichnet forgfaltig jede Beugung des Muffes und hatte ben den wichtigen Stadten wirkliche aftronomische Bestimmungen der Breite vor Augen. giebt fehr gute Aushulfe zur Erklarung der Lage und ber Peut. Tafel, welche mit Sorgfalt die Kette ber Drte anführt, aber auch manchen Rehler durch Schuld des Kopisten zeigt.

b) Eugippi vita 8. Severini, e. 17, 101.

Rur biefe Donauftrage tennt fie, weil bie Mn= lage einer gerade das Land burchichneidenden Strafe von Gffet nach Bien unmögliche Cache mar: Bala bungen und Gumpfe, porzuglich ber große Delfo = See. beckten bas innere schlecht bewohnte Land. aber R. Galerius Diefen Gee zum Theile austrochnete und Valeria als neue Provinz errichtete, so wurde auch bie gerade bas Mittelland durchfdineidende Strafe gesogen, und bald mar sie wegen ihrer Rurze Die haufiger besuchte, man vermied die Umwege an den Beuaungen ber Donau. Bernachläffigt durfte dem ungeachtet biefe alte Strafe nicht werden, ba bie Befagungen immer fich mehrten, im gegenseitigen Busammenhange fteben, und ihre Bedurfnisse auf Diefer Militarftrafe erhalten mußten. In bem Stiner. Unt, finden mir Die Beschreibung der benden Hauptwege, überdies noch einige Seitenanlagen, welche die einzelnen Staote ber Proping in Berbindung brachten; aber langs ber Donau hatten die Stationen der Tagereisen ober die fogenannten Manlionen nicht ferner ihren Standpunft in ben Sauptorten, sondern in fleinern Flecken und Reftungen, welche bem Gerichtsbezirk biefer Stabte in militarischer Rucksicht angehorten. Das Itiner. bezeichnet immer forgfältig ben fleinen Drt ber Mansio oder des Rachtquartiers mit Angabe des hauptorts. au beffen militarifchem Birfungsfreife er geborte, g. B. Campona in medio Acinco, das heißt die Racht= herberge mar zu Campona in dem Begirke der Stadt Acincum. Für uns erwächst aber aus biefer Berfügung ber Uebelstand, baß wir die Entfernungen ber ansehnlichern Stadte und ihre genaue Lage aus den Zahlen des Itiner, Ant. nicht fennen lernen; in diefet Rucfficht leistet meist die Peut. Tafel ihre Dienste.

Der bem Cetius Mons zunachft oftlich liegende Strich von Desterreich, ober bas heutige Biertel unter

dem Wienerwalde', gehörfe ursprünglich zum Noricum, wurde aber ben der Eintheilung in Provinzen wegen der natürlichen Scheidewand an der Westgränze zu Pannonien gezogen; und da war dann der erste Ort

die keltische Stadt Vianiomina, welche Plinius ?) unter den Stadten bes Roricum ansest, weil fie ur= forunglich bazu gehört hatte. Durch die haufigen Streitigfeiten mit ben Deutschen erwuchs fie gur Reftung und jum bedeutenden Baffenplate: ein romifcher General, zur Zeit als noch die Cafarische Ramilie Rom beherrichte, anderte die Benennung des alten Orts in Unter Diefem Ramen tennt Ptolemaus die Stadt mit der Benfugung, daß die Legio X. Germaniana baselbst ihr Stanblager habe; bie mahre Lebart ift mahrscheinlich Gemina, wenigstens fiellen mehrere Steinschriften, bas Stin. Unt. und Die Mot. Amperii diefe Legion hieher. Der julifche Name blieb nicht haftend; die Peut. Tafel, auch die fpatern romi= ichen Schriftsteller nennen die Stadt Vindebona (im Genitiv Bindobona); ob Plinius die urfprüngliche nun wieder hervortretende Benennung nicht gang richtig gehort habe, oder ob Bindobona eine gang neue fpatere war, last fich auf feine Beife entscheiben; benn nach bem Abscheiden der Romer tritt unter der Westaothen Herrschaft mit einem Male der Rame Vindomina hervor d); so daß es scheint die Endigung Ming, nicht Bona, sen die acht keltische gewesen; und felbst ber heutige Name ber Stadt und bes Alugchens Wien scheint anzuzeigen, daß fein b in ben erften Gniben mar, baß es die Romer erst hineingelegt haben. Much die Rot. Imperit hat das Bona verlaffen, fchreibt aber eben fo

c) Plin. III, 24,

d) Jernandes Goth. c. ge.

verdorben Vindomana. Durch so vielerlen Abande rungen bes Namens mußte fich die wichtige Roffung durchschlagen, in welcher die nemliche Rotitia nicht nur noch am Ende bes vierten Jahrh, ber zehnten Legion ihre Stelle anweiset, sondern auch die Angabe liefert, bag bem Prafekt ber Istrifchen Flotte nach bem Berfall von Carnuntum bier das Standlaget angewiefen fen .). - Die Stadt ging unter ber Gothischen Berrichaft, fo wie unter ihren Nachfolgern, den Lando-Barden und Avaren, nie au Grunde. Mus den Sanden der lettern entrig fie Karl der Große, und in spatern Beiten murbe Wien die Sauptstadt ber Markarafichaft. fo wie in der Rolge des Herzogthums Desterreich. Ihre Lage mar auf der Beftfeite der heutigen Stadt, nach ber Deut, Safel nur 6 Mill, vom nachsten Uebergange bes Kahlenbergs entlegen. — Daß bas Saviana bes Rugierkonias nicht Wien fenn konne, welches unter' ben Oftgothen stand, habe ich schon benm Roricum bemerkt; boch stammt die Auslegung schon aus den frühern Reiten des Mittelalters her f).

In der Mitte zwischen Vindobona und Carnun= tum, von benden Städten 14 Mill. entfernt, lag die kleine Festung Aequinoccium, also benm heutigen Markt= flecken Sischament. Und in etwas oftlicherem Abstande zeigen sich noch die Spuren einer romischen Schanze, wahrscheinlich an der Stelle, welche das Itiner, Ant. 8)

der Befestigung Ala Mova anweiset. Sie stellt

e) Not. Imperii, sub dispositione Ducis Pannomae Primae et Norici Ripensis — Praefectus Legionis Decimae Vindomanas. — Praefectus Classis Histricae Carnunto, sive Vindomanas a Carnunto translata,

f) Otto Frisingis de gestis Friderici I, L. I, c. 52. Oppidum Viennis, quod olim a Romanis inhabitatum Favienis dicebatur.

a) Itiner. Auton. p. 248.

bepde Orte versint zum Bezirke von Bindobona. Auch die Not. Imperii kennt die benden besestigten Orte und giebt ihnen Dalmatische Reiter zur Besahung.

Die Peut. Tafel weiß noch überdies Villagai als Brischenort anzugeben, 10 Mill. von Windobona und 4 M. von Aequinoctium. Er lag also eine halbe Meile bstlich von Schwöchat.

Carnuntum Die alte feltische Stadt fennt icon Bal-Leins h) ben ben ersten Unternehmungen bes Tiberius an ber Donau als ben außersten Ort bes Morischen Reiche. und Plinius i) weiß, daß zu Carnuntum das gemobnliche Winterquartier romischer Truppen sich befand. Ptoles maus ichreibt ihren Namen Barnus (Kaorova, Genftin ourtos), daß aber hier eine Legion lag, wie er es ben Bien bemertt, bavon faat et nichts. Die eigentliche Bichtigfeit ber bedeutenden Stadt erwuchs erft durch den Markomans nischen Krieg, wo sie einige Sabre jum Aufenthalt des Raifers Marc Muret k) und ale Mittelbunkt ben feinen Une ternehmungen gegen die Quaben und Markomannen biente. Bergroßerung und mehrere Bichtigkeit mußte fie bas burch erhalten. Daber malt bje Peut. Tafel ihre Sauschen zu Carnuntum wie zu Bindobona. Colonien maren bende nicht, sondern wichtige Festungen und Municipia. Durch bas Stiner. Ant. lernen wir, daß Legio XIK Gemina in ihrem Militarbegirte gur Befahung lag, und bie Rot. Imp. beftatigt die Angabe mit bem Benfas, auch Die Donauflotte nebft ihrem Befehlshaber habe bier bas Schiffslager gehabt, sen aber nach ABien verlegt marben. Es murbe verlegt, weil Carnuntum im vierten das Unglud hatte, Kabrh. durch einen Ueberfall

h) Velleijis Patere. II, 109.

i) Plin. IV, 12, S. 25. Pannonica hiberna Carnunti.

L) Eutrop.

ber Barbaren geplundert und gerftort zu werben 1). Gin bedeutender Ort, der so oft zum Aufenthalte ber Raifer gebient, wo die illnrifche Armee den Geverus aum Raifer aufgeworfen hatte, konnte nicht in den Rui= nen bleiben; fie murde wieder bergestellt, ift noch ferner Mittelpunkt ber vierzehnten Legion, und R. Ba-Ientinian traf bier feine Anstalten gegen bie Quaben; aber die alte Bluthe erreichte Carnuntum nicht wieder. Es erhielt fich noch unter ber Berrschaft der Deutschen und Avaren, zu Grunde ging es vermuthlich benm Bordringen der Ungarn. Die bedeutenden Ruinen zeiden sich noch zwischen den Kleden Vetronel und Altenburg an ber Donau, und genau an biefe Stelle führt auch bas Maas ber 28 Mill. ober 53 geogr. Meilen von Much ben dem eine halbe Deile oftlicher liegenben Beimburg findet sich eine Inschrift m). aus ber wir zugleich lernen, daß Carnuntum ein Municipium war; diefer Umftand berechtigt aber nicht, die Lage ber Stadt bis bahin gegen Offen zu verrucken. Das Carnuntum, welches Paul. Diac. ") nennt, begeichnet nicht biefe Stadt, fondern bas Bergogthum Karnthen.

Gerulata der nachste Ort gegen Osten lag schon im heutigen Ungarn, 14 Mill. von Carnuntum entfernt und noch zum Bezirke dieser Stadt gehörig. Das Itiner. Anton. stimmt mit der Peut. Tafel überein, ob es gleich 28 Mill. auset, sein Maaß geht nicht von Carnuntum sondern von Acquinoctium aus. Die Not. Imp. legt eine Besatung nach Gerulata, wie man dies als Res

Ammian. Marcellin. XXX, 5. Carnuntum Illyricorum oppidum, desertum nunc.
 m) Probus Decurio Municipii Carnuntensis.

n) Paul. Diac. V, 22. Carnuntum, quod corrupte vooitent Carantanum. Seine etymologische Kunft ist hier übet angeswendet.

gel ben allen weitern Orten langs der Donau annehmen darf, welche das Itiner. Anton. neunt. Ben ihr steht der Name in der einfachen Bahl, in der Peut. Tafel aber im Plurali (Gerulatis im Ablativ), der Ort hieß also wahrscheinlich Castra Gerulata. Bon der mit dem Maaße zutressenden Lage zeigen sich noch Ueberbleibset von Schanzen ze. beym heutigen Carlburg oder Orose war.

Sterum ben Ptolemaus, in den Itinerarien genauer Ito Sterum, war eine wichtige Stadt, welcher Ptolemaus die nemliche 14te Legion zur Besatzung anweiset, die in der Folge passender noch Carnuntum ist verlegt worden. Ad Flerum, 16 Mill. von Gerulatz entsernt, lag den der heutigen Stadt Ungarisch Mirendurg oder Ovar, auf einer Insel des Flusses Lentha, welcher hier in den sudichsten Nebenarm der Donau fällt, und daher kam wohl auch der Name der Stadt. Eine bedeutende Festung blied sie dem ungeachtet, das Itiner. Unton. giebt sie als den Hauptort eines Milstürbezirkes an, und die Not. Imp. nennt Reiter als Besatung des festen Ortes.

Statlucum 13 Mill. von Flerum und 14 Mill: von Arrabo wennt die Peut. Tafel als Iwischenort. Es ist die heutige Posissation bochstraß. — Der Ort wurde befestigt und veränderte seinen Namen in Quar brata nach dem Itiner. Ant., welches ihn Io Mill. von Gerulata entsernt und zu dem Bezirk von Flerum rechenet. Es hatte reitende Bogenschützen zur Besatung,

Arrabo war die Benennung des Raab-Flusses; Ptolemaus bezeichnet seine Mundung und nennt ihn Narrabo, einen Ort kennt er aber an der Stelle noch nicht, sondern etwas weiter oftlich die ketische Stade Cherotobalus. Die Peut. Tafel hingegen nennt den Arrabo-Flus und an seiner Mandung ben der heutis rabo, mit richtigem Maaße 27 Mill. von Ab Flerum entfernt. Im Itiner. Anton. erscheint Arrabona als der Hauptort eines Bezirkes; das Nachtquartier der Belisten aber war Ab Muros und Ab Statuas Id Mill. bstiich von Quadrata, folglich 16 Mill. dstlich von der Stad Raab an dem südlichen Hauptarm der Donau, wo jest kein Ort liegt. Zu Arrabona lageine Abtheilung der zehnten und der vierzehnten Legion in Besahung. Auch nach Ab Statuas sest die Not. Imp. Palmetische Reiter.

Gegen ihre Gewohnheit fest die Peut. Tafel bie weitere Reise ohne Zwischenort fort und führt mit 30 Mill nach ber wichtigen Stadt Brigantium, welcher Tie auch ihre Bauschen benfügt. Den Namen bet alten Telliichen Stadt hat ber Ropift unrichtig abgefchrieben, Ptolemaus nennt ihn Bregatium, und bas Stiner, Anton, nebit ber Rot. Smp. Bregetium. Ptolemaus fest ben Lauf des Raab - Rluffes als die Granze Dber -Dannoniens an ; aber ben ber ortlichen Beftimmung zieht er die Granze weiter oftlich, fo daß diefes Bregetium Ber oftlichste Ort ber Proving ift. Als die Proving Maluria errichtet wurde, nahm man bie Mundung ber Raab als wirkliche Grange, Bergetium rechnet die Not. Amp, als bie westlichste Stadt von Baleria, Bier hatte Die Legio I Adintrix Die Befatung nach den Sand-Scheffen des Ptolemaus und nach dem Stiner, Anton. in ber Stadt felbit lag die fünftestoborte diefer Legion nach ben Angaben der Rot. Smp. In Diefer wichtis gen Festung, beren Ramen Ummian unrichtig Bregitio fibreibt, traf R. Balentinian feine Anftalten gum Rriege gegen bie Onaden, starb aber phislich ?). Die

domian, Mareellini & E. 5, 5.

Stadt sand ihren Untergang, wir wissen nicht warde und wie. — Ihre Lage war nach Ptolemaus ben der Bergeinigung der benden Donauarme, welche die heutige Inssel Schüt bilden; eben bahin führen auch die So Mill der Entfernung von Arrado, so wie die Ueberbleibset alter Schanzen, einer Wasserleitung und andere romissche Denkmaler, welche sich beym heutigen Dorfe Szöny an der Donau sinden, etwas deltich von der Stadt Komorn.

Das Itiner. Anton. hat wie immer das Nachtequærtier nicht in der Hauptstadt, sondern in dem Flecken Azao, zum Bezirke von Bregetium gehörlg, Jo Mill. dsklich von Ad Statuas, also 16 Mill. dsklich von Brezgetium benm heutigen Dorfe Teudorf an der Donau.

Bon Bregetium aus verläßt die Peut. Tafel den großen Winkel, welchen die Donau weiter östlich bildet, und richtet sich in gerader Linie gegen Sudosten nach Acincum. Die ganz unbekannten kleinen Zwischenorte mit ihrem Maaße liefern den Beweiß: Lepavist 5 Mill. von Bregetium; Sardellaca 13 Mill. vom vorigen, Lusomana 13 Mill. vom vorigen und 12 Mill. von Acincum.

kångs der Donau sind wir nun um so mehr hulflos, da das Itiner. Anton. in ganzen Tagereisen sorts
zieht und durch seine Zahlen blos die Nebenorte bezeichnet. Es nennt Ab Lacum Selicis 18 Mill, dstlich von Azao. Das Maaß sührt von Neudorf aus 1 geogr. Weile dstlich über die heutige Stadt Gran hinaus, Diesen unbewohnten Ort rechnet es zum Bezurke von Trumerum, welches außer der Not. Imp., die dem Orte Reiter zur Besahung giebt, niemand weiter anführt. Nach der gegebenen ungesähren Lage ist Erumerum die heutige Stadt Gran, und wahrscheinlich mit verändertem Ramen die nemliche Stadt, welche Ptolemaus Eurta nennt.

Das Stiner, Anton, geht nun aus ber Gegend von Gran gerade nach Campona nordlich von Alt=Buda über, ohne ben großen Bintel zu berühren, welchen bier bie Donau gegen Rorden macht, Ben einer anbern Gelegenheit P) holt es daber die einzelnen Drte und Raffelle nach, welche auch hier wie überall an ber Sie gehörten theils jum Be-Donau verbreitet lagen. sitte von Acincum, theils ju Grumerum, baber beift Die Aufschrift ber kurzen Reife: Die von Acincum und pon Erumerim aus errichteten Raftelle. Mit ber Anaabe ber einzelnen Orte ftimmt ausammen bie Not. Imp. melche ben bier genannten Orten Befabungen gutbeilt. . und ichon Ptolemaus, der ben Bintel burch feine Bereichnung aber allaugroß angiebt und die benden wichtigern Orte nennt.

Ulcifia Caftra 9 Mill, nordlich von Alt-Buda kennt außer dem Itiner. Anton. niemand, selbst die Not. Imp. hat keine Besatzung für diesen Ort, welcher nach dem Maaße einerley Ort mit dem weiter unten vorkommenden Campona scheint gewesen zu seyn. Die Lage war benm heutigen Klecken St. Lndre.

Cirpis, im Ablativ Cirpi, 12 Mill. nördlich vom vorigen. Die Not. Imp. verlegt Dalmatische Reiter und andere Hulfstruppen in dieses Kastell, welches nach dem gegebenen Maaße am nördlichsten Winkel der Donau benm heutigen Schloße von Viszegrad lag. In diesen nemlichen Winkel, den er noch größer macht als er wirklich ist, stellt Ptolemans seine Stadt Karz

p) Itiner. Anton. p. 246. Ab Acinco Crumeroque castra constituta (Sincio); bas lette bengefügte Wort bat teineh Sinn.

pia, wahrscheinlich verschrieben statt Kirpis, und trifft noch überdies durch seine Angabe von 47 Gr. 45 Min. oder nach andern Handschriften 47 Gr. 50 Min. die mahre Breite des Orts sehr nahe.

Ab Berculem Caftra 12 Mill. vom vorigen, welsches Maaß mir zu groß zu fenn scheint, an der füdlichen Spipe der Donaubeugung; die Not. Imp. giebt dem übrigens unbekannten Orte Reiteren zur Bessatzung.

Salva 9 Mill. nordwestlich vom vorigen naher gegen Gran hin; einen neuen Ort kenne ich nicht an der tressenden Stelle. Die Not. Imp. giebt auch dieser Stadt Reiteren zur Besatzung, und schon Ptolemaus kennt dieses Salva (Sadova). Aber das Solvense oppidum des Plinius I) gehört nicht hieher, da er es unter den Ortschaften des Koricum aufzählt.

Weiter füblich liegt ben Ptolemaus und ben ben übrigen Schriftstellern Aquincum ('Azovernor). 6 schreibt auch die Peut. Tafel, die spatern Schriftsteller aber Meineum, ausgesprochen Alineum. Schon Die Deut. Tafel kennt sie durch die Zeichnung ihrer Bauschen als bedeutende Stadt; wichtiger aber wurde fie nach Errich. tung ber Proving Baleria, in der fie febr mahricheinlich als Hauptstadt und Hauptfestung galt. Daber meisen ibr das Itin. Ant. und die Not. Smp. die Legio II Adiutrix jur bleibenden Befahung an. Auf einigen Steinschriften foll Acincum auch ben Titel einer Rolonie führen: aber die Kolonialeinrichtungen der Römer, wo ber Burger nach alter Sitte zugleich die Befatung bilbete zc., icheint mit bem Festungefosteme an ber Donau und den stehenden Truppen nicht vereinbar zu fenn; es

q) Plin. III, 24.

giebt auch kein Schriftsteller der Stadt die Benennung Kolonie. Defters kommt Erwähnung von Acincum ben den Schriftstellern der spätern Jahrt, weil sie der Mittelpunkt der römischen Unternehmungen gegen die Jappgen oder sogenannten Sarmata Limigantes war, und die Kaiser sich hier zuweilen aushielten. — Ihre Lage war nach den Maaßen und nach den Ueberbleibfeln einer Basserleitung und der römischen Wälle 2c. den Altz Buda eine halbe Meile nördlich von der heutigen Hauptstadt Buda oder Ofen. Ptolemans giedt mit 37° 39' die richtige Breite der Stadt an

Sogar auf der Gegenseite des Stroms im Bark parenlande hatten die Romer eine Besestigung angelegt, welche im Grunde einen Theil der Stadt bildete und daher Contra Acincum hieß \*). Die häusigen Eins sälte der Quaden und Sarmaten gaben dem K. Valentinian Beranlassung, an mehrern Orten ähnliche Ank kalten zu tressen \*); aber unter den bisherigen kennt die Rot. Imp. nut diese Besestigung.

Das Itin. Ant, hat wie gewöhnlich seine Station nicht in der Hauptsestung, sondern in dem besestigten zum Bezirke von Acincum gehörigen Orte Campons, wohin auch die Not. Imp. Dalmatische Reiter zur Bezigung legt. Die Entfernung ist 26 Mill. von der porhergehenden Station Lacus Felicis; und dieses Maaß trifft auf das heutige Städtchen St. Endre, wozmit auch die fernern Maaße zutressen.

Salinum war der nachste Ort südlich von Acingum. Ihn kennt schon Ptolemaus; die Peut, Tafel schreibt verdorben Verusalium, das Itiner, Ant, Detus

r) Notit. Imper. Sub dispositione Dueis Provinciae Valeriae.

— Auxilia vigilum contra Acinco trans in Barbarico.

<sup>3)</sup> Ammian, Marcellin, XXIX, 6.

Sakinaz die Entsernung von Campona giedt es auf 23 Mill. an, und mit ihr übereinstimmend die Peut. Kasel auf 14 Mill. von Acintum. Die Lage wat als dem heutigen Flecken Sansavel. Wie alle Orte langs der Donaulinie, so hatte auch Salinum eine Besahung. Das Itiner. Ant. rechnet ihn zum Bezirke von Mastrica, einer erst später erwachsenen Stadt, welche das her die einzige Not. Imp. mit einer Besahung von Reitern kennt. Die Lage war vermuthlich den der heutigen Poststation Errs, wo man östers alte Ueder-bleibsel gefunden hat.

Annantatik kennt Ptolemans nicht, wohl aber die Peut. Tasel, welche die Entsernung vom vorigent Orte sehlerhaft auf 22 Mills angiebt, die Angabe des Itin. Unt. mit 26 Mills ist nach dem ganzen Bers haltnisse der folgenden Straße richtiger; und die heutige Lage trifft auf die Poskstation Duna Pemele; Dalmatische Reiter lagen auch dier. Die Besostigung gehörte zum Bezirke von Innereisa, einer übrigend undekannten Stadt; welche wahrscheinlich ihre Lage dem heutigen Marktsleden Soldwar hatte. Reisende Bogenschützen lagen hier zur Besahung.

Der nachstsübliche Drt ist Lussonium ben Ptoslemaus und in der Rot. Imp.; oder Lussunium im It. Ant. welches die alte Stadt 24 Mill. von Annatium entsernt. Die Peut. Tafel schreibt den Ramen ierig Lusiene, auch das Maaß von 15 Mill. ist viel zu klein. Der Ort lag etwas nordlich vom heutigen Paks, da wo die Donan eine scharfe Beugung macht. Dalz matliche Reiter lagen hier in Besahung.

ber zu kleinen Entfernung von X Mill., welches XV Dr. heißen sollte. Das Itiner, Ant, nennt ben Ort ebenfalls, aber die gezogene Straße hielt sich etwas westlicher nach dem Flusse Sarviz, durch welchen manden Pelso-See trocken zu legen versucht hatte, und der Ort des Nachtquartiers war 18 Mill. von Lussonium
in der Besestigung Ad Statmas, wo sich jest kein Ort
sindet. Ripa Alta aber war das heutige Städtchen Tolna. Das Itin. Ant. drückt sich über alles dies
dußerst bestimmt aus !). Das Alisca, in dessen Bezirke bende Orte lagen, kennt nur die Not. Imp., welche
nach Alesca den Aribun einer Kohorte verlegt; mahrscheinlich war es an der Stelle des heutigen Städtchens
Szerard.

Die nachst sübliche alte Stadt Lugionum kennt schon Ptolemaus. Die Peut. Tafel nennt es Lugio (Lugione im Ablativ) und giebt die Entfernung von Alta Ripa auf 22 Mill. an, welches an die Mundung der Sarviz zum heutigen Flecken Batta führt. Das Itin. Ant. kennt Lugio als Hauptort eines Bezirks, die Mansso war aber nicht daselbst, sondern in der etwas südwestlichern Besestigung Attinum 29 Mill. von Ad Statuas, also den der heutigen Posistation Szektst. Zu Lugio und Attinum lag Reiteren.

Antiana entfernt die Peut. Tafel 12 Mill. von Lugio, und dieses Maaß trafe auf das heutige Stadtschen Mohats. Das Itin. Unt. bezeichnet nur den Bezirk von Antiana (Antianis im Ablativ), ihre Station führte aber Ud Novas und Aureus Mons in den Winstel, wo sich zwen Arme der Donau wieder vereinigen, 24 Mill. von Mursa oder Eßek und 25 Mill. von Antiana entfernt, benm heutigen Dorfe oder der Schanze Batina. Db aber in diesem Punkte sich eine Anhohe besindet, weiß ich nicht. — Auf der Straße von Mursa

t) Itiner. Anton. p. 244. Ad Statuss in medio Alisca, ad latus Alta Ripa.

virch das innere Pannonien ") kommt aber der Hauptsort Antiana wieder vor und wird 24 M. von Mursaentfernt. Da nun dieses Maaß der Richtung der Strasse und dem Abstande der fernern Orte entspricht, sosällt Antiana auf das heutige Dorf Borarravar an der-Poststraße, und das Maaß der Peut. Tafel ist unrichtig.

Murfia Kolonia nennt zum erften Male Otolemaus: biefe wichtige Stadt, und daß es wirklich eine romifche Rolonie im alten Sinne des Worts war, wiffen wir burch Stephanus Byzantinus x), welcher die Unlage dem R. Babrian achreibt: wir wiffen es noch aus der Rot. Im. perti. welche awar ben Gis ber untern Donauflotte in Diefe Stadt verlegt, aber ihr burchaus teine Befatung anweiset: der Burger bildete Die Befabung, und icon. biefer Umstand burgt für die bedeutende Bevolkerung. Db übrigens Murfig ber ursprüngliche erft in Bukunft. mehr zusammengezogene Name war, oder ob es ein Schreibfehler ift, lagt fich nicht entscheiben; alle fpatern Schriftsteller schreiben einstimmig Mursa. Die Deut. Tafel fügt den Bensat Major hinzu, well es 2 geogr. Reilen westlicher noch ein kleines Murfa gab. Die Stadt kommt ofters ber den Geschichtschreibern vor, in ihrer Rahe überwand K. Constantius den Magnentius y). Die heutige Stadt Eszeg am rechten Ufer der Drave sicht an der Stelle des alten Murfa: baber rechnet sie die Not. Imperij nicht zur Proving Valeria, sondern zu Pannonia Secunda, und burch Diefen Umstand wissen wir zugleich mit Gewißheit, daß die Drau oder Drave bende Propinzen trennte. Schon diese Lage mußte ihr große Lebhaftigkeit und einen be= beutenden Sandel verschaffen; benn fie befand fich auf ber

u) Itiner. Anton. p. 252, 267.

x) Steph. Byz. v.

y) Zosimus II , 43.

großen Donaustraße an einem schissbaren Flusse, und die Fortsehung dieser Straße richtete sich auf der einem Geite langs des Stroms dis nach Laurunum (Belsgrad) und auf der andern nach dem großen Girmium. Eine andere Hauptstraße führte schon ursprünglich aus dem Noricum langs der Dran nach Mursa, und eine dritte, welche erst nach Errichtung der Provinz Baleria angelegt werden konnte, durchschnitte mit einer Diasgonallinie von Eszeg dis Wien das innere Pannonien. Römische Ueberdleibset werden von Zeit zu Zeit ausgesfunden, und würden den mehrerer Ausmerkswisteit noch häusiger ausgesunden werden; aber der Wohlstand der Einwohner ist nicht mehr, was er nach der günstigen Lage senn sollte, und im Alterthume war.

Einen lächerlichen Fehler begeht ber Kopist ber Peut. Tasel, er überhüpft diesen Hauptort der Donausstraße, und wird dadurch mit ihren Zahlen, wo wir schon vorher einige Nachlässigkeiten bemerkt haben, viel zu klein. Hier ist es aber nicht Nachlässigkeit, sondern besonnene Ueberlegung. Der ursprüngliche Verfasser der Reisetasel hat das nemliche Mursa an der Straße längs der Drau, und da führt es auch der Kopist an. Weil es aber in der Zeichnung unmittelbar unter das Mursa auf der Donaustraße zu stehen kommt, so hielt der Kopist diese Verdopplung für einen irrigen Uebelstand, und ließ die Stadt bey der einen Straße weg. Den Beweiß, daß es sich so verhielt, liesert das Ausstassen Weileinen Maaße, und der nächlisolgende südliche Ort

Ab Cabores und Pons Uscar 12 Mill. süblich von Mursa, welcher seine Lage beym heutigen Dorfe Bobosta hatte, 2 geogr. Meilen westlich von Autovar. Bis hieher liesen von Esset aus die benden Straßen gemeinsschaftlich, um sich dann wieder zu trennen. Den Ort

Lebores führt auch die Tafel auf benden Straßen an, Murfa abet hat der Kopist auf der einen Straße weggelassen.

Die fübliche Fortfebung führte nach Sirmium, Die mestliche aber führte von hier mit 13 Mill. langs bem Laufe bes Buca = Rluffes noch Tittoburgum. Es mar ein Umweg, mahrscheinlich verursacht durch die vielen Sample rings um die Mundung der Drave in bie Donau. In ber Rolge aber zogen bie Romer bie Straffe in gerader Linie und erreichten baburch mit 16 Mill, nach dem Atiner, Anton: von Mursa Dieses Ceut toburaum. welches an der Stelle bes heutigen Rleden Dukovar an der Mundung ber Buta lag. Schon Ptolemaus tennt hiefes Ceutoburgium, und Ceutobors nium beißt es noch in ber Rot. Imp., welches bem Orte Dalmatische Reiter und einen Prafekt ber fechsten Legion zur Befatung giebt. Bon ben Relten stammt biese Benennung nicht ab, auch kann sie nicht von den Romern kommen, weit sie keine germanische Bolkerschaft Namens Teutones kannten. Die Bermuthuna ist baber nicht unwahrscheinlich, bag die alten Teutones, welche auf diefer Seite ben ben Stordistern über ben Strom brangen, hier eine Befestigung und Befatung zurucke ließen, fo wie fie eine andere an bem Rhein zur Aufbewahrung ibrer Beute zurucke gelaffen Baben.

Cornacum nennen einstimmig von Ptolemaus an alle spätern Schriftsteller, die Peut. Tasel so wie das Itiner. Unt. entsernen die Stadt 16 Mill. von Tento-burgum; sie sag also beym heutigen Flecken Illok, wo sich die Beugung der Donau mit einem Nale gegen Osten wendet. Diesen Umstand verziskt Ptolemaus nicht in seiner Zeichnung zu bemerken, sogar die richtige Breite der Stadt mit 45 Cx. 15-Min. trifft w bis ets

wa auf ein Paar Minuten. Daß die Stadt von Bedeutung war, beweisen die in der Peut. Tafel bengemalten Hauschen; mehrere Hausen Reiter lagen nach
der Not. Imp. zu Cornacum in Besagung. Es finden sich auch zu Illof Steinschriften von romischen
Goldaten und in der Gegend romische Gebäude.

Cucci, im Ablativ Cuccis, war der nächste oft. liche Ort, nach der Peut. Tafel 13 Mill., nach dem Itiner. Anton. 16 Mill. entfernt, oftlich vom heutigen Porfe-Suszeg; Reiter lagen als Besatzung in der kleiznen Kestung.

Milata, im Ablativ Milatis, entfernt bie Deut, Lafel 16 Mill, vom vorigen Orte, die Lage fallt alfo ganz in die Rabe der beutigen Sauptfestung Peterwardein. wo auch eine Inschrift gefunden murde mit bem Ramen Malata und ber Entfernung von 16 Mill. 2) nach Die spatern Schriftsteller tennen aber biefen Culum. Ramen nicht mehr, fondern mit der nemlichen Entfernung von 16 Mill. hat das Itiner. Anton, die Restung Bononia, welche auch Ammian a) nennt und von der füdlich liegenden Stadt Sirmium nur 19 Mill. entfernt. Die Not. Imp. b) verlegt in Dieses Bononia nicht nur die fünfte Kohorte der fünften Legion und Dalmatische Reiter: fondern fie bemerkt auch, bag gegenüber im Barbavenlande das Caffell Onagrinum angelegt mar mit einer Besabung von der fünften Legion und andern

<sup>2)</sup> Com. Marsilii Danubius, T. II, p. 118, Tab. 47. "Imp Caes. Marco Aurelio Claudio. Pio Felici Invicto A Malata Cus... P. XVI."

a) mAmian. XXI, g. Iulianus Imp. cum venisset Bononiam, a Sirmio miliario nono disparatam et decimo etc. — Xud XXXI, 11 femint Bononia vor.

b) Not, Imp. Sub dispositione Ducis Provinciae Pannoniae Secundae: — Auxilia Augustensia contra Bononiam in Rarburgo in Castello Gaegrino,

Hulfetruppen. Dieses Castell war also das heutige Teusay, und es sinden sich noch jest von demselden an in nordlicher Richtung dis zur Theis die sehr vollständisgen Ueberdleibsel eines romischen Baltes. Den südlischen Winkel zwischen der Donan und Theis betrachteten daher die Romer als einen Zuwachs ihres Gebietes. Angelegt wurde der Wall wahrscheinlich vom A. Constantius, welcher gegen die Sarmatälimigantes in dies ser Gegend so hänsig zu kämpsen hatte; durch diese Anstalt konnte er sie ungehindert in ihrem Lande ansareisen und in den Gegenden der Theis schlagen ().

Cusum lag nach der Peut. Tafel, dem Stinet. Anton. und nach der oben angeführten Steinschrift is Mill. vom vorigen Orte entfernt, an einer sudostlichen Beugung der Donau, wo ich jest keinen Ort kenne. Es war ein unbedeutender Zwischenort; Dalmatische Reiter lagen als Besatung daselbst.

Desto größere Wichtigkeit hatte die Stadt Acumintum ('Anovuernor), wie sie Ptolemaus nennt und als ben Sig einer Legion angiebt. Die spätern Schriftssseller schreiben den Namen Acimincum, und das Stiner. Anton. erklart es als die Hauptstadt der ganzen Präsectur an den Usern der Donau von Mursa an dis hierher; daher ist nicht ferner jedem der bisherigen Orte, wie in den übrigen Donauorten Pannoniens, bengesugt, zu welchem Bezirke er gehore, und sie giebt die ganze Lange dieses Bezirkes richtig auf 115 Mill. an. Aber eben deswegen sehlt das einzelne Maaß der Entseuung der Stadt von den benachbarten Orten, wie dies durchgangig der Fall war. Hauptort blied

e) Ammian. Marcellin. XVII, 12. und vorzüglich 13. Die Abeisbeist bier Parthiscus Flus und die Spise zwischen der Abeis und der Donau nannte der Golbat den Sauspef.

Acimincum bis zum Ende der romischen Herrschaft, aber die ursprüngliche Wichtigkeit hatte es langst versloren. Schon die Peut. Tasel fügt dem verschriebenen Namen Acunum ihre Hauschen nicht ben, und nach der Not. Imp. lag blos ein Hausen Reiter daselbst zur Besahung. Die Entfernung von Cusum giebt die Peut. Tasel wankend auf 11 oder 16 Will. Nach unsern Charten zu urtheilen, ist das erstere Maaß das richtige; die Stadt lag benm heutigen Atz Salankemen, der Münzdung der Theis gegenüber, und daselbst sinden sich noch die Ueberbleibsel der römischen Beseltzung.

Riesium lag nach der Peut. Tafel und nach der Bahrheit 8 Mill, sudlicher als Acimincum, benm heusigen Dorfe Banovze. Schon Ptolemaus kennt die Stadt, die Not. Imp. legt Dalmatische Reiter nach Rictum, wie sie den Namen verdorben schreibt. Bon Taurunum war es nach der Peut. Tasel 23 Mill. entsfernt.

Als Zwischenert setzt es an Burgena, im Abe Lativ Burgenis, 13 Mill. von Rittium und 10 Mill. von Saurunum, süblich vom heutigen Dorfe Cassa. Das Itiner. Anton. kennt ihn nicht, wohl aber die Not. Imp., welche Dalmansche Reiter nach Burgena verlegt.

Beiter oftlich folgte also die Festung Caurupum, die bstlichste Stadt Pannoniens, von welcher das Itin. Ant. seine große Reise beginnt und gegen Westen die dem Niederrhein sortsetzt. Aber gleich ben ihrem Ansfange 4) hat sie Fehler, welche die Ausleger in Werslegenheit gebracht haben. Als ersten Ort mußte sie ansehen Taurunum, weil von hier aus die Reise den

d) Itiner. Anton. p. 248.

Ein alter Abschreiber las aber in Anfana nahm. keinem Driginale Caurino, und hielt diefen nirnends vorhandenen Ramen für einen von Taurunum verfchie benen Ort, welchem er eine Rahl bes Abftanbes geben Er holt ibn von bem nachft folgenben Drie smit a.5 Mill. Und weil nun diefer Ort ebenfalls feine Rabl haben mußte, so holt er sie von bem weiter mefte lichen mit 35 Mill. und laut bie nemliche Bahl auch bem nachft folgenden. Gelbst biefe mit Untecht verbanwelte Rabl folite nach ber Beut, Safel und nach ber mirtichen Lage nur heiften 23 Mill. Der Berfertiger ift ober von der Mahrheit feiner gang unmbalichen Angoben so überzeugt, daß er die lestern 35 Mill. mit in Rechnung bringt, wenn er bie gange Lange ber Drie fektur Acimincum auf 1 1 3 Will, zusammen zabit. Ss ift blofer Berthum.

Die Stadt Kaurunum aber bestimmte ihre kage am innern Winkel des Einstusses der Save in die Das nau zur Festung gegen die Deutschen. Schou Plis nins ?) und Ptolom. kennen daher das unrichtig geschies bene Caurunum und nach ihnen alle Schriftstäter; die Peut. Tafel malt dem Namen ihre Hanschen den. Alls Festung blied die Stadt bedeutend, wiewohl die Matr Imp. nur einigen Halfstruppen ihre Aesaug vaseibse anweiset. Weniger wichtig war sie als Stadt, durch Handel und Wohlstand. Nur die Reisenden-langs der Donau, das heiset, das Milität, kainen hiebers alle übrigen tießen as zur Einte liegen und gingen über die Bau auf der Munke, welche I Will. siedlicher geschlau gen war, um von du mit 2000 Donnelschritten Singie: dunum, eine noch wichtigere Festung und zugleich Hans

A) Phin. III, 26. Cimins Siemionalum et Angentinorum. Imig ALV, M. P. Taurunum, ubi Danubio miscotur Saus. Manneres Grographie. III.

belsstadt in Mofien, zu erreichen. Go liefert die Peut. Charte Abstand und Beidinung. Das Atiner. Hierosok. Subrt gar nicht nach Taurunum, sonbern geht von Sirminm über die Brude gerade aus nach Singibu= num f), und das Itiner, Anton. 8) entfernt, so wie die Bent, Tafel, Taurunum 4 Mill. von Singibunum. Da nnn pom Plinius an alle Schriftsteller Taurunum au Pannonien rechnen, Singibunum bingegen zu Mofien, und noch die Rot. Imp. Taurunum im amenten Pan= nonien aum Westreiche ber Romer gehörig anführt, in bas michtigere Singibunum aber ben Gis ber vierten Legion perlegt, und ibn zu Moffen, folglich gum Oftromifchen Reiche, rechnet: fo ift nicht ber minbeste 3meis fel übrig, bag Taurunum im westlichen Bintel ber Bave berm beutigen Gemlin lag, Gingibunum aber gegenüber ben Belgrad. Der Ginmurf, daß Ptolem. ben ber Beidreibung Minriens angiebt, ber Aluf Drinus falle westlich von Taurunum in bie Save, daß folglich bie Stadt am rechten Ufer bes Rluffes liegen muffe, ba auch die Drina auf biefer Seite in die Sau fällt, ift fein Einwurf; westlich von Taurunum ist bie Mundung der Dring in jedem Kalle. Dag übrigens eine Abtheilung ber Donauflotte in der Rabe von Taurumum ben ber beutigen Bigeunerinfel lag, erfahren wir burch bas Atiner. Anton. Die Rot. Amp. weiß nichts davon.

Die große Hauptstraße aber, welche ben Drient mit dem nordlichen Italien in Berbindung feste, verließ ben Belgrad ober Semlin die Donau, um fich gerade westlich zu halten. Es beschreibt fie bie Pent.

<sup>1)</sup> Itin. Hierosolymit, p. 565.

<sup>)</sup> Itiner. Anton. p. 138. Tauruno Classis - Singiduno Castra. M. P. IIII.

Atfel, bas Itiner. Hierofolymitanum und bas Itiner. Anton. h).

Die nachste westliche Stadt war Bassana, im Ablativ Bassanis. Ptolemaus nennt sie Bassana, die Pent. Tafel bezeichnet sie als unbedeutenden Ort, das Itiner. Anton. aber nennt sie Civitas und giebt die Entsernung von Belgrad auf 31 Mill., das Itiner. Anton. rechnet 30 Mill. von Taurunum, die Zahlen der Pent. Tafel sind zu klein und verdorben. Diese Angaben reichen hin, um den Platz des längst verschwunz denen Ortes zu bezeichnen. Setzt sind nur unbedeuztende Dörfer in der Gegend und unsere Charten in diesestende Wischen Winkel nicht hinlänglich genau. In der Rähe des heutigen Dorfes Dobrinu slag Bassiana, wahrscheinlich etwas nördlicher.

Als kleine Zwischenorte giebt bas Itiner. Hieros. an: Novicianum, 12 Mill. von Bassiana; Altina, 11 Mill. von Vorigen und 8 Mill. von Singibunum ober Belgrad.

Siemium, ein alter Ort ber keltischen Storbister, der in den Handen der Romer, als die Hauptniederlage aller Ariegsbedürsnisse gegen die Daker 2c., welche auf der Save herben geschafft wurden, nothwendig wachsen mußte. Es kennt daher schon Strado i) Sirmium, so wie Plinius und alle spätern Schriftsteller. In jeznen frühern Zeiten legte man noch regelmäßige Kolonien an, beseht mit Italienischen Bürgern. Die ganze Lage bringt auf die Vermuthung, daß dies vorzüglich den dem wichtigen Sirmium geschah. Kein Schriftsteller giebt ihm aber diesen Titel u.), und auf Steinschriften

h) Itin. Hieras. p. 563. ap. Wesseling. Itiner. Anton. p. 151.

i) Strabo VII. p. 314. Casaub. p. 463. edit. Almelov. \ k) Das Itinor. Hierosolym. nennt se Civitas, wie alle übeiges.

fraterer Adhehunderte M wenig Gewicht an legen, weft Schmeichler einem Orte ben Chrehnamen benftigten. phne weiter ben Begriff von den urfprunglichen romi= Ichen Kolonien zu haben. War fie Kolonie ober nicht. lie ermuche gur fehr bedeutenden, zur wichtigften Stadt in gang Pannonien. als Riederlage der Kriegsbedurfniffe in den immermabrenden Kriegen gegen die untern Donaundifer, als die Stadt, wo fich alle Strafen freugten und baburch Sandel und immer fleigende Bevolferung erwuche, besondera da sie ben feindlichen Gin= fällen meniger ausgeseht war, als die Orte an der Donau, und durch ihre eigene Bevolkerung fich leichter fchusen konnte. hierzu fam, daß es der gewöhnliche Aufenthalt der Kaiser wurde, welche der Krieg in Die-R. Probus 2. B. fand in ber fe Gegenden führte. Rabe feinen Tob. nach Ammian hielt bier R. Conftantiud feinen triumphirenden Gingug, ate er die Sarmaten enticheibend befregt hatte; ben welcher Gelegenheit mir erfahren, bağ ein faiferlicher Palaft fich in ber Stadt befand zc. 1); mit einem Borte, außerft baufig weiß die Geschichte bon bem wichtigen Girminun gu fprechen. und wir baufen uns nicht wundern, daß es Herodian m) eine febr große Stadt neunt. Die Rot. Imp. 1), melche blos einige leichte Truppen in die Stadt werleat. weilet bem Borfteber ber erften Rievilchen Alotte feinen Standpunkt in Sirmium on, welches baber fcon feit ben Beiten Beangfians und fomer Cobne ber Rall man

Die Cosmographie bes Aethicus, p. 715. in Gronov. edit. Pomp. Meles. "Suanus (Savas) circumaetus per Sismium oppidum et Singidumum coloniam etc.

Ammian. XVII, 13. Reductus Imperator ad regiam Sirmium cum pompa triumphali regressus est.

m) Herodian VII, 2.
n) Not. Imp. Occident. — Sub dispositione Ducis Pannoniae Secundae Riparieusis sive Saviae. — Praefectus Classis primae Plasiae Augustae Simmi.

gewefen fenn. - Rach bem Berfalle bes Befreiches ber Romer tam bas feinen eigenen Rraften überlaffene Sirmium in die Sande ber Oftgothen: won Atalten aus herrichte Theodorich Aber Die gatige entlegene Broving Savia, wie wir aus Cassoder und Iernaudes wiffen. Da aber nach feinem Lobe Die Kraft ber Offdothen fcwant, bemachtigten fich auf burge Bett bie Geniben ber Stadt, welche bath wieber in bie Sanbe ber Oftromer tam, obne von ibnen Schus zu erhalten. Rady einigen Borbereitungen auf bem Rluffe amangen baher die Aparen bas wiberftrebende Girmium, fich the nen au ergeben o), und feit diefer Beit verschwindet es aus dem Andenken ber Menschen, ohne bag wir bie Zeit und Umstande des Unterganges tennen. Wie ibret weit verbreiteten, aber ben ben Granitenn ganglich vernachlässigten. Ruinen macht uns ber einzige Gras Marfiali P) naher bekannt. Gie finben fich ben bemt beutigen Stadtchen Mitrovin an ber Save; im richtis gen Abstande, wie bie Itiner, ihn angeben, 18 ober 19 Mill, westlich von Bassiana, 50 Mill. von Bels grad, 48 Mill. von Taurunum. Plinius liefert bie Angabe: daß der Bacuntius = Rluß (der Boffut) ben Sirmium in die Save falle. Die heutige Munbung bes Boffut ift 2 geogr. Meilen westlicher; aber aus bem hohern Laufe des Boffut treten Gumpfe aus, welche fich im langen Buge fortstrecken und etwas westlich von Mitrovis in der Save endigen. Babricheinlich mar bies ber alte Lauf bes Fluffes, und bes Plinius Angabe ift richtig. Wenn aber Bosimus versichert, bas ein Alug, der fich in den Ifter ergießet, die Stadt auf ben-

e) Procop. B. Goth. III., 33. 34: Hist. Micris II. XVII., sub Mauricio Imp. Monander de leget. p. 114: etc. edit. Paris.

p) Com. Marsilii Dairubius P. H. p. 246: hip.

ben Sekten umfasse I), so ist es entweder ein volkiger Irrthum, oder er versteht das Flüßchen Tikas, welches ben Sirmium in die Save fällt. Rach Bononia (Pezterwardein) rechnet Ammian, nur 19 Mill. I). — Die geographische Breite von Sirmium bestimmt Ptolem. mit 45 Graden genau so, wie wir sie noch jetzt kennen. Meine Leser werden längst bemerkt haben, daß er ber allen wichtigen Orten auf der Ostseite Pannoniens aftrozumische Bestimmungen vor Augen hatte. — Liegt auch die Stadt, ohne weitere Nachfrage, in ihren verzwahrlosten Kninen, so hat sie doch durch alle Jahrshunderte dist auf unsere Tage der ganzen fruchtbaren, einst mit Städten überladenen, Landschaft den Namen Sirmien gegeben.

Die Stadte ber Stordister Lorta und-Kapzdus num, welche Strabo s) in dieser Gegend nenut, wechs felten wahrscheinlich, wie die meisten andern, in der Folge ihren Namen.

Nordlich über Sirmium streicht eine Reihe von Bergen oder vielmehr Hügeln gegen Often fort bis zur Dongu ben Salankemen. Einer derfelben hieß der Berg Almus, an welchem K. Produs die ersten Beinsreben anlegte, Auf einem andern lag zur Deckung der Stadt ein Bergkastell, Turris ferrata genaunt, in welchem dieser Kaiser durch die Hand seiner Soldaten den Tod fand t).

Bon Sirmium jog sich die eine Strafe langs der Save westlich nach Italien; von dieser wird weiter une

q) Plin. III, 2g. Zoşimus II, 18.

r) Ammian. XXI, 9. — Der wirkliche Abftanb von Peterwarbein beträgt eine geogr. Weile mehr.

s) Strabo VII, p. 318.

t) Butrop. IX, 11. Fopisci Probus o. 18; ben Die Gassius LV, 50, heißt der Berg Alma. Gassiodari Chron. Probus.

ten die Rede. Eine andere ging gegen Korowesten nach Mursa (Eszek), um sich daselbst abermals zu trensnen. Das Itiner. Hierosol. ist hier getrener Wegweisser auf seder Poststation und verbessert die Nachlässigskeiten in der Peut. Tasel; das Itin. Aut, geht blos nach ganzen Tagereisen, stimmt aber mit seinen Vorsgängern zusammen ").

Vidulia, 8 Mill. von Sirmium; Spaneta, 8 Mill. westlich vom vorigen, sind blose Poststationen.

Ulmum, 10 Mill. vom vorigen, war das Nachtzquartier, welches daher auch das It. Ant. ansest mit 26 Mill. von Sirmium. Der Kopist der Peut. Tafet hat die benden letztern Namen in einen zusammengezozgen, Ulmospaneta. Es war wahrscheinlich ein Städtzchen und seine Lage am alten Lause des Bossutsusses, ben dem heutigen Flecken Sid.

Die Possissian Celena, in der Peut. Tafel Cansistena, lag 11 Mill. weiter nordwestlich am Flusse Bossut, und mit andern 11 M. erreichte man

Die Stadt Cibald, im Ablativ Cibalis \*); boch führt sie ben Ptolemaus auch im Nominativ den Ramen Kibalis. Das Itin. hieros. giebt ihr den Litel Civitas und die Peut. Tafel malt zum Zeichen der Wichtigkeit ihre hauschen hin, der Kopist hat aber vergessen den Namen benzusügen. hier war eigentlich die Trennung der westlichen und nordwestlichen Hauptsstraße; auch die Straße von Salond in Dalmatien gegen Norden zog sich nach dieser Stadt. Berühmt wurde Cibala in der Geschichte, weil bey der Stadt.

u) Itiner. Hierosolym. p. 563. Itiner. Anton. p. 232 und 267.

x) Sozomeni Hist. Eccl. L. I, c. 6. ή περί Κιβάλας μάχη, υπό Butrop. X, 5. april Cibalas.

bend sching; und sie war die Gebuttsstadt bes K. Gratianus y). Die Lage war an der nordlichsten Beugung des Bacuntius odet des hentigen Bossus Flusses, ganz in der Rahe des heutigen Fleden Vinkorze; nach
ten Ruinen hat sich noch niemand erkundigt. Rach
Zosimus 2) lag sie auf einem Hügel und in der Nähe
befand sich der See Siulkas, welches wahrscheinlichder große See oder vielmehr Sumpf ist, der sich zu=
nächst nordlich vom Vuka-Flusse verbreitet, von der
Stadt aber 15 gevar. Weilen nordlich entsetnt liegt.

Mit 10 Mill, gegen Korden erreichte man die Poststation Ceutwaannm, den nemlichen Ort, welchen die Pent, Tasel unter dem Namen Ad Cabores auf det Donaustraße angesührt hat und hier wieder ausührt. 32 Mill, weiter brachten nach Mursa oder Eszek, und der Cirkel von zahlreichen Städten und Festungen in der kleinen Landschaft in dem Winkel zwischen der Dozau und Save, oder dem heutigen Sitmien, ist vollzendet.

Her verläßt uns das Itiner. Herosol., weil der Reisende auf der gewöhnlichsten Straße von Italien längs dem Drau-Flusse seine Wanderung vollführt; das Itiner. Unton, aber folgt noch der gewöhnlichen Donaustraße die nach Antiana 94 Mill, nördlich von Rursa, benm heutigen Dorfe und Poststation Baras pyavar, hier trennte sich die Straße, welche gegen Nordwesten durch das innere Pannonien führte, und wo wir das einzige Itiner. Unton. zum Geleitsmann haben.

<sup>-</sup>y) Ammian. Mercellin, XXX, 24.

<sup>7)</sup> Zosimus II, 18. - Dio Cass, LV, 33, nennt die Orikuala

a) Itiner. Anton, p. 232 und 267,

Bon Antiana erreichte die Strass mit 30 Mill. gegen Nordwessen die Stadt Sopiana, den Geburts, ort des K. Mariminus d). Dieses Maaß führt uns bestimmt zur heutigen Stadt Anftirchen, wo sich auch eis nige Ueberdseihsel des Alterthams gefunden haben.

Sier theilte sich die Straße abermals. Die eine lief gegen Nordwesten in gerader Diagonale nach Wiens die andere gerade nordlich nach Raab. Wir stoffen hien auf unbekannte Namen mit ganzen Sagereisen von 5 bis 6 geogr. Mellen. Manche derselben waren gewiß nicht unbedeutend, aber es fehlen weitere Nachrichten; die Schriftseller kummerten sich blos um die Orte, wels che die ewigen Kriege unmittelbar berührten.

Pons Mansuetina c) lag 25 Mill, nordlich von Fünflirchen benm heutigen Flecken Dombovar am Ues bergange bes kleinen Flusses Kapos.

Tricciana, 30 Mill. vom vorigen, führt mit riche tigem Maaße auf der heutigen Straße nach dem Flecken Mezo Bomarom,

Und fernete 25 Mill. deingen nach Cimbrikens, im Ablativ Cimbrianis, die heutige Stadt Eruht. Weißemi burg, den alten Sig der ungarischen Könige. Do nach der Hinveisung des Namens die alten Kimbern einst hiet eine Besahung zurück gekassen haben, getraue ich mir nicht zu behaupten; Ptolemaus kennt den Namen poch nicht.

Bon hier wendete sich, wie nach jest, die Straffe gegen Rordwesten und erreichte mit 25 Mill. Erispiana pon welchem Arrabona oder die Stadt Raab weitere

b) Amhian. XXVIII, r. Maximinus — apud Sopianas, Valeriae oppidum, abscurissime nesus est.

g) Isiner, Anton p. 267.

25 Mill. entlegen war. Die Lage bes alten Orts war also ben ber heutigen Poststation Sarkany.

Die gerade Straße aber von Sopiana ober Funfkirchen gegen Nordwesten war schwer zu ziehen durch die Waldungen und Sumpse im Schuneger Komitat, wo jest keine gezogene Straße auf dieser Seite ist, und dann über die Westseite des Pelso ober Plattensees, welcher damals, wie wir wissen, ausgetrocknet war, und auch jest noch auf dieser Seite mehr Sumpf als See ist. Die Maaße treffen richtig zu.

Eimufa, ein gang unbefannter Ort, lag 16 Mill.

Silacena, 16 Mill. vom vorigen Orte, am kleinen Flusse Kapos, eine Stunde Wegs westlich von dem heutigen Narktslecken Kaposvar.

Valcum, 28 Mill. weiter nordwestlich an bem Uestwange des Pelso-Sees, beym Dorschen Bottyan, Wo man jest auf einer Fahre über den schmalen See sest, damals aber wahrscheinlich auf dem Trockenen wandern konnte; die sudwestlichern Theile des Sees sind Sumpf, damals urbares Land.

Mit 30 Mill. weiter erreichte man Mogetiann, ben heutigen Marktsleden Szalaber, am Szala-Flusse gelegen, welcher in die Westseite des Pelso-Sees fallt, und Ursache der dadurch erwachsenden Sumpse ist.

Andere 36 Mill. führen genau nach Sabaria, und nun erst steht man ganz auf festem Boben; deun die Stadt kennen wir durch eine andere von Italien gegen Rorben nach den Ufern der Donau gezogene Straße; und zugleich beweisen ihre vielen romischen Ueberbleibsel, daß es die heutige Stadt Stein am Anger oder bep den Ungarn Szombathely ist, am kleinen Flusse Gunz gelegen. Sie gehörte ursprünglich den bstlichen Bo-

jern, melde ben ben Tauristern wohnten: als fie vertrieben wurden. leate icon R. Claudius nach Plinius d) Berficherung bier eine Kolonie an. aus welcher man bie nordliche Donau beobachten konnte, ohne den unvermutheten ichnellen Unfallen ber Deutschen ausgefest au fenn. Gine Steinschrift C. C. Savar. (Colonia Clandia Sabaria) bestätigt biese Angaber bie nemliche Ursache erhielt und vermehrte die Bluthe der machsens ben Stadt. Bon bier aus wurden die Armeen auf der Donau versorgt, hier weilten die Kaiser, um die. erforderlichen Maabregeln aus diefem Mittelbunkte ruhia ergreifen zu konnen .). Die fruchtbare Lanbichaft. nebst bem Busammentreffen mehrerer Strafen in Diefer Stadt beforderten noch den Bohistand ber Burger. Dier wurde Martinus, der burch gang Kranfreich hochs verehrte Beilige, geboren f). Roch im neunten Sahrh. als das Reich der Avaren durch die Kranken gestürzt war. kommt Sabaria als Stadt vor 5); fie ift mabr= fcheinlich nie zu Grunde gegangen.

Scarabantia lag nach dem Itin. Unt. 54M. ober nach der Peut. Tasel 33 Mill. nordlich von Sabaria, und dieses Maaß trifft genau auf die heutige Stadt Dedenburg oder ben den Ungarn Sopron. Daß K. Claudius sie in dem verlassenen Lande der Bojer gründete, aber nicht als Kolonie, sondern wahrscheinzlich als Municipium, zeigt die ben der vorigen Stadt angesührte Stelle des Plinius. Bekannt ist sie dem Ptolemäus und den Itinerarien, aber eine bedeutende Rolle spielte Scarabantia nicht, daher fügt auch die

d) Plin. III, 24. Deserta Boiorum; iam tamen Coloniae Divi Claudii Sabaria, et oppido Scarabantia habitantur.

e) Co 3. B. Raifer Balentian, Ammian, XXX. 20.

f) Gregor. Turonens. I, 34.

E) Annal: Bertiniani a. 805.

Peut. Tafel bem Ramen ihre Sanschen nicht ben. Ei= wige'romifche Denemale haben fich erhalten.

Musenum, 19 Mill. weiter nördlich, ist das heutige Eisenkade; und von hier führten 22 Mill. nach Binbobone oder Wien. Auf dieser kurzesten Straße sest nun das Itin. Int. seinen Weg bund das Noricum 20. weiter fort.

Bur Zeit der Peut. Tafet war Carnuntum die wichtigere Stadt an der Donau; sie führt daher die Berbindungsstraße von Sabaria und Scaradantia nicht nach Wien, sondern nach Carnuntum.

Bon Scarabantia 25 Mill. nordlich lag Ulmum. heym heutigen Flecken Jois oder Uyulas an der Nordz seite des Neusiedler Sees, und mit fernern 14 Mill.. erreichte man Carnuntum.

Diese Straße isielt sich an der Westseite ves Neusiedler = Sees, welchen manche Erklarer aus Uebereislung für den zur Provinz Baleria gehörigen PelsoSee erklaren. Er ist es nicht. Aber sonderbar, daß
tirgends eine leise Erwähnung des Neusiedler = Sees
geschieht. Zu seiner jetigen Ausdehnung erwuchs er erkt
im Mittelalter, aber die Anlage muß doch schon im
Alterthume vorhanden gewesen senn.

Da Sabaria der Mittelpunkt zur Versorgung der Donauorte war, so mußten nothwendig Verbindungsspraßen im nordlichen Pannonien erwachsen, welche die Peut. Tafel noch nicht, wohl aber das Itiner., Ant. kennt.

Die erste geht von Sabaria und Scarabantia nach dem neutlichen Vindobona h), welches schon auf

h) Itiner. Anton, p. 261.

ber furgeften Straffe beschrieben worben ift. Diest Beitenstraße führt burch einen Umweg, um ben Ort

Uqua zu erreichen. Er lag 31 Mill. von Scarabantia entfernt, und dieses Maaß trifft richtig auf die heutige Stadt Baden in Desterreich; aber von hier nach Wien sind die angesetten 28 um 10 Mill. zu groß.

Sublich von Sabaria mußte schon in dem ersten Jahrhunderte die Berbindung mit der Hauptstraße hergestellt werden, welche von Italien nach Pettau an der Drau und dann weiter gegen Osten jog; diese kennt haher außer dem Itin. Unt. auch die Peut. Tafel.

Sudlich von Sabaria erreichte man auf derseiben mit 20 Mill. den Ort Arrabo. Er lag also am Flusse Raab, benm heutigen Markisleden Cfakany, ist solge lich von dem weit berühmtern Arrabo an der Mündung des Flusses gang verschieden.

Bon hier aus erreicht mit der starken Tagereise von 40 Mill. die Peut. Tasel den Ort Ad Vicesimum; das Itin. Ant, nimmt das nemkiche Maaß an, nennt aber den Ort Alicanum, auch Salicanum. Beränsberte der Ort den Namen, oder gewann der Weg eine andere Richtung? Das Erstere ist wahrscheinlich, da auch das sernere Maas den berden zutrifft. Die Lage war sehr wahrscheinlich benm heutigen Vieden Szersdadely an der Mur; das Maaß und der Weg subren dahin.

Nun aber braucht das Itiner. Ant. noch 31 Mill. um Potovium, das heutige Pettau an der Drau und dadurch die große Straße nach dem Driente zu erreischen. Die Peut. Tafel hingegen hat nur 20 Mill., wie dies schon der Name Ad Vicesimum fordert. Diesist kein Widerspruch. Die große Straße wurde erreicht nicht ben Pettau selbst, sondern im der Ika Will.

licher, an der heutigen Granze zwischen Mugarn und Stevermart, wie die gezogene Linie zeigt; diese 11 Mill. kommen also zu bem Maage der Lafel noch hinzu.

Das Itin. fügt dieser Strafe noch ben: in medio Curta, und wollte dadurch vermuthlich bezeichnen, daß ber Hauptort dieses wenig bekannten Distriftes Curta war, entfernt von der Strafe; ich kenne ihn nicht,

Das Stin. Ant. fommt nochmals auf die Straffeamifchen Sabaria und Potovium gurud i), um zu zeis gen, daß fie mehr als eine Richtung hatte. Der allgemeine Abstand ift, wie ben ber vorbergebenden, 92 Mill. : aber als nachft fürlichen Ort von Sabaria fest es nicht an Arrabona, fondern mit bem größern Abstande von 51 Mill. Galle, um bann mit 31 Mill. ben Balicanum wieber in die vorige Straffe zu treten. Die anfanaliche Richtung dieser Straße von Sabaria aus hielt fich also weiter bstlich, als die vorige, und Satte lag benm hentigen Riecken Szala Laerfiel am Aluffe Szala. ausgesprochen Sala, welcher in ben Balaton ober Plattenfee fallt. Der Blug gab dem alten, fo wie bem Schon Ptolemaus fennt dieneuen Orte ben Ramen. fes Sala als alte keltische Stadt.

Alle bedeutenvern innern Orte Pannoniens waren durch Seitenstraßen verbunden. Das Itin. Ant.
zeigt sie uns getreulich an, aber die Erklärung ist ben manchem schwer, weil nicht weiter von geraden Durchschnitten die Rede ist, sondern von der Straßenverbindung der einzelnen, übrigens uns unbekannten, Städte. Die meisten haben Sabaria als Mittelpunkt und ihr Ende in einer Festung an der Donau; diese sinden ihre sehr natürliche Erklärung.

i) Itiner. Anton. p. 262.

Muf der Staffe von Sabaria nach Arrabo und Bregetio k) ist Bassana, 18 Mill. von Subaria entsfernt, die erste Stadt. Sie lag den dem Marktslecken Sarvar, nicht ferne vom Einstusse der Junz in die Raad. Die Stadt wurde erst naher bekannt, als die Ostgothen in Pannonien herrschten, und hunnische Hausen streifend die Bassiana vordrangen!). Das dieses Bassiana von der gleichnamigen sudlichen Stadt zwischen Sirmium und Taurunum völlig verschieden ist, versteht sich von selbst.

Die Fortsehung der Straße folgte dem Laufe des Flusses Raad. Der nachste Ort ist die Stadt Mursten, 33 Mill. von Bassiana. Diese Entfernung, nach dem Laufe des Flusses berechnet, führt nach dem heutisgen Marktsleden Marczalto, wo der Flus Marczal in die Raad fallt, und wahrscheinlich dem neuern, so wie dem alten, Orte den Namen gegeben hat. Die Fortsetung erreicht mit 20 Mill. Arrabo an der Mundung der Raad, und von da auf bekannter Straße Bregetio.

Mehrere Schwierigkeit hat die Erkläung der Straße von Sabaria nach Acincum m) oder Buda; daß sie nicht in gerader Linie zieht, sahlen wir aus dem viel zu großen Maaße; aber auf welche Orte die Berbindung der einzelnen Straßen führte, wurde sich in dem umschwebenden Dunkel auf keine Weise angeben lassen, wenn nicht ein einziger bekannter Ort als Wege weiser diente, daß die Richtung Anfangs gegen Süden ind dann gegen Nordosten nach Buda sich hielt. Diesser Ort ist

k) Itiner. Anton. p. 262.

Jernandes Get. c. 55. Dinzio, filius Attiles - veniens ad Bassianam, Pannoniae civitatem, camque circumvallans fines cius coepit praedare.

m) Itiner. Anton. D. 262.

Mogentiana, weicher unter bem Namen Mogestiana schon auf ber Hauptstraße von Sopiana nach Sabaria vorkam, und nach ben richtigen Maaßen ber heutige Marktsteden Szalzber ift. Der gerade Abstants von Sabaria betrug 36 Mill., nun aber, da das Itfuner. Unton. die allgameine Straßenverbindung angesten will, geht es zuerst mit 30 Mill. nach Mehrianaziegen Süden und von da mit 25 Mill. gegen Südoskens nach Wogentiana. Dieser Swischenort Mestriana trifft, mit richtigem Maaße, nach dem heutigen Dorfe Mindstent am arften Laufe des Szala Ki., an welchen sich die weitere Straße nach Mogentiana halt.

Bon Szalober lauft die Strafe gegen Rordoften, trifft aber auf feine heutzutage bedeutende Orte.

Ckfariana, Jo Mill. vom vorigen. Diefer Abstantfibrt im geraden Durchschnitte in die Rabe des Marktzsteden Papa im Besprimer Comitat.

Gsones, im Ablativ Ofonibus, 29 Mill. bom vorigen, auf ber heutigen Straße von Papa nach Buda, führt in die Nabe bes Dorfes Bank.

Sloriana, 26 Mil. vom vorigen, und 30 Mil. westlich von Acincum oder Alt. Buda; an dem Flüßzigen, welches bei Gran in die Donau sällt. Ich kenne keinen Ort in der ungefähren Lage, welche die Richzigen bes Weges und der Abstand fordern.

Schon die Orte diefer lettern Strafe haben necht: mehr das Zuverläßige der früher beschriebenen, fondernat geknden sich mehr auf Vermuchungen, welche die Rich: tung und Größe der Maaße an die Hand geben. Aber ganzlich verzweifeln muß der Ausleger ben den benden folgenden Reisen von Sopiana (Fünffirchen) nach Acin=cum und nach Brogetio "); ben der arstern sind die

n) Itiner. Anton. p. 264-

Maaße, 135 Mill., ben weitem zu groß, ben ber ansbern 100 Mill. eben so viel zu klein. Ueberdies zu welchem Zwecke noch zwen gezogene Straßen von Fünftirchen aus nach Norden? Mit der Donaustraße war die Stadt ohnehin verbunden, und gerade nördlich nach Stuhlweißenburg und Raab war eine anderweitige oben beschriebene vorhanden. Es sehlte also zu noch zwen andern Straßen in der nemlichen Richtung Zweck und Raum. — Ein bessere Auslegerals ich mag hier seint Glück versuchen.

Bielleicht benust er ben Bint, bag nicht Gopiana, fonbern Savaria ber Anfangepunkt ber Reife Der Berwechslungsfehler kann von bem urfpringlichen Berfasser abstammen. Ben ber Menge von Ramen, welche ben Kopf burchstreifen, schreibt Baufia auch der kenntnispolle Mann ftatt eines Ramens. ben er im Sinne hat, einen gang andern bin. Sabaria war bas herr des Nordlandes, aus welchem fich bie Rerbindungen nach allen Donauftabten verzweigten. Bisher murben die wichtigern Orte angebeutet, melche burch Umwege in Berbindung fanden; jest führt er bie benben im geraben Durchschnitte gezogenen Straffen an, und in der That liegt Acincum 135 Mill, und Bregetio 100 Mill. von Cabaria. Die heutigen Poftftraken bienen nach überdies zum Theil als Weameiser Auf Orte, die noch jest von Bedeutung find, treffen bie Maage nicht.

Nun sind noch übrig die benden großen Straßen, welche vom nordöstlichen Italien aus; die eine an der Drau, die andere an der Save, nach dem Oriente fährten. Sie mußten dalb Anfangs nach dem sesten Besitze der Römer angelegt werden; daher kennt bende die Peut. Tafel so wie das Itiner. Anton,, und ben der Straße an der Drau haben wir noch überdies die fehr winktli-

che Aushulfe bes Itiner. Hierosolommitanum; auch Ptolem. versagt seine Unterstützung nicht.

Der Anfang der Reise von Aquileia nach Emona hatte durch die vielkachen Ersahrungen kleine Abande=rungen erhalten, die Peut. Tasel erreicht mit 14 Mill. den Uebergang des Isonzo=Vl. denm Orte Ponte Sontii, an der Mundung des Wippach=Vl. etwas süblich von Görnz; dann den Ort Frigidus II. denm heutigen Plecken Wippach, vergist aber die Zahl des Abstandes besprusügen; übersteigt dann gerade östlich mit 15 Mill. den Uebergang des Virnbaumer Waldes und ist nun in Alpe Julia, dem heutigen Dorse zotedorschiz, um mit 5 Mill. den allgemeinen Vereinigungspunkt Congaticum, den heutigen Flecken Logatez, zu erreichen.

Das Itin. Anton. °) zieht in ganzen Tagereisen und geht von Aquileia in geraderer Richtung mit 36 Mill. nach II. Srigidus, und von da mit 22 Mill. über den Birnbaumer Bald nach Longaticum. Das Itiner. Hierosol. P) hat die einzelnen Poststationen des nemlichen Wegs mit 11 Mill. Ab Underimmn; Ad Kornulos mit 12 Mill.; mit 12 Mill. Castra, welches mit Krigidus Fl. einerlen Ort ist und bezeichnet, daß es ein Kastst war; mit 9 Mill. ist es dann auf dem Sipsses den Aastst war; mit 9 Mill. ist es dann auf dem Sipsses den Sehirge Pirtum (dem Birnbaumer Walde) seinen Namen entlehnte; und von da mit 12 Mill. nach Longaticum. Den Postwechsel auf der Alp. hatte man also weiter westlich vertegt als zur Zeit der Peut. Tasel.

Von Longaticum die heutige Strafe mit 18 Mill., nach Emona; mit dieser Angabe stimmen das Itin. Ant, und die Peut. Tafel überein, die Lettere hat noch

e) Itiner. Anton. p. 128 etc.

<sup>2)</sup> Siner. Hierosolym. p. 568

den Zwischenort Nauportum 6 M. von Longaticum und 12 M. von Emona, mit genauzutreffendem Maaße. Das Itin. Hieros. vermeidet aber diesen Zwischenort, um durch einen Umweg 9 M. von Longaticum den Postwechsel Ad Tonum und von da mit 15 Mill. Emona zü erreichen; die Ursache lag mahrscheinlich in der sumpsigen Umgegend, welche auf einige Zeit die gerade Straße unbrauchdar gemacht hatte.

So wie man diesen niedrigsten Theil der Julischen Alpen auf dem Birnbaumer Walde überschritten hatte, hatte man zugleich die Gränzen Italiens überschritten; die Natur selbst bezeichnet diese Abtheilung. Warum aber alle nun folgenden Orte des heutigen Herzogthums Krain zur Provinz Pannonien und nicht natürlicher zum Noricum gezogen wurden, habe ich ben der Eintheilung der Provinzen oben zu entwickelt gesucht. Die unnatürliche Versügung blieb nicht, man vertauschte sie gegen eine eben so unnatürliche; man zog alle diese Striche dis weit gegen Osten zu Italien; die erstere Eintheilung giebt noch Ptolemäus an, nach der zwenten richtet sich das Itin. Hierosol. zu Anfange des vierten Jahrhunderts.

Tauportus oder Nauportum war die alteste Stadt der halb illyrischen halb keltischen Einwohner des Landes, welche von hier aus ihre Produkte nach Kquileia absetzen und dagegen ihre Handelsbedürsnisse abholten. Den wahren Namen des Orts kennen wir wicht, denn Nauportus ist sichthar lateinischen Ursprungs, erwachsen durch die uralte Sage, daß die Argonauten auf der Donau rückwarts auf dem Ister die hieher geschisst senen, hier aber das Kahrzeug auf den Schultern über die Alpen nach dem Adriatischen Meerdusen geschafft haben. Die Auslegung konnte erst erwachsen, als die noch altere Sage, daß der Ister mit eis

nem Arme fich in bas Abriatifche Meer ergieße. Durch nielfache Erfahrungen mar vernichtet morben. frente fich. burch ben alten Sanbelsplas einen Stusungsmunte zur kunftlichen Auslegung gefunden zu haben . um nicht die gange Mothe verwerfen zu durfen, und gab ihm ben Ramen vom Uebertragen bes Rabrzeugs. Bielleicht war bie rechte Benennung Pamportum. Strabo 9) tennt fie, und wir haben teine Urfache einen Arrthum ben einem Orte anzunehmen, pon beffen Berfehr er mehreres Gingelne zu fprechen und ben ungefähren Abstand von Aquileia auf 350 bis 400 Stab. anzugeben weiß, weil R. Augusts Kriegszuge Die allgemeine Aufmerksamkeit auf Diese Seite lenkten. Aber wir finden ben ihm auch die Lesart Manpontum; mer mag nun die Wahrheit aus dem Frethume bervor ho= len? Unterdeffen belehrt uns Strabo, daß es eine Unlage ber Taurister mar, daß die Bagren aus Mouileia über ben Ofta Mons (die Alpis Julia) auf Begen Dahin gebracht murben, daß es an einem fchiffbaren Rlugchen lag, welches in die Save fiel, und daß auf Diesem Alusse ber Bandel in offlichere Gegenden fich wendete. Nauporms blieb bluhend, municipii instar. fagt Tacitus r), aber er fagt zugleich, bag es benm Aufruhre der Soldaten nach A. Augusts Tode geplunbert und gerftort wurde. Die Stadt erhielt fich bem ungeachtet, es kennt Plinius .) Rauportus und noch . Die Peut. Tafel, aber Die bisherige Bluthe mar ver= Die Lage ber Stadt war auf ber Stelle bes beutigen Marktfleckens Ober = Cavbach am ersten Laufe bes Alugdens Lanbach, welches zwar burch Sumpfe

q) Strabo IV, p. 207. Casanb. p. 318. Almelov. Damportus; VII, p. 314, Cas. p. 482. Almel. Taupontus.

r) Tacit. Apnal. I, 20.

s) Plin. III, 18.

aber still und langsam fließt, und baber für ganz kleine Fahrzeuge schiffbar ift.

Die Verbindung mit Vannonien forberte in biefer Gegend einen Stavelplas, und er wurde angelegt 12 Mill. offlicher an bem nemlichen Rlufichen Lanbach. aber ba mo ihn die Sumpfe ichon verlaffen baben : · so erwuchs Aemona in portheilhafterer Lage, und awar gleich Anfangs als wirkliche Kolonie i). Bahra scheinlich ist diese alteste Lebart Aemona qualeich die richtigere, aber bas folgende Zeitalter schrieb meit aewohnlicher Emona u), so auch die meisten ber vielen Steinschriften, welche von diefer bedeutenben Stadt fich erhalten haben, boch fo daß die urfprungliche Benenn nung mitunter zum Borscheine kommt. folglich nicht vergessen worden ift. Ben Otolemaus gehort fie unter Die Stadte Pannoniens, nach Berobian ") und ben spatern Schriftstellern gilt fie als die oftlichste Stadt Staliens, wegen ber oben angeführten veranderten Abtheilung der Provingen. Wenn Bofimus y) nebst anbern fpatern Schriftstellern ihren Urfprung von ben Argonauten ableiten, fo ift bies blofe Bermechslung mit dem altern Handelsplate Nauportus. Mis Kans belöplas, mo die Baaren nach dem Driente, Die Berforgung ber Armeen, theils auf ber Cave theils auf ben regelmäßigen Strafen an Drt und Stelle gebracht wurden, und ein allgemeiner Bertehr entstand , blubete bie feste Stadt. Da sie aber ber hauptort auf ber gro-Ben Buglinie nach Italien mar. fo brachten haufige

t) Phn. III, 25. In Pannonia coloniae, Aemona etc.

u) Schon Ptolemans "Huwea; Derobian und Bofimus of "Hudva; einige fpatere Schriftfteller verborben Homona.

n) Herodian, VIII, 1. 'Επέστησων πρώτη 'Ιταλίας πόλει, ην παλούσιν 'Ημώναν οι έπιχώριοι.

y) Zosimus, V, 29.

a awit.

Rriege ibr auch Berbenben. Sie ging endlich zu Grunbe, aber bald erwuchs zunachst an ihrer Seite bie heutige Stadt Laybach, obgleich mit geringerer Große. wie bie noch fichtbaren Spuren ber Mauern und Graben den alten Umfang bezeichnen; andere Denkmale

bes Alterthums fanden sich in bedeutender Bahl. Die Fortsehung ber Strafe von Lemona giebt bas Stiner. Ant, wie gewöhnlich burch eine Tagereife; mit 25 Mill, erreicht es die Mansio Adrans, so auch bie Deut, Tafel und bas Itiner. Hierofol.; bas lettere mit ber Bemerkung : Finis Italiae et Norici. Sier endigte also Italien, wo Ptolemaus die Vereinigung bes von Norden gegen Guben ziehenden Cetius Mons mit dem Karvankas = Gebirge, welches Noricum von Rrain trennt, angiebt. Roch jest ift gang in ber Rabe Die Granze zwischen Krain und Stepermart; und bie alte Poststation hat zwar ihre Benennung beutzutage in die Poststation St. Oswald umgeandert, wo fich noch romifche Ueberbleibsel finden, aber ber Berg, auf melchem sie liegt, hat sie benbehalten; er heißt in dem Munde der Einwohner Traianerberg, tichtiger Dran-Das Stin. Hieros. giebt bem Abstande nur 23 bera. Mill. in der That aber 27 M.; benn fie fuat dem 3wis schenorte 26 Quartobecimo nur 10 Mill. ben, da boch ber Rame verrath, daß es 14 M. heißen follte; man nahm ben Uebergang ber benachbarten Save weiter nordwestlich als heutzutage. Die erste Unlage ber Strafe, welche die Peut. Tafel tennt, hatte eine an=

bere Richtung; sie folgte bem Laufe ber Lanbach und erft nach ber Mundung berfelben hat fie mit 9 Mill. ben Saus Sl. erreicht von da mit 11 Mill. Ab Publica= nos und mit weiter 6 Mill. Adrans. Die Bollfatte Ab Publicanos, folglich die Granze, war also damals

1 geogr. Meile westlicher benm heutigen Dorfchen Glo-

Die Tagereise des Rein. Ant, führt von Abrans. mit 24 Mill. nach Celeia. Das It. hierof. hat mit genauerem Magke 26 Mill. und sest als 3mischenorf in die Mitte 26 Medias. Die Deut, Tafel hat nicht nur die vollig verdorbene Bahl von 37 Mill., sonderwo gang gegen ihre Gewohnheit fest fie keinen Zwischende an: - Celeia mar eine bebeutende Stadt, welche das her das Atin. Hierof. Civitas Celeja nennt, zu beren Ramen Die Peut. Tafel ihre Sauschen malt. als Kolonie angelegt wurde, fagt tein Schriftsteller einige Steinschriffen 2) aber sagen es. Doch barf man auf einen Titel nicht ficher rechnen , welchen in fpaten Beiten ein Ginmohner ber bluhenden Stadt fchmeichelnb. auf den Stein setzen ließ, wie ich schon an andern Dre Plinius, welcher ben Aemona nicht ten bemerkte. vergißt zu fagen, daß es die Anlage einer Rolonie Batte, übergebt biefe Bemerkung ben Celeia. Dag'es aber gur wichtigen Stadt erwuchs, ift keinem 3meifel unter-Plin, und Ptolemaus nehmen fie ichon gum Noricum, obaleich damals die Granzen Pannoniens sich bis zu den Julischen Alven gegen Besten verbreiteten. Daß fie nebst bem ganzen sublichften Theile bes heutigen Stenermarks auch in ber Kolge benm Nori=' cum blieb, wiffen wir burch bas Itin. Bierof. Gie war die Hauptstadt diefes sudlichen Theils der Proving. nicht aber vom ganzen innern Roricum, wenn gleich eine Steinschrift a) biefer Stadt von bem Prafes der Proving spricht; es ift dies teine Folge, daß er hier feinen bleibenden Sig hatte; Celeia lag'zu fehr aus dem Mittelpunkte der Proving gerückt, als daß die Romer dem allgemeinen Civilvorsteher hier seine Stelle

<sup>2)</sup> Gruteri Inscript. p. 367, num. 4. Colonia Geleiensis. p. 386,n.z. auch Cl. Celeiensis. Rach Lazius.

a) Gruteri Iuscr. p. 283, n. 5.

hatten anweisen sollen; Virunum war der Mittehunkt. Im sechsten Jahrh. erscheint Celeia als Hauptart einer stavischen Landschaft, damals Iellia genannt b), und der Hauptart einer ansehnlichen Grafschaft ist es für alle Jukunft geblieben. Cilley, heißt noch jeht die alte Stadt, der Name so wie die Maaße sühren hieher, aber der alte Glanz ist verschwunden. Im 12ten Jahrh. sprechen die Chronisten von den herrlichen Ruisnen, von Palästen, und Marmor c), und auch jeht zeigen sich beträchtliche Ueberbleihsel.

Ragando war eine Mansio ober Nachtquartier, 18 Mill. von Celeia und eben so weit von Petovio, solg-lich etwas westlich vom heutigen Marktsleden und Poststation Windischfeistriz. Das Itin. Hieros. aber hat einen mir unbekannten Umweg, auf welchem Ragindo (so schreibt es den Namen) 24 Mill. von jeder der bensen Städte abliegt, und mit jeden 12 Mill. die Zwischenorte Lotados westlich, und Pultovia dstlich von Ragando angesest werden.

Petavio, ben Ptolemaus Naraovior, in der Coislin. Handschrift Noraovior, ist die richtige Benennung der Stadt; mit Ptolemaus stimmen die Peut. Tafel und das Itiner. Ant. d) überein, denn wenn das Letztere, Patavio im Ablativ Patavione, schreibt, so erstennt man leicht die kleine Berirrung. Doch mutde der Name eben so häusig Petovio geschrieben im It. Hieros. den Tacitus, Ammian; Potavio ist bloßer Schreibsschler späterer Schriftsteller und Privatdenkmale.

Petavio erkennt sedermann als eine Stadt, zum Zeis

b) Paul. Diac. IV, 40. Sclavorum regio, quae Zellia vooatur. Das nicht bas Gailthat in Karnthen burch biefen Ramen bezeichnet werbe, habe ich an anderer Stelle bemerkt.

c) Pez. Script, rer. Austr. T. l, p. 23.

d) Itinez. Anton. p. 129. Itiner. Hieros. p. 561.

chen ber Michtigkeit fügt bie Beut. Tafel bem Ramen Die Sauschen ben : fie gehörte als alte Stadt au Dan= nonien. Schon Tacitus fchreibt fie biefer Proping que wenn er der 13ten Legion die Winterquartiere dascibst anweifet .). und Ptolemaus nennt Petavio unter ben Stadten von Dber : Dannonien. Aber sie lag an den Granzen des Roricum, ber Alug Drau, an welchem fie gegrundet mar, machte bier bie Granze; bas Itin. Dierof. faat ben diefer Stadt: transis pontem. intras Pannoniam Inferiorem (Superiorem). Dies ift wohl bie Urlache, warum spätere Schriftsteller !) sie au dem Noricum rechnen; zumal ba die Stadt mahr= scheinlich an bepben Ufern bes Aluffes sich verbreitete. Den Ramen Detau ober Detrau traat die blos am linken Ufer bes Aluffes liegende kleine Stadt noch jest.

Remista oder Ramista, eine Mutatio oder Poststation, lag 10 Mill. ostlicher am Uebergange auf die rechte Seite des Fl. Drau ben der heutigen Poststation Sauzritsch. 10 Mill. weiter führten zur Mansio Aqua Viva, das seinen Namen wahrscheinlich von einer lebhaften Quelle hatte, an der heutigen Gränze zwischen Stenzermark und Ungarn.

Die weitere Reise bis nach der Kolonie Mursa folgt dem Laufe des Drau-Flusses, aber mit der Erstlarung steht es schlimm. Die Entfernungsmaaße der Itineracien stimmen sehr nahe zusammen, sie tressen aberein mit den wirklichen Entsernungen nach den einzzelnen Comitatscharten; aber schon im Alterthume erzscheint in der ganzen Lange nur die einzige übrigens

e) Tacit. Hist. III, 1. Petovionem in hiberna XIII legioni convenerant.

f) Ammian. XIV, 11. Venit Petobionem, appidum Noricorum.
Priscus exc. de logat. p. 57. ed. Paris. jahlt sie jum Rosricum nech jur Beit bes Attila.

anch nicht weiter bekannte Stadt Jovia und heutzutage stößt man blos auf geringe Dörfer, die in der langene Zwischenzeit entstanden und vergingen; auf mancher Stelle, welche die Alten bezeichneten, ist nun ein leeren Platz. Spuren von kleinen Ueberbleibseln konnten nåschere Hinveisung geben, aber diese aufzusuchen ist vielz leicht nocheniemand in diesen versteckten Gegenden benzestationen übergehe ich baher; was kounten leere Namen kationen übergehe ich baher; was kounten leere Namen frommen? und führe nur die Manssonen nach dem Itiener. Anton. an, welchem die übrigen meist getreulich benstimmen.

Jovia lag 18 Mfll. östlich von Aqua Biva; das Itin. Hieros. giebt dem Orte den Titel Civitas, sie bleibt uns aber dem ungeachtet unbekannt. Die Lage trifft auf das heutige Dorf zersenicza am rechten User der Drau, dem Flecken Perlak gegenüber. Eine Handsschrift des Itiner. Anton. fügt ben: hic sinistra 8), man ging also hier auf die linke Seite des Flusses über, wo auch jest die gewöhnliche Straße ist. — Die Peut. Tasel behält zwar die richtigen Zahlen, stellt aber den Ramen Jovia mit offendarem Fehler weiter östlich.

Centula, im Ablativ Lentulis oder Centolis, 32 Mill. vom vorigen. Der Abstand trifft auf den heutigen Klecken und Poststation Berzenge.

Der Weg hierher führt über den Einfluß der Mur in die Drau, wo Ptolem. die alte keltische Stadt Karrhodunum anzugeben weiß. Die Itinerarien kennen sie nicht mehr, auch ist jest kein Ort daselbst vorhanben, wohl aber gegenüber am rechten User der Drau der Marktslecken Legrad.

g Itin. Anton, p. 130, nota Wesseling.

Serota, 32 Mill. vom vorigen. Nach Entfers uung und Richtung der Straße benm heutigen Dorfchen Draus an der Drau.

Mariniana, im Ablativ Marinianis, 20 Mill. vom vorigen; beym Dorfe Szara ander Granze des Schüzmeger und Baranyer Comitats. Das Itiner. Hierof. nennt den Ort verdorben Maurianis, delehrt uns aber, daß hier die Gravze zwischen Pannonia Superior und Inferior sich befand.

Verea, im Ablativ Vereis, Itiner. Unton. und Hierof.; in der Peut. Tafel aber verdorben Beretis, 20 Mill. vom vorigen, beym heutigen Dorfe St. Györgg (Georg) an der rechten Seite der Drau; denn wegen der vielen Sumpfe auf der linken Seite führt die Strasse vom vorigen Orte an auf die rechte. Bon hier erzeicht man mit 26 Mill. oder, wie die Peut. Tafel und das Itiner. Hierof. wohl richtiger angeben, mit 28 Mill. die wichtige Stadt Murfa, von welcher die Straße durch bedeutendere Orte nach dem Oriente führte.

Iwey Iwischenorte zunächst westlich von Murse durfen nicht übergangen werden; Mursella, welches schon Ptolem. kennt, im Itiner Hieros. verschrieben Mersella, in der Peut. Tasel Mursa Minor genannt. Dieses Klein Mursa lag 10 Mill. westlich vom grossen Mursa benm heutigen Dorfe Petrowicz am rechten User Donau. Und 8 oder g Misseweiter westlich lag Jovallium nach der Peut. Tasel oder Jovalia im Itiner. Hieros. Es ist der heutige Marktsleden Valpo.

Die zwente Hauptstraße nach dem Driente, zur Beit des Augustus, welchen seine Kriegsunternehmungen an der Save festhielten, die einzige nach dem Driente, lief mit der vorigen gemeinschaftlich von Aquileia bis nach Aemona. Bon hier aus aber nahm sie, wie die

heutige Straße, ihren Zug gegen Sudosten über das Gebirge, um, der Aulpa und dem Laufe derselben folgend, die Save ben Siscia zu erreichen. Die Orte an dersfelben beschreiben die Peut. Tafel und das Itiner. Anston. h), das Letztere in ganzen Tagereisen, das Erstere mit Einfügung der Iwischenorte oder Mutationen.

Acervo, 18 MMU. von Aemona, der erste Zwischensort, wahrscheinlith an der Gurt benm hentigen Flecken Seussenburg.

Ab Pratorium sagt die Peut. Tafel und fügt ihre Hauschen ben mit dem Abstande von 14 Mill.; das Itiner. Unton. erklart sich deutlicher, das Pratorium Latopieorum hieß der Ort, wo den Latopici, den Bewohznern dieser Berge und der weitern dsklichern Striche, Recht gesprochen wurde. Den Abstand von Aemona giebt es auf 34 Mill. also 2 Mill. starker als die Tafel, ohne daß wir Unrichtigkeit ben einem der benden Maaße voraus sesen dursen; denn ben Gebirgsstraßen zieht nach langern Erfahrungen die Bequemlichkeit oft einen kleinen Umweg vor. Die Maaße treffen auf die hautige kleine Stadt Neustädstel an der Gurk in Krain.

Moviodunum, 31 Mill. vom vorigen, ist der heustige Flecken Tovigrad an der Kulpa; das keltische Dusnum ist blos in das savische Grad umgewandelt worden. Man hat diesen keltischen Ort zu Gurkfeld an der Save gesucht, und dann an der Mündung der Gurk in die Save, wo sich wirklich alte Ueberbleibsel finden. Das ein römischer Ort daselbst war, läßt sich nicht bezweiseln, aber eine gezogene Straße hielt sich weder damals noch heutzutage nach diesen rauhen Gegenden der Save, und die ganze weitere Richtung des Weges,

h) Itiner. Anton. p. 259.

so wie die gegebenen Maaße, widersprechen geradezu dieser Annahme. Der ungekannte Ort mag angelegt worden senn, als man suchte die Baaren von Landach aus theils unmittelbar auf der Save, theils auf der Gurk nach Often zu befordern, wie wir dies aus Strasbo wissen.

Den Zwischenort Romula (nemlich Castra) entfernt die Peut. Tafel 10 Mill. ostlich von Roviodunum. Es ist Karlstadt, die heutige Hauptstadt Aroatiens, eis
gentlich etwas ostlicher, wo der kleine von der Süds
feite kommende Fluß Coranna in die Kulpa fällt. Der
ganze Abstand von Aemona betrug 75 Mill. oder 15
geogr. Meilen, und so groß ist auch die wirkliche Ents
fernung. — Nach Romula sührte auch von Senia
(Zeng) in Dalmatien eine Straße mit 48 Mill. im
richtig zutressenden Raaße.

Quadrata, nemlich Castra, lagen 14 Mill. bstlich von Romula, bey ber heutigen Poststation Voinich an ber Kulpa.

Von dieser Mansio 14 Mill. östlich hat die Peut. Tafel den Zwischenort Ad Sines, etwas westlich vom heutigen Flecken Glina, an der Mündung des Flüßchens Glina in die Kulpa. Hier war also die Granze zwischen den illyrischen Bolkchen und Pannonien. Auf der Straße von Senia nach der Kulpa kennt das Itin. Anton. 1) dieses Ad Fines ebenfalls.

Siscia, 20 Mill. vom vorigen Orte. Das Itin. Anton. giebt nur 29 Mill. von Quadrata an, verbeffert aber seinen Fehler auf der Straße, welche von Senia nach den Usern der Auspa führt. Dieses Siscia

<sup>1)</sup> Itiner. Anton. p. 275.

k) Itiner. Anton. p. 274.

mar gur Reit des Augustus ben weitem die wichtigste Stadt im gangen Pannonien. Bier sammelten sich alle Rriegsbedurfniffe, welche auf der Save und Rulma berbengeführt murben; hier war ber Mittelbunkt feiner und bes Tiberius Unternehmungen gegen die Vannonier und Murier, hier der Standplat für das weitere Kortichreiten nach Diten. Er felbit mußte Die Reftung erft burch hartnackigen Rampf erobern 1). Damals hieß fie Segefte, auch Segeftika m), ober wenn bie Muble= gung bes Plinius ") richtig ift, fo führte bie benm Ginfluffe ber Rulpa in bie Save burch einen gezogenen Graben gebildete Infel ben Ramen Segestifa, Die Refinng auf der Infel hieß aber ichon bamale Siscia; auch Dio Caffius fpricht ben bem Anguge bes Augustus Auf alle Kalle legte aber Liberius Die von Siscia. Stadt großer und fester an; von dem gezogenen Graben zeigen fich noch die fumpfigen Spuren. Daß in jener Reit eine romische Rolonie in der wichtigen Stadt angelegt wurde, fagt Plining, und es versteht fich von felbit. ba man ben Vannoniern nicht trauen durfte. Aur Bilbung ber Insel half der kleine Fluß Odra, welcher zwi= fchen ber Save und Ruipa in die Lettere fallt. Diefes Rlugchen mag zu dem Miggriffe des Strabo am Ende bes vierten Buchs Unlag gegeben haben, daß er bie Save ben Aluf Noaros nennt. — Die hohe Wichtig-Beit der Stadt verminderte fich in ben folgenden Sahrhunderten, als alles ringsumher friedlich mar; Sirmium trat mit erhöhetem Glanze an Die Stelle von Siecia

<sup>)</sup> Appian. Illyr. c. 16. Dio Cass. XLIX, 37.

m) Strado VII, p. 314, Casaub. p. 482, Almelov. Er halt wahrscheinlich irrend Segestika und Siecia für nahe behjamsmen liegende Orte.

n) Plin. III, 25. Coloniae, Aemona, Siscia. — Colapis, in Savum influens iuxta Sisciam, gemine alvee insulam ibi efficit, quae Segestica appellatur.

els Hauptsammelplat ben den Kriegen gegen die Daker u. Aber eine bedeutende Stadt und Festung blieb Siscia für immer; noch die Not. Imp. o) weiset: der Flotte in den obern Theisen der Save ihren Sig zu Siscia an, belehrt uns, daß hier eine kaiserliche Mungstadt und die Schatzkammer für die Provinz Savia war. — Die Stadt exhielt sich durch alle Stürme der Volkerwanderungen, noch im I. 823 wird sie namentlich angeführt P), und heutzutage liegt Siezek an der alten Stelle, die Wichtigkeit ist aber längst verloren.

Die Bent. Tafel sett von Siscia die weitere Strafe auf der Sudseite der Save in ganzen Tagereisen sott und erreicht mit 30 Mtll. Servitium, wie der Kopist durch Berwechslung schreidt; Marsonium muß hier kehen, welches weiter unten vorkommt, wie der Zusammenhang bald zeigen wird. Die Lage fällt an die Mündung der Unna in die Save zum heutigen Flecken Iessenviz. Die Peut. Tafel malt Gebäude hin, so wie sie gewöhnlich die Heilbader zu bezeichnen pslegt; ob dergleichen an Ort und Stelle sind, weiß ich nicht.

Långs dieser Straße malt es auch ein Pratorium, ohne Unterbrechung des Maaßes, sest aber darüber Ad Pratorium mit der Zahl VIII. Hier also, 8 Mill. westlich von der Unna, war der Gerichtsplaß für die Umwohner und ein Palast, wo die Kaiser ihre Herberge zu nehmen pflegten, nicht aber die Reisenden.

Servitium lag 33 Mill. öftlicher an der Mundung

o) Not. Imp. Occident. — Sub dispositione Comitis Sacrarum largitionum — Praepositus thesaurorum Siscianorum Saviae — Brocurator monetae Siscianae.

Sub dispositione Ducis Pannoniae Secundae. — Praefectus classis Aegetensium sive Secundae Pannoniae, nunc Sisciae.

p) Annales Fuldenses, a. 823.

pes Verbas= Fl. in die Save. Diese Lage ist um somehr die richtige, da bey diesem Orte die Straße einfällt, welche von Salona in Dalmatien aus an dem Laufe des Berbas- Fl. gegen Norden ging I), um dann mit der bisherigen vereinigt gegen Osten fortzuziehen. — Im siedenten Theile dieser Geographie habe ich unrichtig dieses Servitium für die Stadt Banialuka erklärt, weil der oben angesuhrte Ort Marsonium Berwirrung in die Berechnung bringt.

Urbate, 23 Mill. ober nach dem Itiner. Anton. 25 Mill. oftlich von Servitium. Dies war die Stadt, wo nach der Zeichnung der Peut. Tafel die Straße an die linke Seite der Save überging. Die Lage trifft genau auf die turkische Festung Brod.

Nach diesem Orte erst schaltet die Peut. Tafel ihr Marsonium an unrechter Stelle ein, hat auch keinen Einschnitt des Weges wie sonst überall. Das Itiner. Anton., welches von Servitium aus die nemliche Straße zieht, kennt kein Marsonium, es lag also westlich von Servitium; und die weitere Straße nach Osten ist voll-kommen genau, wenn dieser Ort hier wegbleibt.

Cirtifa im Itiner. Anton., in ber Tafel verdor= ben Certis, lag 25 Mill. von Urbate ober Turfisch Brod, an der Stelle des heutigen Stadtchens Diakovar.

Fernere 24 Mill. führten bann nach Cibalis (Binkovize), und die Hauptstraße ging von da weiter fort nach Sirmium, Singidunum 2c.

Diese subliche Strafe, welche zum Theil nicht zu Pannonien, sondern zum Murikum gehorte, wurde in späterer Zeit abgeandert und hielt sich nordlich von

p) Itin. Ant. p. 268; auch in ber Peut. Safel.

der Save von Siscia an bis Certisa, wo sie mit der bisherigen zusammen siel. Dieser nordlichern Straße folgt das Itiner. Ant. "). Sie ging durch den Poseganer und Verdczer Comitat, und ist nicht in allen Punkten mit Sewisheit zu bestimmen, hat auch keinen merkwürdigen Ort.

Variana lag 23 Mill. dftlich von Siecia am fleinen Kluffe Illova, welcher in die Save fallt.

Menneiana, 26 Mill. vom vorigen beym heutigen Rleden Patracz im Poseganer Comitate.

Inicerum, 28 Mill. bstlicher benm heutigen Flecken Ducsin im Beroczer Comitate. Die Straße machte, wie noch jest, einen Umweg, weil waldiges Gebirge zwischen berden Orten liegt. — In der Rahe war ein Pratorium, das zugleich zum Quartiere der Kaiser biente, nach der Bemerkung des Itin. Ant.

Picentinum, 25 Mill. vom vorigen benm heutigen Fleden Orhovicz an der gewöhnlichen Poststraße.

Leuconium, 26 Mill. vom vorigen beym heutigen Dorfe Kasboistje am ersten Laufe bes Buca = Fl. — 12 Mill. weiter führen nach Certifa (Deafovar), wo die Straße mit der südlichen zusammenfällt und über Cibalis weiter gegen Often führt.

Daß die disherige Straße sich nicht in die Nahe der Save hielt, sondern mitten durch das heutige Slaponien, wissen wir durch eine Nebenstraße 3), welche Siscia mit Mursa (Eszek) in Verbindung setzte und zwen Orte mit der bisherigen gemeinschaftlich hatte.

Von Siscia nach Bariand auf der vorigen Strafie 24 Mill.

r) Itin. Ant. p. 260.

s) Itiner. Anton. p. 266. Mannerts Geographie. III.

mois

Run aber macht sie einen kleinen Umweg nach Aqua Balissa mit 31 Mill., wahrscheinlich blos einem stark besuchten Heilwasser zu Gefallen, dessen Lage in der Umgegend vom Fleden Paruvar ich aus Mangel neuerer Kunde nicht näher zu bezeichnen vermag. Mit 25 Mill. kehrt es von da nach Inicerum auf die vorige Straße zurud. Der gerade Abstand zwischen Variana und Inicerum betrug 54 Mill.; ben dem kleinen Umwerge nach dem Heilwasser betrug er 56 Mill.

Bu Inicerum trennt sich nun die Strafe von der vorigen, um sich gegen Nordosten nach Mursa zu wenben.

Mit 24 Mill. erreichte man Straviana, im Ablativ Stravianis, und weitere 30 Mill. brachten nach Mursa. Die allgemeine Entsernung von 11 geogr. Meilen zwischen Bucsin' und Eszek trifft richtig zu und Straviana lag am ersten Laufe des Flüßchens Bucsicza; die bestimmte Lage läßt sich aber nicht angeben, da in der Umgegend nur wenige geringsügige Dörfer liegen und keine Straße durch die waldige Gegend subrt.

Ende bes britten Theils.

X

Abalus, Infel,

| <b>301.</b>          | 303 — Nomum, Ort,             | <b>691</b>     |
|----------------------|-------------------------------|----------------|
| Abilunum, Ort,       | 470 - Movas, Ort, 610.        | 611.           |
| Abnoba, Gebirge,     | . 18                          | 666            |
| Abobiacum, Drt, 610. | 626 - Pirum, Drt,             | 690            |
| Abusina, Ort,        | 619 - Pontes Ifes, Drt,       | 639            |
| Abuzacum, Det,       | 610 - Pontes Teffenios,       | Drt,           |
| Acervo, Drt,         | 700                           | 630.           |
| Acimincum (Acumincu  | ım), — Prátorium, Ort,        | <b>701</b> .   |
| Stadt,               | 671 — Publicanos, Ort,        | <del>694</del> |
| Acincum (Aquincum),  | Drt, - Quartobecimo, Drt,     | <b>694</b>     |
|                      | 663 - Rhenum, Drt,            | 602            |
| Acronius Lacus,      | 620 — Statuas, Ort,           | 660            |
| Actania, Infel,      | 472 - Unbecimum, Drt,         | 690            |
| Acumincum, Stabt,    | 671 - Bicefimum, Drt,         | 685            |
| Acunum, Ort,         | 672 Abrabácampi, Bolk,        | 889            |
| Ab Castra, Ort,      | 631 Adrana, Fluß,             | 422            |
| - Enum, Ort,         | 627 Abrans, Berg,             | 551            |
| - Fines, Drt, 608    | . 701 Abrans, Stadt, 551.     | 69 <b>4</b>    |
| - Flerum, Stabt,     | 659 Aduatici, <b>Bolk</b> ,   | 84             |
| - Fornulos, Drt,     | 690 Adula Mons,               | 530            |
| - Berculem, Drt,     | 663 Melia Cetienfis, Festung, | 641            |
| - Labores, Ort,      | 668 Aelvaones, Bolt,          | <b>377</b>     |
|                      | 617 Aemona, Stabt,            | 695            |
| - Medias, Drt,       | 695 Aeni Pans, Ort,           | 627            |
|                      | y y z                         |                |
| <b>\</b>             | • • • •                       |                |

S: 531 Ambi Dravi. Bolt. Mernis, Rluf. Aequinoctium, Festung, 656 Ambi Licif Bolt; 550 Restri (Aeftyl), Bolt, 822, not. Ambi Sontii, Bolt, 545. 550 Meftni, Bolt, 322. 324 Ambrones, Bolt. 27. 480 Marippinenfis Colonia, Stadt, Amifia ober Amiflus. Rluff . 102 Nanntum ober Aguntus, Stadt, - Feftung, 82 632 - Dafen, 446 642, 656 Ampfivarii, Bolt, 156. 234 Ala Mova, Dit, Alauni, Bolt, 523. 537. 550 Anabum, Drt, Alb, die rauhe, Gebirge, 412 Anaigetes, Bolt, 471 567 Albianum, Ort, 631 Unalus (Unifus). 419 Anduetium, Drt, 47.1 Albis, Kluf. 447 Angarii, Bolt, 182. 292 - Mundung bes Kl. Alcimunnis, Drt, 434. 469 Angli, Bolt. 294 Alemanni, Bolferbund, 235 Angrivarii, Bolf, 83, 278 685 Uni, Ort, 650 Alicanum, Ort, 666 Anisus (Anasus), Flug, 549 Alisca, Ort, Alifo, Feftung, 81. 483. 460 Unnamatia, Drt, 665 101. 156 — Kus, 422. Anfibarii. Bolk, 459 Antiana, Ort, 452 Apenninus Mons, 678 Aqua, Ort, 471 — Baliffa, . 666. 680 Alifum, Drt, 515. 581 Miftus, Drt, Almus Mons, 468. 685 706 Alokische Inseln, Alpes, Bebirge, 413 Aqua Nigra, Fluß, 561. 584 546 — Viva, Ort, 697 – Carnica, 531 Aquileja, Stadt, – Graid. 617 546 Aquincum, Ort, – Julia, 663 546 Ará Flaviá, Ort, 239, 468, – Morică . — Pona, 531 615 Alpis, Fluß, 3. 510 Arabisci, Bolt, 569 Alpis Julia, Drt, 690 Arbonense Caftrum, Drt. 608 665 Urbor Kelir, Ort, / 602 Alta Ripa, Drt, 675 Arctaunum, Festung, 462 Altina, Drt, 666 Arebate, Ort, 472 Aregevia, Ort, Altinum, Drt, 689 Amaldium Mare, 457 Amantes ober Amantini, Bolf, Arelate, Drt, .639 567 Arii, Bolt, 877 455 Arivates, Bolt, 567 Amasia, Drt. 419 Artpnifcher Bergwald, 3. 411 Amalias, Flus, 534 Aclape, Ort, 639 Amber, Flug, 629 Armalaufi, Volt, — Drt. 386

| Arminius befreit fein Bater                     | land, Babuenna Lucus,                                                                                         | <b>6</b> . 446   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                 | . 64 Bajobari (Bojoarii)                                                                                      |                  |
| - wird ermorbet,                                | 95<br>550 88-141- 8m54                                                                                        | 57 <b>3</b>      |
| Arrabo, Fluß,  — Ort,  Arrabona, Ort.           | 659 Baltia, Infel,                                                                                            | 804              |
| — Ditt,                                         | 660 Same, 2017, 1                                                                                             | 30. <b>389</b>   |
| Arradona, Ort,                                  | 660 Bannomanna over                                                                                           | 204 200          |
| Arjenium, Drt,                                  | 686 Bami, Bolk, 1<br>660 Bannomanna ober<br>459 Bantomannia, Infel, 5<br>467 Barbengau,<br>Fer Bafflia, Infel | 301. 30 <b>5</b> |
| Arsicua, Ort,                                   | 467 Barbengau,<br>Fez Basilia, Insel, 8<br>462 Bassiand, Stadt, 6                                             | 175              |
| Artaunum (Arctaunum),                           | Be-Balilia, Injel, 3                                                                                          | 01. 303          |
| frung,                                          | 462 Balliana, Stade, 6                                                                                        | 75. 687          |
| Artobriga, Ort, 539. 619.                       | .628 Baftarna, Bolt, 4.                                                                                       | 24. 894          |
|                                                 | 467 — f. v. a. Peucini,<br>456 Batava Caftra, Ort,<br>453 Batavi, Theile bes                                  | 823              |
| Ascalingium, Drt,                               | 456 Batava Castra, Ort,                                                                                       | 624              |
| Ascaucalis, Ort,                                | 453 Batavi, Theile des                                                                                        | Franten-         |
| Asciburgium, Drt,                               | 464 buffbee,                                                                                                  | 238              |
| Asciburgius Mons, 416                           | . 439 - im Rriege mit Rot                                                                                     | m, 106           |
| Aftingi, Volt, 127.                             | . 347 Batavinum Oppidum,<br>643 Batavodurum, Stadt                                                            | 624              |
| Aftura, Festung,                                | 648 Batavoburum, Stadt                                                                                        | , 481            |
| Atagis, Fluß,                                   | 515 Bathinus, Fluß,                                                                                           | 565              |
| Athefinus, Flus, 426.<br>Atmoni, Volt,          | . 515 Batini, Vol <b>k</b> ,                                                                                  | 897              |
| . Atmoni, Bolk,                                 | 395 Bedajum, Ort,                                                                                             | 628              |
| Attuarii (Chasuarii),                           | Bolt, Beduhenna & Wald,                                                                                       | 418              |
|                                                 | . 179 Belgå, Sprache derfe                                                                                    |                  |
| Augusta Castra, Det,                            | 622 Belgites, Bolt,                                                                                           | 567              |
| - Bindelicorum, Stadt                           | , 607 Beloium, Drt,                                                                                           | 64 <b>4</b>      |
| Aurelia Aquenfis Civitas,                       |                                                                                                               | 511              |
| Aureus Mons, Ort,                               | 666 Benlauni, Bolk,                                                                                           | <b>528</b> . 587 |
| Austeravia, Infel,                              | 472 Beretis (Bered), Dr                                                                                       | t, 69 <b>9</b>   |
| -Auftrogothi f. Oftrogothi                      | - Bergi, Infel,                                                                                               | <b>316. 317</b>  |
| Austura, Ort,                                   | 643 Bergium, Stabt,                                                                                           | 465, 476         |
| Avares, Bolf,                                   | 587 Bernfteinhanbel,                                                                                          | 296              |
| Auftura, Ort,<br>Avares, Bolk,<br>Avarpi, Bolk, | 587 Bernfteinhandel,<br>388 Bernfteintufte, Lan                                                               | idreise der      |
| Aviones, Bolt,                                  | 387 Romer nach biefer S                                                                                       | tufte, 318       |
| . Avodiacum, Stadt,                             | 610 Bibacum, Drt,                                                                                             | 470              |
| · Uzali, Bolk,                                  | 567 Bicurtium, Drt,                                                                                           | 466              |
| Azao, Drt,                                      | 661 Biliandrum, Ort,                                                                                          | 652              |
| •                                               | Bilitio, Caftell,                                                                                             | 601              |
| B.                                              | Biriciana, Ort,                                                                                               | 617              |
| •                                               | Bobeni, Bolt,                                                                                                 | 397              |
| Bacenis, Bergmalb, 185                          | 3. 417 Boggbium, Det.                                                                                         | 455              |
| Bacuntius, Flug, 677                            |                                                                                                               | 478              |
|                                                 | 628 Bojoarii, Bolt,                                                                                           | 569              |
|                                                 |                                                                                                               |                  |

| 710 / Regifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                  |
| Bojoburum, Stabt, S. 539. Burgend, Ort, 623 Burgundi ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. 672             |
| Bojorir, Titel ber Beerführer Burgundiones, Bolt, 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.871              |
| han 100 alam ' ON 400 manham and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185                |
| Boitro, Ort, 624 Buri ober 80lio, King. 565 Burii, Bolt. 876, 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Bollia, Fluf, 565 Burii, Bolt, 876. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. 598             |
| Bonna, Stadt. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| Bonochama, Bolt, 199. 892 C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Bononia, Festung, 670<br>Borani, Bolk, 397 Calapis, Flus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · .                |
| Borani, Bolt, 397 Calapit, Flus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>564</b>         |
| Bragodurum, Stadt, 523. Califfa, Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 459                |
| 616 Campa, Bolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120                |
| Bratanonium, Ort, 627 Campodunum, Stadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 519                |
| Bregantia, Stadt, 601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 604                |
| Bregdtium ober Campona, Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 664                |
| Bregetium, Stabt, 660 Camuni, Bolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 511                |
| Breisgan, 258 Candalicas, Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 646                |
| Sorrones, 7. Wernin, Cannobiaca Gaffina 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 000                |
| Breisgau, 258 Candalicas, Ort,<br>Breones f. Breuni, Canini Campi,<br>Breuci, Volt, 567 Connabiaca, Festung, 638<br>Breuni, Bolt, 517. 523. 525 Cansilena, Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 679                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470                |
| Brigantii, Bolf, 519 Cantiopis, Ort,<br>Brigantinus Lacus, 520 Capebunum, Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 678                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 593                |
| Brigobanne, Drt. 614 - f. Parantani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Beigobanne, Ort, 614— s. Parantani.<br>Briones f. Breuni, Carantania, Land,<br>Briranta, Bolt, 519. 587 Carini, Bolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>593</b>         |
| Briranta, Bott, 519. 587 Carini, Bott,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 857                |
| Brobentia, Ort, 470 Carinthia, Land,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 593                |
| Bructeri, Bolt, 160 Caritni, Bolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 239                |
| Brobentia, Drt, 470 Carinthia, Land,<br>Bructeri, Bolt, 160 Caritni, Bolt,<br>— Theil bes Frankenbundes, Carni, Bolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 547                |
| 284 Carniola, Kand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>591</b>         |
| - durch die Chamaver bestegt, Carnuntum, Stadt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 657                |
| 108. 182 Carpi, Bolk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> 97        |
| Buchonia - Balb, 185 Carpis, Fluß, Buccinobantes ober — Ort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510                |
| Buccinobantes over — Drt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 662                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467 .              |
| Bubini, Bolt, 17. 897 Cartris, Halbinfel, 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257.               |
| Budorgis, Ort, .458. 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312                |
| Buborigum, Ort, 458 Carufabius Mons, 548, 1<br>Buboris, Ort, 434, 460 Cafar's Kenntnis von Deu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | noe,<br>nai:       |
| Bunitium, Ort, 452 land,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ւյս»։<br><b>39</b> |
| and a company of the | 688                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

|   | the state of the s |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | · Register. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | William Dat & ACS PERSONNEL COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Cafella, Ort, S. 463 Chafuarii, Bolk, S. 179<br>Cafia Silva, 417 Chatti, Bolk, 183, 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Casia Silva, 417 Chatti, Bolk, 188, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Caffiliacum, Ort, 604 — Theil bes Frankenbundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Caftellum, Ort, 463 25<br>Caftoboci, Bolf, 897 — im Kriege mit ben hermun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Caftoboci, Bolt, 397 — im Rriege mit ben hermun Caftra, Ort, 690 buren, 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Cafurgie, Ort, 466 — ihre Kriege mit Rom, 53<br>Catari, Bolt, 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Catti f. Chatti. — vom Germanicus bestegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Cattuarii (Chasuarii), Bolt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 170 - nom Mathe holiane (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | Cattuarii (Chasuarii), Bolt, 72 - vom Galba besiegt, 10. Catualba verjagt den Marbod, Chauci f. Canchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 115 Cherotohalus State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Conchi Rale 975 Cherrieri Rale 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | - Prounde der Ramer 50 61 - ihre Gike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Catualba verjagt den Markod, Chauti f. Canchi.  115 Cherotobalus, Stadt, 659 Cauchi, Bolt, 275 Cherusti, Bolt, 206 — Freunde der Romer, 59. 61— ihre Sige, 94 Caviones (Chaibones), Bolt,— als Botterbund, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 349 — Theil had Frankonhunhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Capci f. Cauchi. 342 — Theil bes Frankenbumbes 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Geleig Staht. 549: 695 - ale Freunde ber Ramer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Geleng, Ort. 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Geleichum, Stadt. 618 - ihre Priege mit Rom 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Belius Mons. 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Cellia, Landschaft. 592 - mit ben Marke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Canci s. Cauchi.  Celeia, Stadt;  549 695 — als Freunde der Römer Gelena, Ort,  Geleufum, Stadt,  Geleufum, Stadt,  Gelius Mons,  Gellius Mons,  Gellia, Landschaft,  Gellia, Landschaft,  Gelmantia, Ort,  Geltd, Bolk,  Derfchieben, von den Odute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Celta. Bolt. 2. 474 - fie finten pon ihrer Bechfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , | - verschieben von ben Deuts 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | — verschieben von ben Deuts 95 schot, 679 schot, 12 Cibald, Stadt, 679 Senni, Bolk, 248 Cimbri, Bolk, 26. 282 Senomani, Bolk, 508 — nach Ptolemaus, 450 Sertis (Girtis) Ort. 704 Simbolana Ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Cenni, Bolt. 248 Cimbri, Rolf. 26 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Cenomani, Bolt. 508 - nach Ptolemans. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Certis (Cirtifa), Drt. 704 Cimbriana, Drt. 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Cetium, Reftung. 641 Cimbrica Chersonnesus. 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Lertis (Cirtisa), Ort, 704 Cimbriana, Ort, 68.1<br>Cetium, Festung, 641 Cimbrica Chersonnesus, 447<br>Cetius Mons, 548 — Voller darauf, 288<br>Children Most, 829 Cimbrorum Promontorium,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Chabini, Bolt, 829 Cimbrorum Dromontarium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Chatuori, Bolf. 203. 389 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Chaibones, Bolt, 342 Cimmerii, Bolt. 283, 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Chali, Bolf, . 289. 450 Cirpis, Drt, 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Chalufus, Flus, 420 Cirtifa, Ort, 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | - Dianouna veneroen, And Chabbia (Runda), 2 fr. And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - | Chama, Bolt, 176, 392 Citium, Det. 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | Chamavi, Bolk, 151.210,213 Clarenna, Drt. 616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Chamad, Bolk, 176, 39% Citium, Ort, 641<br>Chamadi, Bolk, 151, 210, 213 Clarenna, Ort, 616<br>Charudes, Bolk, 289, 450 Claybins Mons, 567<br>Chaffalaba, Ort, 463 Claybonium, Stabt, 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • | Chaffalaba, Drt, 463 Clundonium, Stabt. 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Mannerts Geographie, III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

• ' .

| •   |                                          |                                                                 |           |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|     |                                          |                                                                 |           |
| . ' | 710 8.                                   | egister.                                                        |           |
|     |                                          |                                                                 |           |
| Y   | Clautinatii, Bolt, &.                    |                                                                 |           |
|     | Clavenna, Stadt,                         |                                                                 | 24        |
| • * | Clunia, Ort,<br>Cobandi, Volt, 289.      | 601 — nach Cafars Kenntnig, 3. 450 Darius, Bug gegen bie S      | 99        |
|     | Sananania Aniel 219                      | not, then.                                                      | 20.       |
|     | Cobanus Sinus, 308.                      | 811. Daros, Klus. 5                                             | 61        |
|     | Cooming China, Coor                      | 817 Datia fatt Dania, 2                                         |           |
|     | Gaoni Pall                               | 593 Dauciones, Bolk. , 3                                        | 29        |
| •   | Colapiani, Bolt,                         | . 667 Decumates Agri. 259. 2                                    | 65        |
| •   | Colatio, Drt,                            | 652 Desetta Bojorum, 484. 4                                     | 86        |
|     | Coletiani, Bolt,                         | . 568 Deutschland, altefte Begr                                 | iffe      |
| ,   | Comageni, Stabt.                         | 640 ber Griechen vom Lande.                                     | 1         |
|     | Confluentes, Stadt,                      | 602 - Urfprung ber Einwohner,                                   |           |
|     | Conjuanta oder Conjug                    |                                                                 | 10        |
|     | Manting Yelmanna Dut                     | . 537 — nahere Kenntnif bavon,                                  | <b>33</b> |
|     |                                          | 664 — nach Cafare Unfichten,<br>Drt, — Beichaffenheit nach Gern |           |
|     | Corontonia Dianamentino,                 |                                                                 | 92        |
|     | Cornacates, Bolt,                        | 567 — Grangen im erften Jah                                     | rb.       |
| •   | Cornacum, Ort,                           | 669 - 1                                                         | 49        |
|     |                                          | 611 - comifche Renntnis in                                      |           |
| `.  | Grispiana, Ort,                          |                                                                 | 98        |
| •   | Cronium Mare, 800                        | 478 — Beschaffenheit, 4                                         | 07        |
| •   | Crumerum, Ort,                           |                                                                 | 80        |
|     | Gendencies some well                     | 440 — Sinen und Geotalage                                       | der       |
| · , | Qucci, Drt,                              | 670 Einwohner, 4<br>650 — Handel; Eisenhandel, 4                | .09       |
|     | Gucuna, 20th                             | 500 - Panvel; Eigenhandel, 4                                    | 89        |
|     |                                          | 599 — Gebirge und Balber, 4 600 — Fluffe, 4                     |           |
| . ` | Curia, Stadt, 662.                       | 600 — Fluffe, 4. 686 — Ortichaften im Lanbe, 4                  |           |
| ~   | Cusum, Ort,                              | 671 - Reisen ber Romer in                                       | D.        |
|     | Cusus, Flus,                             | 380 4                                                           | 36        |
| •   | Cybni, Bolk,                             | 567 - Norbfufte nach Ptolema                                    |           |
|     | Enlipenus Sinus,                         | 815 4                                                           | 47        |
|     | Czechen, Bolf,                           | . 690 — långs ber Donau nach P                                  | to=       |
|     |                                          | lemaus, 3                                                       | 89        |
|     | <b>D</b> . ,                             | - Norblichstes Rlima no                                         |           |
| 1   |                                          | Ptolemaus, 4                                                    | 43        |
| ,   | Daci, befiegen bie Romer,                | 119 — Swetter 4                                                 | 54        |
| ı   | Dacia statt Dania,                       | 293 — Dritte6 4:<br>, 609 — Sublichste8 4:                      | 59<br>59  |
|     | Damaffa, Festung, 519.<br>Danbuti, Bolt, |                                                                 | 68<br>74  |
|     | whitell mais!                            | Tan - Cunnettel Chental 3                                       | 14        |
|     |                                          | •                                                               |           |
| •   | · .                                      |                                                                 | •         |
|     |                                          |                                                                 |           |

|                               | ' '                                                          | •                  | ٠   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|                               |                                                              | - K                | ٠   |
|                               | Register.                                                    | 718                |     |
| Denma Stabt. S.               | 465. 476 ber Briechen                                        | the Ontheas        | •   |
| Dieuntia, Mus.                | 462 u. a.) Sennti                                            | nife. <b>S</b> . 1 |     |
| Dibuni. Bolt.                 | 462 u. a.) Kennti<br>877 Europa, außerste                    | r Norben. 296      |     |
| Dispargum, Drt,               | 464 — — nad                                                  | Mela und Min.      |     |
| Divitenfes, Einwoh            | ner von Dis 🐪 💎                                              | <b>307</b>         |     |
| vitia,                        |                                                              | ach Lacit. unb     |     |
| Domitius Tenob                | arbus in Ptolem. 🔻                                           | 820                |     |
| Deutschland,                  | 60 Epereffer (Oons<br>619                                    | ie), \$6(f, 304.)  |     |
|                               | 619                                                          | <b>\$</b> 09       |     |
| Draus, Flus,                  | <b>549.</b> 561                                              | • • • • •          | •   |
| Dravus f. Draus.              | •                                                            | •                  |     |
| Drufus Unternehn              | ungen in                                                     |                    | •   |
| Beutschland,                  | 48 Fabaria, Infel                                            | , 472              |     |
| Dulgivini over                | 48 Fabaria, Infel<br>Fabiranum, Di<br>178 Fanestorum Inf     | t, 447             |     |
| Duigumnn, Boic,               | 178 Fanestorum In                                            | ula, 304           |     |
| Summa (Summus)                | ), Insel, Fasiana, Ort,                                      | 68 <b>9</b>        |     |
| Duras, Fins,                  | 816. 817 Faviana, Ort,<br>584 Faviana, Stab<br>Febiana, Ort, | 656                |     |
| Maries, Dinte,                | Sehiona Ort                                                  | 697 688            |     |
| <b>.</b>                      | Feltrini, Bolt,                                              | 511                |     |
|                               | Kenni. Bolf.                                                 | <b>82</b> 2. 524   |     |
| Chobutum, Oct,                |                                                              | nse. Ort. 645      |     |
| Churodunum, Ort.              | 471 Alevum, Keftui                                           | 19. 100. 446       |     |
| Churum, Drt.                  | 467 Kierum, Stadt                                            | 659                |     |
| Churum, Ort,<br>Elegium, Ort, | 639 Floriana, Ort,                                           | 688                | •   |
| Elpfii, Bolk,                 | - 877 Forum Julii,                                           | Bergogthum ,       |     |
| Emona (Memona).               | Stabt, 698                                                   | 591                |     |
| Endida, Ort.                  | 613 Forum Julium                                             | , Stadt, 546       |     |
| Eningia, Insel,               | \$15. 317 Foft, Bolt,                                        | 17 <b>5.</b> 208   |     |
| Enus, Fluß,                   | 532 Franci, Bolter<br>678 Fresones f. Fr                     | bund, 210          |     |
| Corta, Ort,                   | 678 Frefones f. Fr                                           | iffi.              |     |
| Epigia, Infel,                | \$15. 317 Frigibus, Fluß                                     | und Ort, 690       |     |
| Eravisci, Volk,               | 567 Frisiabones, Bi<br>297 Frisi ober                        | olf, 271           |     |
| Eribanus, Fluß,               | 29/ Fight over                                               |                    |     |
| Erlape, Fluß,                 | 549 Frisones, Boll                                           | 270                |     |
| Ernolatia, Ort, 1             | 649 - im Rtiege                                              | leden wom! AA      |     |
| Eruli f. Heruli.              | 626                                                          | <b>5</b> ,         |     |
| Estiones, Bolt,               | 519                                                          |                    | · 1 |
| Cudoses, Bolt,                | - 387 Gabreta - Wall                                         | , 414              |     |
| Euganei, Bolt,                |                                                              |                    |     |
| Gurano. Mardon n              | on E. nach Galagia, Ort,                                     |                    |     |
| EMPANI SINCALLIA              | 31                                                           |                    |     |
|                               | . ∼ ₹                                                        | -                  |     |
|                               |                                                              | •                  |     |
|                               |                                                              |                    |     |
| · ·                           | •                                                            |                    |     |

| 714:                                               |                | 1 to 10.                                                                                       |                     |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sambiwii, Bolf,                                    | <b>5</b> . 170 | Harubes, Bolt,                                                                                 | · 6. 544            |
| Geloni, Bolt,                                      | 17. 28         | Haffi, Volk,                                                                                   | 191                 |
| Geloni, Bolt,<br>Gelanos, Stadt,<br>Genauni, Bolt, | 17             | Bafti (Aestyi), Boll                                                                           | . <b>5</b> 22, not. |
| Genauni, Bolt,                                     | 517. 523       | hectoburum, Drt,                                                                               | '. · · · · · · 528  |
| Gepiba, Bolt,                                      | 184. 368       | Segetmatin, Ort,<br>Helknsti, Bolk,<br>Helvecaned, Bolk,<br>Helvetli, Bolk,<br>Melvetli, Bolk, | 466                 |
| Germani, Urfpru                                    | ing bes Ra-    | Heltusii, Bolk,                                                                                | . 824               |
| mens,                                              | 5. 16. 142     | Belvecenes, Boll,                                                                              | 877                 |
| Germania Aus                                       | definung bes   | Belvetli, Bolf,                                                                                | 477                 |
| Lanbes,                                            | 6              | Helvetiorum Defer<br>Herculis Castra, D<br>Herculis Gilva;                                     | ta, 412             |
| Germaniacum, D                                     | rt, 618        | herculis Caftra, D                                                                             | rt, 224             |
| Germanicus, fe                                     | ine Buge in    | herculis Gilva;                                                                                | 84. 87. 417         |
| Deutschland,                                       | 73             | Bercuniates, Bolf                                                                              | <b>567</b> .        |
| - leibet Schiff                                    | bruch, wobei   | Berconius Saltus,                                                                              | 7. 410              |
| Enthedungen ge                                     | macht werben,  | Hercuniates, Bolt<br>Berconius Saltus,<br>Hermiones, Bolt,                                     | 9. 144.             |
|                                                    | 90. 810        |                                                                                                | 1 <b>23</b> , 221   |
| Gerulata, Ort,                                     | 658            | Bermionia, Lanb,                                                                               | 3 to 18 11 1        |
| Gefobunum, Drt                                     | 640            | Hermionia, Land, Holl                                                                          | . 198. 201          |
| GleVaria Infula.                                   | 318. 472       | - unter bem Ra                                                                                 | men Guest.          |
| Glefum. Bernftei                                   | n. 322         |                                                                                                | 55. 201             |
| Gothi (Gotthi), 3                                  | Bolf, 353      | - im Kriege mit                                                                                | ben Chatten,        |
| - bringen nach                                     | Suben vor,     |                                                                                                | 98. 196             |
| 3                                                  | . 🔄 ::: 182    | Beculi, Bolt.                                                                                  | 184: 841            |
| Sinthatta Usolfi.                                  | X4X, 4X1       | Dilara, Klub.                                                                                  | 59 <i>4</i> .       |
| Gothones f. Got                                    | bi             | Billeviones, Bolt, Dippopobum Infa                                                             | 312: 317            |
| Graviaci, Ort.                                     | 661            | Dippopodum Inin                                                                                | å. 804.             |
| Gravidnarium ob                                    | E <b>X</b>     | Pirti, Bolt,<br>Histcas = See,<br>Hunni, erscheinen<br>Land,                                   | 309, not.           |
| Gravisnarium, L                                    | rt. 465        | Dirri, Bolt,                                                                                   | 813                 |
| Grenthungi. Boi                                    | t. 366         | Hintcas - See,                                                                                 | 566, 680            |
| Sringrio. Ort.                                     | 616            | Dunni erfcheinen                                                                               | in Deutiche         |
| Onbben . Bolf                                      | des Mittelals  | land,                                                                                          | 187<br>1            |
|                                                    |                |                                                                                                |                     |
| Gugerni (Spaam                                     | bri) 167       | I.<br>Zadua (Viadus),                                                                          |                     |
| Suntia, Drt.                                       | 606            | 3.                                                                                             |                     |
| Buta. Bolt.                                        | 829. 367       |                                                                                                |                     |
| Suttalus, Kluf.                                    | 421            | Jadua (Bigdus).                                                                                | Kluff. 452          |
| Guttones (Bothi)                                   | Balt. 299      | Jaff, Bolt.                                                                                    | 567                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | 804            | Jaffii, Bolt.                                                                                  | 568                 |
|                                                    |                | Jamaes. Bunbei                                                                                 | genoffen bes        |
| <b>5</b> .                                         |                | Jaff, Bolt,<br>Jaffii, Bolt,<br>Japges, Bunber<br>Bannins,<br>— ber Marko                      | 116                 |
|                                                    | , may          | - ber Dentor                                                                                   | mannen, 121         |
| Balicanum (Mic                                     | anum). Drt.    | Ibiftavifus Camp                                                                               | 15. 85. 87          |
| 8                                                  | 685            | Carlenaline Cumb                                                                               | 417                 |
| -                                                  | , 444          |                                                                                                | .,                  |

.

.

| Imrit; Bolt, S.                                                  | 189 Ralanforum, Det, S.                            | 458         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Buprifche Provingen,                                             | 505 Ratutones, Bolt,                               | 519         |
| In Alpe, Drt,                                                    | 651 Karnus, (Carnuntum),                           | Drt,        |
| Ingavones, Boit, 144.                                            | 270                                                | 657         |
|                                                                  |                                                    | 547         |
| Inicerum, Ort,                                                   | 705 Rlanes, Fluß,                                  | 534         |
| Inductium, Oct,                                                  | 651 Kolbui (Quadi), Bolk,                          | 879         |
|                                                                  | 665 Kolops, Fluß.                                  | 565         |
| Intercifa, Drt,<br>Intuergi, Bolk,                               | 239 Könoknum, Ort,                                 | 451         |
| Canto Black                                                      |                                                    | 470         |
| Jopia, Stadt,                                                    | 634 Koridorgie, Drt,                               |             |
| Jovallium (Iovalia),                                             | Ort, Korkoras, Fluß,                               | 568         |
| A                                                                | 699 Kotuantii, Bolk,                               | 515         |
| Iovavum (Zunavum), E                                             |                                                    | \$89        |
|                                                                  | . 633                                              |             |
| Jovia, Stadt,                                                    | 698 ¥.                                             |             |
| Joviacum, Ort,                                                   | 636                                                | ~           |
| Joviacum, Drt,<br>Iovisura, Drt,<br>Isarci, Balk,<br>Isarus, Suc |                                                    | 635         |
| Isarci, Bolt,                                                    | 514 Lacibyrgium, Drt,                              | <b>452</b>  |
| Isarus, Fluß,                                                    | 515 Lacus Felicis, Drt, 640.                       | 661         |
| Nes, Fluß,                                                       | 549 Lagnus, Meerbufen,                             | 315         |
| Istavones, Bolk, 144.                                            |                                                    | 170         |
| Ifter, Fluß,                                                     | 424 - unter bem Damen @                            | uevi,       |
| - Entbedungegeschichte                                           |                                                    | 178         |
| felben,                                                          | 816 - vom Tiberius befiegt,                        | 61          |
|                                                                  | 627 - verbrangen bie Cheru                         |             |
| Italicus, Furft ber Chere                                        |                                                    | 97          |
| Comments Surfaces Character                                      |                                                    | 599         |
| Juhones, Bolt,                                                   |                                                    | 644         |
| Julii Forum, Derzogti                                            | ium Pati Rolf.                                     | 692         |
| Same Security Accession                                          | 591 Latovici, Bolk,                                | 567         |
| Juliobona, Stadt,                                                | 655 Latris, Insel,                                 | 315         |
| Juliomagus, Ort,                                                 | 614 Laugona (Lagona), Flug,                        |             |
| · Sulbin Coming Sut                                              | 546. Launi, (Leuni), Bolt,                         | 523.        |
|                                                                  | 632                                                | 537         |
|                                                                  |                                                    |             |
| Julium Forum, Drt,                                               | 546 Lauriacum, Stadt,<br>386 Legio Trajana, Stadt, | 637         |
| Juthungi, Bolf, 258.                                             |                                                    | 431         |
| Juvavunt, Stadt,                                                 | 633 Leiniacum, Drt,                                | 617         |
| Juvense Castrum (Juvav                                           | um), Lemovli, Botk, 838,                           |             |
| Stabt,                                                           | 634 Lentia, Drt,                                   | 638         |
| ting Committee 🙊 🔭 😘                                             | Lentienfes, Bolt,                                  | 248         |
|                                                                  | Lentula, Ort,                                      | <b>6</b> 98 |
| Ráduum, Dre                                                      | 456 Lepwistum, Drt,                                | 661         |
|                                                                  |                                                    |             |

•

.

.

| 2 4 2                                              |                                                            | -            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Leucaristus, Drt, &.                               | 458 Mactiadum, Ort, S.                                     | 460          |
| Leuconium, Drt,                                    | 705 Magia, Ort,                                            | 601          |
| Leufana, Drt,                                      | 451 Malata, Ort,                                           | 670          |
| Leuni (Launi), Bolt, 523.                          | 537 Manimi, Bolk,                                          | <b>377</b> . |
| Leutuoanum, Drt,                                   | 537 Manimi, Bolf,<br>680 Mannus,<br>829 Mararmanus, Hafen, | 144          |
| Levoni, Wolk,                                      | 829 Mararmanus, Safen,                                     | 445          |
| Licatit, (Licates), Bolt,                          | 519 Marciana Silva, 241.                                   | 412          |
| 523.                                               | 537 Marcomanni, Bolf,                                      | 382          |
|                                                    | 519. — ibre Site. 105.                                     | 110          |
|                                                    | 532 - von ben Cheruster be                                 | legt,        |
| Limiofaleum, Drt,                                  | 458 93.                                                    |              |
| Limites ber Romer in Der                           | itich= Markomannischer Krieg,                              | 121          |
| land, 259.                                         | 262 Mare Amalchium,                                        | 472          |
| Limusa, Ort,                                       | 682 — Cronium, 500.                                        | 475          |
| Lipontil, Bolk,                                    | 512 - Glaciale,                                            | 473          |
| Limusa, Ort,<br>Lipontil, Bolk,<br>Licimiris, Ort, |                                                            | 473          |
| Littanum, Ort.                                     | 633 Marque, Flug,                                          | 563          |
| Locoritum, Stabt, 463.                             |                                                            | 687          |
| Locus Felicis, Drt,                                | 640 Mariniana, Ort,                                        | 699          |
| Logana (Laugana) Fluß,                             | 423 Marionis, Drt,                                         | 451          |
| Loncium, Ort,                                      | 423 Marionis, Drt,<br>682 Marobobuus, Fürft ber L          | Mar=         |
| Longaticum, Drt,                                   | 690 comannen,                                              | 110          |
| Longobardi f. Langobardi.                          | - vom Arminius beflegt,                                    | 114          |
| Losobica, Drt.                                     | 617 Marobudum, Ort, 435                                    | 466          |
| Lotados, Drt,                                      | 696 Marfaci, Bolk, 170.                                    | 271          |
| Luenna, Ort,                                       | 696 Marfaci, Bolk, 170.<br>652 Marfi, Bolk, 168.           | 208          |
| Lugeon, Gee,                                       | 566 - verschwinden aus ber 458 schichte,                   | Ge2          |
| Lugibpnum, Drt,                                    | 458 ichichte,                                              | 91           |
| Lugii f. Lygii.                                    | Marfigni, Bolk,                                            | <b>5</b> 93  |
| Lugio ober                                         | Marsonium, Ort,                                            | 703          |
| Lugionum, Oct,                                     | 666 Marus, Flus,                                           | 880          |
| Luphurbum, Drt,                                    | 457 Masciacum, Ort,                                        | 681          |
| Lupia ober Lupias f. Lupp                          |                                                            | 612          |
| -Lupodunum, Ort,                                   | 469 Matrica, Ort,                                          | 665          |
| Luppia, Fluß,                                      | 422 Mattiaci, Bolt, 104.                                   | 191.         |
| Lupta, Drt,                                        | 456                                                        | 247          |
| Lusomana, Ort,                                     | 661. Mattiaci Fontes, Det,                                 | 462          |
| Luffonium, Ort,                                    | 665 Mattiacum, Ort,                                        | `460         |
| Lygii, Bolt,                                       | 375 Mattium, Ort,                                          | 460          |
| <b>97.</b>                                         | Matucaium, Ort, 646.                                       | 652          |
| <b>27.</b>                                         | Mauriana, Ort,                                             | 699          |
| Macrobii,                                          | 1 Mediana, Ort,                                            | 617          |
|                                                    |                                                            |              |

,

7

.

۴.

. . . -

~

| ينحم ويتوم مشعط                                       |                      |                                       |                      |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| Mediolanium, Drt,                                     | <b>S</b> . 159       | Stadt,                                |                      | 692        |
|                                                       | 454 N                | auportus, C                           | Stabt,               | 691        |
| Meboblanium, Drt,                                     | 470 N                | auportus, Faf                         | luf.                 | 564        |
| Melibocus, Berg,                                      | ` 415 N              | avalia. Haf                           | en.                  | 454        |
| Meliobunum, Drt,                                      | 466 N                | avoá, Ort,                            |                      | 605        |
| Melocabus, Ort,                                       | 465 M                | ebab (Redac                           | ) Kins.              | 565        |
| Melomabus, Ort.                                       | 465 W                | loss Setono                           | 7 (144)<br>2 996     |            |
| Menapii, Bolt,                                        | 452 00               | emetes, Bol<br>erigos, Infe           | t, 200               | 94.6       |
| Menupit, Soit,                                        | 705 M                | erinos Tule                           | t,<br>10-15          |            |
| Menneiana, Drt,                                       | 100 91<br>10 000 000 | ertereanes,                           | Cort,                | 189        |
| Mentonomon, Rufte,                                    | 289.502 M            | eori, Wolt,                           |                      | 19         |
| Mestriana, Ort,                                       | 088 W                | icer, Fluß,                           |                      | 424        |
| Milata, Ort,                                          | 670 9                | oarus, Fluß                           |                      | 568        |
| Mogentiana ober                                       | 98                   | omisterium,                           | Drt,                 | 466        |
| Mogetiana, Drt,                                       | 582. 688 N           | ordalbingi, k                         | Bolt,                | 292        |
| Mogontiacum, Stadt                                    | ›     430            | orbmanni, 🤋                           | Bolt,                | 292        |
| Monate, Drt,                                          | 648 N                | oreia, Stabi                          | t, <b>4</b> 91.      | 646        |
| Monimentum Corbule                                    | nis, Drt, R          | orici, Bolt.                          | 491.                 | 550        |
|                                                       | 446 98               | oricum, Lan                           | blebaft.             | 491        |
| Monosgada, Ort,                                       | 165. 476 —           | - als Provin                          | 77.479.7717R         | 544        |
| Monus, Flus,                                          | 498 —                | Ripense,                              | '07                  | 558        |
| Morimarusa, Meer,                                     | RAA 478              | Mebiterrar                            | *****                | 555        |
| Misser Charles                                        | 965                  | Stráfan son                           | h Dutah suin         | . 688      |
| Mosogothi, Bolt/                                      | . 300                | Straffen un fpatere Sa                | v Zicie uuciii       | , UOO      |
| Môvium, Ort,                                          | 490                  | butete Oa                             | icclare oet 3        | ncoo.      |
| Mugilones, Bolt,                                      | 371                  |                                       | 569.                 |            |
| Munimentum Trajan                                     | t, Ott, Vi           | ovicianum, A                          | Drt,                 | 675        |
|                                                       | 09. 463 M            | voiodunum,                            | Drt,                 | 700<br>465 |
| Munitium, Drt,                                        | 455 M                | udsium, Ort,                          | ,                    | 465        |
| Munitium, Ort,<br>Mursa, Stadt, 6                     | 67. 699 N            | aithones, Qi                          | sit,                 | 837        |
| Mursa Minor ober                                      |                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |            |
| Murfella, Ort,                                        | 699                  | . `` •                                | D.                   |            |
| Murfia Colonia, Stab                                  | t. 667               |                                       |                      | ٠.         |
| Murus, Ort,                                           | 600 ລາ               | ringa, Th                             | eit bes Mic          | his.       |
| Mutenum, Ort,                                         | 684                  | , ogu/, —,                            | 100 019.             | 432        |
| 274444444                                             | 50.50                | ra Monse                              |                      | 545        |
| <b>%</b> .                                            |                      | ra, Fluß,                             | K69                  | 700        |
|                                                       | 20                   | ni Mane C                             | 003.                 | F07        |
| m +                                                   | 877 8                | ni Pons, L                            | iet,                 | 627        |
| Naharvales, Bolt,<br>Namore, Ort,<br>Narisci, Bolt, 5 | 5// DI               | nani, Wolt,                           |                      | 377        |
| Ramore, Drt,                                          | D4U D1               | norici, Wolk,                         |                      | 510        |
| Narisci, Bolt, 5                                      | 86. 898 Dr           | lagrinum, C                           | aftell,              | 670        |
| Naristä, Wolk,                                        | 893 D                | na (Ciereffer                         | :), <b>Bolt</b> , .: | 304.       |
| Marcabon, Flus, &                                     |                      |                                       |                      |            |
| Raupontus (Naux                                       | ortus), Or           | ia, Drt,                              |                      | 617        |
|                                                       |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      |            |
|                                                       |                      |                                       |                      |            |
|                                                       | •                    |                                       |                      |            |
|                                                       | , ,                  | •                                     |                      |            |

. .

.

Dripnifder Bergwald, S. 3. Peucini, Boft, S. 822. 324. 411 894 Di, Boit. 393 Pfablaraben ber Romer. 261 Diones, Bolt, 688 Phaniana, Ort, 619 Dfferiates (Dferiates), Bolt, Pharobini, (Barini), Bolt, 567 - 335 Dflidi, Bolt. 306 Phavona, Bolt. 329 Dftphali, Bolt. 292 Pheugarum, Drt. 456 Diregothi (Ditgothen), Bolt, Philetia, Det, 471 134. 359. 363 Phirafi, Bolt, 329 Duilaba ober Phleum, Drt, 445 Dvilava, Stadt, 636 Phunduff, Bolt, 289 Dvilia, Stadt, . 635 Phurgisatis, Ort. 470 Dviones, Bolf. 324 Picentinum, Drt. 705 Diratortum, Drt, 640 Diri, Berg, 469 Dirufta, Bolf, 547 Walas, Ort, 251 Pohlgraben (Pfahlgraben) in Pamportus, Flug, 564 Deutschland, – Stabt, 692 Pomone, Drt, 617 Pannonia, als Provinz, 554 Pons, Drt,
— Strafen und Orte barin, Pons Aeni, Ort, 647 627 653 — Drusi, Drt, 618 patere Schicksale ber Prov. — Mansuetina, Drt, 579 — Deni, Drt, 681 627 Pannonii, Bolk. 501 - Sontii, Drt. 690 Danotorum Infula, 309 - Usca, Drt, 668 Parantani, Bolk, 502 Pontes Ises, Det, 200 — Renfes, Drt, 689 622 Parienna, Ort, Parifus, Flug, 467-Potovio (Petavio), Stadt, 696 489 Pratorium, Ort, 708. 705 Parmatampi, Bolt, 203. 389 — Latovicorum, Drt, 700 Partodunum, Ort, 611 Pultovia, Ort, 696 Parthanum, Ort, 611 Purgum, Ort, 642 Parthiscus, Flus, 671, not. Pytheas Reisen nach dem Nor-Patavio (Petavio), Stadt, 696 ben von Deutschland, Deilo ober 284. 296 Delfo, See, 565 Delfobis = See, - 584 Petavio oder . 696 Quabi, Bolk, Petovio, Stadt, Peuce, Infel, 395. 429 - nach Ptolemaus,

|   |                           |              | •                   |                |              |
|---|---------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------|
|   | Quadi, mit ben Martoman   |              |                     |                | 586          |
|   | verbunden G. 111.         | 121          | Ripugrii, Bolt,     |                | 217          |
|   | Quadrata (Caftra), Drt,   | 659          | Rittium, Ort,       |                | 672          |
|   |                           | 701          | Romer, ihre Unter   | nehmu          | nge <b>n</b> |
|   | Quadriburgium, Caftell,   | 224          | gegen bie Deutsch   | en bis         | Ba= .        |
|   | Quintana Caftra ober      |              | rus Nieberlage      |                | 47,          |
|   | Quintiana Caftra,         | 623          | - in Deutschland    | nad            | Gers         |
|   | •                         |              | manicus,            | •              | 99           |
|   | ₩.                        |              | - ihre Landreife na | ch ber X       | erne.        |
|   |                           | •            | feinfufte,          | •              | 318          |
|   | Nabaspona, Ort,           | 621          | Romula (Caftra),    | Drt,           | 701          |
|   |                           |              | Roftrum Nemavia,    |                | 606          |
| ٠ | Ragindo, Drt,             | 696          | Rubeas, Borgebirge  | 800.           | 302          |
|   |                           |              | Rugii, Bolt,        |                | 338          |
|   |                           |              | Rugium, Ort,        |                | 888          |
|   | Raunonia, Insel, 301.     | 808          | Rugisci, Bole,      | 519,           |              |
|   | Regina Caftra ober        |              | Cougnitor, Court    | 0106           |              |
|   |                           | 620          | , <b>Ø.</b>         |                |              |
|   |                           | 697          |                     |                |              |
| • |                           |              | Sabalingil, Bolt,   | 289.           | 450          |
| • | Reubigni, Bolt,           |              | Sabaria, Stadt,     | 486.           |              |
|   | Rhabo, Fluß,              | 561          | Choustuf Course     | - <del>-</del> | 689          |
|   |                           |              | - Fluß,             | ,              | 561          |
| , | Rhéti, Bolk,              | 503<br>505   | Sabatinca, Ort,     |                | 648          |
|   | .Rhatia, Provinz,         | 598          | Sachsen f. Sarone   | e .            | OZO          |
|   | - Orte und Strafen ba     | rin          | Salar Flore         | •              | 425          |
|   |                           |              | Galii, frankisches  | Staf#          | 221          |
|   | - fpatere Schidfale ber 3 |              |                     | Dutt,          | 233          |
|   | - thurste Online net 3    | .رور.<br>460 | Salina Betus, Or    |                | 255<br>664   |
|   | Rhebintovinum, Ort,       | 466          | Salinum, Drt,       | 4              |              |
|   | Rhenus, Munbung bes Fl.   |              |                     |                | 664          |
|   | Photics Bens              | 440          | Caur, Dir,          |                | 686          |
|   | Rhetico, Berg,            | 460          | Salva, Ort,         | •              | 663          |
|   | Rhiusiava, Ort,           |              | Samolucena, Drt,    |                | 616          |
|   |                           |              | Sanctio, Ort,       | X Contract     | 469          |
|   | Exonoun, Tink,            | <b>5</b> 02  | Santicum, Drt,      |                | 644          |
|   | Rhucantii, Bolk,          | 015          | Sarantium, Ort.     |                | 648          |
|   | Mhugium, Ort,             | 400          | Sarbellaca, Ort,    |                | 661          |
|   |                           |              | Sarmatá Limigan     | ites,          | Bolt,        |
|   | Rhutiklii (Rhugii), Volk, |              |                     |                | <b>580</b>   |
|   | Rictum (Rittium), Ort,    |              |                     | n,             | 478          |
|   | Rigusca, Bolk, 519.       |              |                     |                | 309          |
|   | , Ringe (Festungen) ber k | ange         | = Garunetes, Wolk,  | <i>,</i>       | 519          |

Sataga, Boll. S. 583 Setovia, Ort. Satutanda (Siatutanda), Drt, Setuacatum, Drt, 470 446 Sevaces, Bolf. 550 Sans, (Savus), Flug, 549. Sevo, Bebirge, 312 562 Gianticum, Drt. 644 Savia, Proving, 558 Siatutanda, (Satutanda), Drt. 215. 290 Sarones, Bolt, 446 Saronum Insula. 471 Gibini, Bolt. 390 Scandia, Infel. 816. 328. Sicambri f. Sngambri. 472 Gibeni, Bolf. 837 Scanbia Infula. 471 Sidones, Bolt, 898, 895 Scandinavia ober Siginna, Bolt. 499, 528 Scanbinovia, Jufel, 309.312. Sigulones, Bolt, 289, 450 317 Gilacena, Drt. 682 Scarabantia, Det, 683 Silinga, Bolt. **346. 440** Scarbia, Drt, 611 Silva Cásia. 417 Scarbus, Gebirge, 84. 87. 417 497 - Serculie, Scarniunga, Flug, 561. 584 — Marciana, 241 Sciri (Scirri), Bolt, 313.841 Singibunum, Drt, 673 Sclaven, Bolt, 589 Singone, Drt, 467. 471 Scordisci, Bole, 493 Giriate, Drt, 648 Scpri, f. Sciri. Girmium, Stadt. 675 Scotha, Bolf. 2 Siecia, Stadt, 701 Scothia, Land, nach Mela, Sitones, Bolt, 821 809 Golicinium, Det, 469 Segefte ober Sontii Pons, Drt, 690 Segestica, Stabt, 508. 568. Sopiana, Stabt, 681 702 Spaneta, Drt, 679 - Infel. 702 Stailucum, Drt, 659 Segobunum, Stabt. 465. 476 Stangcum, Drt. 686 Semana, Wald, 416 Stereontium, Det. 455 Semnones, Bolt, 806. 331 Stoni, Bolt, 511 Senia, Drt, 701 Stragona, Drt. 458 Genones, f. Semnones. Straviana, Drt, 706 Septemiaci, Drt, 617 Strevinta, Drt. 466 Serota, Drt, 699 Sturgon, Ort, 453 Gerrapilli, Bolt, 567 Sturii, Bolk. 271 567 Suanetes ober Serretes, Bolt, Gerviodurum. Stadt. 622 Suanita, Bolt. **518.** 536 Servitium, Stadt, 708 Suarbones, Bolf, 837 633 Sublavio, Ort, Setatum, Drt, 612 459 Submenterium. Dri Setidava, Ort, 625

.

| St e.g i st e.e. 721  Subsavie, Ort, S. 612 Teuriochama, Bott, S. 199  Subdeutschland, 474 892  Subini, Bolk, 420 Eeutoburgiensis Saltusk, 417  Suevi, Bolk, 245. 378 Leutoburgium, Ort, 669  — nach der Römer Begrissen, Leutones, Bolk, nach Pytheas, 49 505  — nie als Bölketstamm, 44 — nach Ptolemäus, 538  — nie als Nolketstamm, 44 — nach Ptolemäus, 538  — nie als Nolketstamm, 44 — nach Ptolemäus, 538  — nie als Nolketstamm, 44 — nach Ptolemäus, 538  — als einzelnes Bolk, 46 — algemeiner Name von Volksuevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142  Suevis, Bolk, 821. 324 khervingt, Wolk, 368  Summontorium, Ort, 625 khuringt, Wolk, 368  Summontorium, Ort, 625 khuringt, Wolk, 368  Summontorium, Ort, 648 Liberius in Deutschland, 58.  Suspambri, Bolk, 159. 164 Liburnia, Stadt, 646. 652  — als kheil des Krankendunds Ligurini, Bolk, 27  232 Limii, Bolk, 307  — an den Rhein versest, 58 Linnetto, Ort, 669  Littoburgum, Ort, 669  Laiphali, Kolk, 368 Lotastio, Ort, 649  Laiphali, Bolk, 368 Lotastio, Ort, 649  Larransson, Ort, 655 — Legio, Stadt, 480  Larransson, Ort, 651 Leajami Munimentum, Ort, 663  Larransson, Ort, 653 — Legio, Stadt, 481  Larransson, Ort, 643 am Rheine, 108  Larvesson, Ort, 643 am Rheine, 108  Larvesson, Ort, 599 Leva, Ort, 450  Laurint, Bolk, 483 Licciana, Ort, 681  Laurisci, Bolk, 485 Teicesmi, Bolk, 501  Lauring, Ott, 480 Liciana, Ort, 681  Lauring, Ott, 642  Levia, Ott, 445 Liumilini, Bolk, 511  Lectolages, Bolk, 475. 495 Liccini, Bolk, 512  Legian, Ort, 640  Legian, Ort, 640  Legian, Ort, 640 | ÷ _                   | •               |                                         | •                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Subfavio, Ort, 6.612 Teuriochama, Bolf, 6.199 Subbeutschland; 474 892 Subini, Bolf, 889 Teurnia, Ort, 665 Suevis (Suevus), Fluß, 420 Teuroburgiensis Saltus, 417 Suevi, Bolf, 245. 878 Teuroburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Teurones, Bolf, nach Optheas, 89 — nie als Bölfetstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolf, 46 — allgemeiner Name von Böl. Suevis s. Suevis, 241 fern, 11. 26. 142 Suevis s. Suevins, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 838 Suiones, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 588 Summontorium, Ort, 625 Thurings, Bolf, 168. 203 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Suspambri, Bolf, 159. 164 Tiburnia, Stabt, 646. 652 — als Theil des Frankenbunds Tigurint, Bolf, 27 232 Rinni, Bolf, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittodurgum, Ort, 669 Taiphali, Bolf, 368 Totastio, Ort, 649 Tauranfo, Ort, 635 — Legio, Stabt, 480 Taransfir, Ort, 635— Legio, Stabt, 481 Taransfir, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarursia, Bolf, 599 Treva, Ort, 450 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Taurgatium, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Tenctei, Bolf, 487 Tricesimá, Sastel, 495 Tencteri, Bolf, 475. 495 Trocum, Bolf, 512, 189 Tencteri, Bolf, 180 Tropáa Drus, Ort, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, |                       |                 | 1.                                      | •                      |
| Subfavio, Ort, 6.612 Teuriochama, Bolf, 6.199 Subbeutschland; 474 892 Subini, Bolf, 889 Teurnia, Ort, 665 Suevis (Suevus), Fluß, 420 Teuroburgiensis Saltus, 417 Suevi, Bolf, 245. 878 Teuroburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Teurones, Bolf, nach Optheas, 89 — nie als Bölfetstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolf, 46 — allgemeiner Name von Böl. Suevis s. Suevis, 241 fern, 11. 26. 142 Suevis s. Suevins, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 838 Suiones, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 588 Summontorium, Ort, 625 Thurings, Bolf, 168. 203 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Suspambri, Bolf, 159. 164 Tiburnia, Stabt, 646. 652 — als Theil des Frankenbunds Tigurint, Bolf, 27 232 Rinni, Bolf, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittodurgum, Ort, 669 Taiphali, Bolf, 368 Totastio, Ort, 649 Tauranfo, Ort, 635 — Legio, Stabt, 480 Taransfir, Ort, 635— Legio, Stabt, 481 Taransfir, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarursia, Bolf, 599 Treva, Ort, 450 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Taurgatium, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Tenctei, Bolf, 487 Tricesimá, Sastel, 495 Tencteri, Bolf, 475. 495 Trocum, Bolf, 512, 189 Tencteri, Bolf, 180 Tropáa Drus, Ort, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, | , ·                   |                 | <i>*</i>                                | . • . •                |
| Subfavio, Ort, 6.612 Teuriochama, Bolf, 6.199 Subbeutschland; 474 892 Subini, Bolf, 889 Teurnia, Ort, 665 Suevis (Suevus), Fluß, 420 Teuroburgiensis Saltus, 417 Suevi, Bolf, 245. 878 Teuroburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Teurones, Bolf, nach Optheas, 89 — nie als Bölfetstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolf, 46 — allgemeiner Name von Böl. Suevis s. Suevis, 241 fern, 11. 26. 142 Suevis s. Suevins, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 838 Suiones, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 588 Summontorium, Ort, 625 Thurings, Bolf, 168. 203 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Suspambri, Bolf, 159. 164 Tiburnia, Stabt, 646. 652 — als Theil des Frankenbunds Tigurint, Bolf, 27 232 Rinni, Bolf, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittodurgum, Ort, 669 Taiphali, Bolf, 368 Totastio, Ort, 649 Tauranfo, Ort, 635 — Legio, Stabt, 480 Taransfir, Ort, 635— Legio, Stabt, 481 Taransfir, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarursia, Bolf, 599 Treva, Ort, 450 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Taurgatium, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Tenctei, Bolf, 487 Tricesimá, Sastel, 495 Tencteri, Bolf, 475. 495 Trocum, Bolf, 512, 189 Tencteri, Bolf, 180 Tropáa Drus, Ort, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, |                       |                 | • N.                                    |                        |
| Subfavio, Ort, 6.612 Teuriochama, Bolf, 6.199 Subbeutschland; 474 892 Subini, Bolf, 889 Teurnia, Ort, 665 Suevis (Suevus), Fluß, 420 Teuroburgiensis Saltus, 417 Suevi, Bolf, 245. 878 Teuroburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Teurones, Bolf, nach Optheas, 89 — nie als Bölfetstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolf, 46 — allgemeiner Name von Böl. Suevis s. Suevis, 241 fern, 11. 26. 142 Suevis s. Suevins, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 838 Suiones, Bolf, 821 324 Thervings, Bolf, 588 Summontorium, Ort, 625 Thurings, Bolf, 168. 203 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Suspambri, Bolf, 159. 164 Tiburnia, Stabt, 646. 652 — als Theil des Frankenbunds Tigurint, Bolf, 27 232 Rinni, Bolf, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittodurgum, Ort, 669 Taiphali, Bolf, 368 Totastio, Ort, 649 Tauranfo, Ort, 635 — Legio, Stabt, 480 Taransfir, Ort, 635— Legio, Stabt, 481 Taransfir, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarursia, Bolf, 599 Treva, Ort, 450 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Taurgatium, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Tenctei, Bolf, 487 Tricesimá, Sastel, 495 Tencteri, Bolf, 475. 495 Trocum, Bolf, 512, 189 Tencteri, Bolf, 180 Tropáa Drus, Ort, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, |                       | R eig           | ister.                                  | 721                    |
| Såbbentschland, 474 Subini, Bole, 589 Leurnia, Ort, 662 Suevis, Hole, 245. 378 Leutoburgiense Saltus, 417 Suevi, Bole, 245. 378 Leutoburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Xentones, Bole, nach Pytheas, 89 — nie als Bölkeckamm, 44— nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolk, 46— allgemeiner Name von Völk. Suevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142 Suevis, Euebus. Xentonart, Bolk, 538 Suiones, Bolk, 821. 324 Thervingi, Bolk, 568 Summontorium, Ort, 625 Thuringi, Wolk, 168. 203 Surantium, Ort, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Suspambri, Bolk, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 652 — als Theil des Krankendunds Tigurini, Bolk, 27 232 Timii, Bolk, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 669 Taiphali, Bolk, 368 Totastis, Ort, 649 Taiphali, Bolk, 368 Totastis, Ort, 649 Tarnasto, Ort, 635— Legio, Stadt, 480 Tarransto, Ort, 635— Legio, Stadt, 480 Tarransto, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 549 Treva, Ort, 631 Tarvessed, Ort, 548 Tricesima, Salk, 224 Taurunin, Bolk, 488 Tricesima, Drt, 236 Taurini, Bolk, 487 Tricesima, Salk, 509 Texas, Ort, 460 Targastium, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 152. 189 Texastrid, Bolk, 589 Trevan, Drt, 640 Texasolape, Ort, 446 Triboact, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 152. 189 Texastrid, Bolk, 589 Tutomi, Drt, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tenesolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                 |                                         |                        |
| Såbbentschland, 474 Subini, Bole, 589 Leurnia, Ort, 662 Suevis, Hole, 245. 378 Leutoburgiense Saltus, 417 Suevi, Bole, 245. 378 Leutoburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Xentones, Bole, nach Pytheas, 89 — nie als Bölkeckamm, 44— nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolk, 46— allgemeiner Name von Völk. Suevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142 Suevis, Euebus. Xentonart, Bolk, 538 Suiones, Bolk, 821. 324 Thervingi, Bolk, 568 Summontorium, Ort, 625 Thuringi, Wolk, 168. 203 Surantium, Ort, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Suspambri, Bolk, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 652 — als Theil des Krankendunds Tigurini, Bolk, 27 232 Timii, Bolk, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 669 Taiphali, Bolk, 368 Totastis, Ort, 649 Taiphali, Bolk, 368 Totastis, Ort, 649 Tarnasto, Ort, 635— Legio, Stadt, 480 Tarransto, Ort, 635— Legio, Stadt, 480 Tarransto, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 549 Treva, Ort, 631 Tarvessed, Ort, 548 Tricesima, Salk, 224 Taurunin, Bolk, 488 Tricesima, Drt, 236 Taurini, Bolk, 487 Tricesima, Salk, 509 Texas, Ort, 460 Targastium, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 152. 189 Texastrid, Bolk, 589 Trevan, Drt, 640 Texasolape, Ort, 446 Triboact, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 152. 189 Texastrid, Bolk, 589 Tutomi, Drt, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tenebo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tenesolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sublavio. Ort.        | Ø. 619          | Teuriochama.                            | Malf. 6. 199           |
| Suevi, Bolt, 245. 378 Leutoburgium, Drt, 669 — nach der Romer Begriffen, Teutones, Bolt, nach Pytheas,  — nie als Wöllekstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — nie als wöllekstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolt, 46 — allgemeiner Name von Wölzsuevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142 Suevis, Souedus, Teutonoari, Bolt, 588 Suiones, Bolt, 821. 324 Thervingi, Bolt, 568 Summontorium, Opt, 625 Thuringi, Wolt, 168. 208 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 68. Susudata, Ort, 457 Sygambri, Bolt, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 662 — als Theil des Frankenbunds Tigurini, Bolt, 27 232 Rimii, Bolt, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 669 Taiphali, Bolt, 368 Totassio, Ort, 649 Taiphali, Bolt, 368 Totassio, Ort, 649 Taiphali, Bolt, 565 — Legio, Stadt, 480 Tarnassic, Ort, 635 — Legio, Stadt, 480 Tarnassic, Ort, 635 — Legio, Stadt, 481 Tarnassic, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessiod, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Tauruni, Bolt, 488 Tricciana, Ort, 681 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 599 Treva, Ort, 450 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 480 Targatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 466 Tecclia, Ort, 446 Triumpilini, Bolt, 511 Tecclosofo, Ort, 599 Treva, Ort, 456 Tenctert, Bolt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecclia, Ort, 446 Triumpilini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 456 Tenctert, Bolt, 604 Tribocci, Bolt, 495 Tenctert, Bolt, 605 Tribundum, Ort, 456 Tenctert, Bolt, 606 Tenctert, Bolt, 607 Teribentini, Bolt, 501 Tecclosofo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tecgolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subbentichland.       | 474             |                                         | 892                    |
| Suevi, Bolt, 245. 378 Leutoburgium, Drt, 669 — nach der Romer Begriffen, Teutones, Bolt, nach Pytheas,  — nie als Wöllekstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — nie als wöllekstamm, 44 — nach Ptolemaus, 538 — als einzelnes Bolt, 46 — allgemeiner Name von Wölzsuevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142 Suevis, Souedus, Teutonoari, Bolt, 588 Suiones, Bolt, 821. 324 Thervingi, Bolt, 568 Summontorium, Opt, 625 Thuringi, Wolt, 168. 208 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 68. Susudata, Ort, 457 Sygambri, Bolt, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 662 — als Theil des Frankenbunds Tigurini, Bolt, 27 232 Rimii, Bolt, 307 — an den Rhein verset, 58 Tinnetio, Ort, 669 Taiphali, Bolt, 368 Totassio, Ort, 649 Taiphali, Bolt, 368 Totassio, Ort, 649 Taiphali, Bolt, 565 — Legio, Stadt, 480 Tarnassic, Ort, 635 — Legio, Stadt, 480 Tarnassic, Ort, 635 — Legio, Stadt, 481 Tarnassic, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessiod, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Tauruni, Bolt, 488 Tricciana, Ort, 681 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 599 Treva, Ort, 450 Tauruni, Solt, 480 Tauruni, Solt, 480 Targatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 466 Tecclia, Ort, 446 Triumpilini, Bolt, 511 Tecclosofo, Ort, 599 Treva, Ort, 456 Tenctert, Bolt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecclia, Ort, 446 Triumpilini, Bolt, 509 Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 456 Tenctert, Bolt, 604 Tribocci, Bolt, 495 Tenctert, Bolt, 605 Tribundum, Ort, 456 Tenctert, Bolt, 606 Tenctert, Bolt, 607 Teribentini, Bolt, 501 Tecclosofo, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tecgolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sudini. Bolf.         | 200             | Tenrnia. Ort.                           | 659                    |
| Suevi, Bolf, 245. 378 Kenteburgium, Ort, 669 — nach der Römer Begriffen, Xentones, Bolf, nach Pytheas, 39 — nie als Völketstamm, 44 — nach Ptolemäus, 538 — als einzeines Bolk, 46 — allgemeiner Name von Volk Suevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142 Suevus, s. Suebus. Eentonoari, Bolk, 338 Suiones, Bolk, 821. 324 khervingl, Volk, 168. 208 Summontorium, Ort, 625 khuringl, Volk, 168. 208 Summontorium, Ort, 648 Liberius in Deutschland, 68. Susudata, Ort, 457 60. 72 Sygambri, Volk, 159. 164 Liburnia, Stadt, 646. 652 — als Lheil des Frankenbunds Ligurini, Bolk, 27 232 Limii, Volk, 307 — an den Rhein verset, 58 Linnetio, Ort, 600  R. Littoburgum, Ort, 669 Raiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Raiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Rarando, Ort, 635 — Legio, Stadt, 480 Rarando, Ort, 635 — Legio, Stadt, 481 Raransty, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 468 Rartenum, Ort, 648 am Rheine, 109. 463 Rartenum, Ort, 648 am Rheine, 108 Rarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Raurus, Sedirge, 416 Tridocci, Bolk, 236 Raurunum, Stadt, 672 Eribentini, Bolk, 509 Rargåtium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Recelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 509 Regodape, Ort, 446 Tromi, Bolk, 511 Recolages, Bolk, 475. 495 Tromi, Bolk, 511 Recolages, Bolk, 475. 495 Tromi, Bolk, 511 Recolage, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Renedo, Ort, 648 Tuliphurdum, Ort, 456 Regolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Regolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Ressolape, Ort, 630 Tulispurdum, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Suchus (Suchus) &     | (116 AOC        | Beutchuraienti                          | & Malting 417          |
| — nie als Bölketstamm, — als einzelnes Bolk, Suevia, Land, Suevia, Land, Suevia, Land, Suiones, Bolk, Suiones, Bolk, Summontorium, Ort, Surantium, Opt, Surantium, Opt, Sugambri, Bolk, Suiones Frankenbunds Tigurini, Bolk, Suffidat, Ort, Sugambri, Bolk, Suiones Frankenbunds Tigurini, Bolk, Suffidat, Ort, Sugambri, Bolk, Sulistoburgum, Ort, Sugambri, Bolk, Suiones Frankenbunds Tigurini, Bolk, Suffidat, Ort, Sugambri, Bolk, Sulistoburgum, Ort, Sugambri, Bolk, Sulistoburgum, Ort, Sulist | Sugni Stals           | 245 276         | Teutoburgium                            | Stat 660               |
| — nie als Bölketstamm, — als einzelnes Bolk, Suevia, Land, Suevia, Land, Suevia, Land, Suiones, Bolk, Suiones, Bolk, Summontorium, Ort, Surantium, Opt, Surantium, Opt, Sugambri, Bolk, Suiones Frankenbunds Tigurini, Bolk, Suffidat, Ort, Sugambri, Bolk, Suiones Frankenbunds Tigurini, Bolk, Suffidat, Ort, Sugambri, Bolk, Sulistoburgum, Ort, Sugambri, Bolk, Suiones Frankenbunds Tigurini, Bolk, Suffidat, Ort, Sugambri, Bolk, Sulistoburgum, Ort, Sugambri, Bolk, Sulistoburgum, Ort, Sulist | - noch har Mimar      | Recriffen       | M. Banding T.                           | is not Matheas         |
| — als einzelnes Bolk, 46 — allgemeiner Name von Bolk Suevia, Land, 241 kern, 11. 26. 142 Eurous s. Sueviak, 821. 324 Thervingt, Bolk, 368 Suiones, Bolk, 821. 324 Thervingt, Wolk, 368 Summontorium, Ort, 625 Thuringt, Wolk, 168. 203 Surantium, Ort, 648 Tiberiuk in Deutschland, 58. Suspidata, Ort, 457 60. 72 Sygambri, Bolk, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 662 — als Theil bes Frankenbunds Tigurint, Bolk, 27 232 Timit, Bolk, 307 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittoburgum, Ort, 669 Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Tainhali, Ort, 649 Taiphali, Ort, 649 Taranfux, Ort, 635 — Legio, Stadt, 481 Taranfux, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 648 am Rheine, 109. 463 Tartenum, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarussich, Bolk, 599 Treva, Ort, 450 Tausus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 236 Taurini, Bolk, 487 Tricestma, Sask, 245 Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 460 Tribocci, Bolk, 224 Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 640 Tribocci, Bolk, 456 Tecenii, Bolk, 456 Tecenii Pontes, Ort, 656 Tuliphurdum, Ort, 456 Tecenii Pontes, Ort, 656 Tuliphurdum, Ort, 456 Tecegolape, Ort, 656 Tuliphurdum, Ort, 456 Tecegolape, Ort, 656 Tuliphurdum, Ort, 456 Tecesii Pontes, Ort, 656 Tuliphurdum, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and bee Sebiles .     | Degeqjen<br>20  | Deniconto, 201                          | ens                    |
| Teutonagines Bolf, Suevia, Land, 241 fern, 11. 26. 142 Suevia, Land, 241 fern, 11. 26. 142 Suevia, Evelos. Teutonoari, Bolf, 338 Suiones, Bolf, 821. 324 Thervingi, Bolf, 568 Summontorium, Ort, 625 Thuringi, Volf, 168. 203 Surantium, Opt, 648 Tiberins in Deutschland, 68. Sufubata, Ort, 457 60. 72 Sygambri, Bolf, 159. 164 Tiburnia, Stabt, 646. 652 — als Theil bes Frankenbunds Tigurini, Bolf, 27 232 Timii, Bolf, 307 — an ben Rhein versest, 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittoburgum, Ort, 649 Taiphali, Bolf, 368 Totastis, Ort, 649 Tannand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Tarnastir, Ort, 635—Legio, Stabt, 431 Tarnastir, Ort, 635—Legio, Stabt, 431 Tarnastir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 652 Taurung, Ort, 648 am Rheine, 109. 463 Tarvelsedo, Ort, 599 Treva, Ort, 236 Taurini, Bolf, 488 Tricciana, Ort, 681 Tauriscl, Bolf, 483 Tricciana, Ort, 681 Tauriscl, Bolf, 483 Tricciana, Ort, 681 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Targdtium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Tribocci, Bolf, 224 Taurunum, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolf, 511 Tectosages, Bolf, 475. 495 Trocmi, Bolf, 162. 189 Terastatid, Bolf, 389 Tuberium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - nie ale Mållatifam  | A               | i — nach Mtal                           |                        |
| Suedus i Suedus.  Suidones, Bolk, 821. 324 Thervingi, Bolk, 368 Summonatorium, Ort, 625 Thuringi, Bolk, 168. 203 Surantium, Ort, 648 Tiberius in Deutschland, 68.  Susumost, Wolk, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 652 — als Theil des Frankendunds Tigurini, Bolk, 27 232 Timii, Bolk, 307 — an den Rhein versest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittodurgum, Ort, 669 Tolistodogii, Bolk, 496 Taiphali, Bolk, 368 Totastis, Ort, 649 Taranfand, Tempel, 74 Trajana Solonia, Stadt, 480 Taranastir, Ort, 635—Legio, Stadt, 481 Tarnastir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 663 Tartenum, Ort, 648 am Rheine, 108 Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taurist, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurist, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurist, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Tauristi, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 640 Targditum, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targditum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509 Terect, Bolk, 475 Ap5 Troomi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475 Ap5 Troomi, Bolk, 511 Tencteri, Bolk, 180 Tropada Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tudantes, Bolk, 162, 189 Terastatid, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tergolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ald sincelned Wall    | 44              | e — num pror                            | n Mama was Mil.        |
| Suedus i Suedus.  Suidones, Bolk, 821. 324 Thervingi, Bolk, 368 Summonatorium, Ort, 625 Thuringi, Bolk, 168. 203 Surantium, Ort, 648 Tiberius in Deutschland, 68.  Susumost, Wolk, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 652 — als Theil des Frankendunds Tigurini, Bolk, 27 232 Timii, Bolk, 307 — an den Rhein versest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittodurgum, Ort, 669 Tolistodogii, Bolk, 496 Taiphali, Bolk, 368 Totastis, Ort, 649 Taranfand, Tempel, 74 Trajana Solonia, Stadt, 480 Taranastir, Ort, 635—Legio, Stadt, 481 Tarnastir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 663 Tartenum, Ort, 648 am Rheine, 108 Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taurist, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurist, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurist, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Tauristi, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 640 Targditum, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targditum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509 Terect, Bolk, 475 Ap5 Troomi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475 Ap5 Troomi, Bolk, 511 Tencteri, Bolk, 180 Tropada Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tudantes, Bolk, 162, 189 Terastatid, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tergolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumia Canh            | , 40            | - andementerne                          | t Hunte por 2019       |
| Suiones, Bolf, 821. 324 Thervingl, Bolf, 568 Summontorium, Ort, 625 Thuringl, Bolf, 168. 203 Surantium, Opt, 648 Tiberius in Deutschland, 58. Susubata, Ort, 457 60. 72 Sygambri, Bolf, 159. 164 Tiburnia, Stadt, 646. 652 — als Theil bes Krankenbunds Tigurini, Bolf, 27 232 Timii, Bolf, 307 — an den Rhein versett, 58 Tinnetio, Ort, 600 Tittoburgum, Ort, 669 Taiphali, Bolf, 368 Totakis, Ort, 649 Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stadt, 480 Tarnassir, Ort, 635—Legio, Stadt, 481 Tarnassir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajanus; seine Cinrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gedirge, 416 Tribocci, Bolf, 236 Taurini, Bolf, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolf, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurgatium, Stadt, 672 Tribentini, Bolf, 509 Tecclia, Ort, 446 Tribockini, Bolf, 509 Tecclia, Ort, 501 Tecclia, Bolf, 475 Teccmi, Bolf, 501 Tecclia, Bolf, 475 Teccmi, Bolf, 152 Tecclia, Ort, 614 Tubantes, Bolf, 152 Tecclia, Ort, 614 Tubantes, Bolf, 152 Tecclianii Pontes, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tecclianii Pontes, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sueviu, Land,         | 24              | Coistanaani O                           | 11. 20. 142            |
| Opgamort, Bolt, 189. 164 Riournia, Gtaot, 646. 682  — als Theil ver fest, 232 Timii, Bolk, 307  — an den Rhein verfest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittoburgum, Ort, 669  Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649  Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stadt, 480  Tarnasir, Ort, 635— Legio, Stadt, 481  Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajania Munimentum, Ort, 611 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108  Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450  Taunus, Gedirge, 416 Tribocci, Bolk, 236  Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681  Taurisci, Volk, 487 Tricesmá, Castell, 224  Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Tercosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Teccosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189  Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Suismas Mais          | 904 90          | Leuibiloati, a                          | 30tt, 555              |
| Opgamort, Bolt, 189. 164 Riournia, Gtaot, 646. 682  — als Theil ver fest, 232 Timii, Bolk, 307  — an den Rhein verfest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittoburgum, Ort, 669  Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649  Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stadt, 480  Tarnasir, Ort, 635— Legio, Stadt, 481  Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajania Munimentum, Ort, 611 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108  Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450  Taunus, Gedirge, 416 Tribocci, Bolk, 236  Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681  Taurisci, Volk, 487 Tricesmá, Castell, 224  Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Tercosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Teccosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189  Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summer stanton Out    | <b>521.</b> 529 | Experdingly 25                          | oit, 308               |
| Opgamort, Bolt, 189. 164 Riournia, Gtaot, 646. 682  — als Theil ver fest, 232 Timii, Bolk, 307  — an den Rhein verfest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittoburgum, Ort, 669  Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649  Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stadt, 480  Tarnasir, Ort, 635— Legio, Stadt, 481  Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajania Munimentum, Ort, 611 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108  Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450  Taunus, Gedirge, 416 Tribocci, Bolk, 236  Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681  Taurisci, Volk, 487 Tricesmá, Castell, 224  Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Tercosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Teccosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189  Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summortorum, Dri      | , 0%            | Denuringi, Wo                           | 108, 205               |
| Opgamort, Bolt, 189. 164 Riournia, Gtaot, 646. 682  — als Theil ver fest, 232 Timii, Bolk, 307  — an den Rhein verfest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittoburgum, Ort, 669  Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649  Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stadt, 480  Tarnasir, Ort, 635— Legio, Stadt, 481  Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajania Munimentum, Ort, 611 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108  Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450  Taunus, Gedirge, 416 Tribocci, Bolk, 236  Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681  Taurisci, Volk, 487 Tricesmá, Castell, 224  Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Tercosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Teccosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189  Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Surantium, Dit,     | 048             | S Biberine in B                         | eurlagiano, 58.        |
| Opgamort, Bolt, 189. 164 Riournia, Gtaot, 646. 682  — als Theil ver fest, 232 Timii, Bolk, 307  — an den Rhein verfest, 58 Tinnetio, Ort, 600  Tittoburgum, Ort, 669  Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649  Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stadt, 480  Tarnasir, Ort, 635— Legio, Stadt, 481  Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, 651 Trajania Munimentum, Ort, 611 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108  Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450  Taunus, Gedirge, 416 Tribocci, Bolk, 236  Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681  Taurisci, Volk, 487 Tricesmá, Castell, 224  Taurunum, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640  Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolk, 509  Tercosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Teccosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511  Tectosages, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189  Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456  Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sujuoata, Det,        | 45              | . ~~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · | 60. 72                 |
| Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Tansand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Taranso, Ort, 635 — Legio, Stabt, 481 Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 661 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 236 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurusci, Bolk, 487 Tricessed, Castell, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Trimpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189 Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tesselia Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                 |                                         |                        |
| Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Tansand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Taranso, Ort, 635 — Legio, Stabt, 481 Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 661 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 236 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurusci, Bolk, 487 Tricessed, Castell, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Trimpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189 Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tesselia Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - als Eheil des Frai  | tenbund         | s Tigurini, Wol                         | t, <b>2</b> 7          |
| Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Tansand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Taranso, Ort, 635 — Legio, Stabt, 481 Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 661 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 236 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurusci, Bolk, 487 Tricessed, Castell, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Trimpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189 Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tesselia Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 23              | ZEimit, Wolk,                           | 307                    |
| Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Tansand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Taranso, Ort, 635 — Legio, Stabt, 481 Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 661 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 236 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurusci, Bolk, 487 Tricessed, Castell, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Trimpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189 Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tesselia Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | an den Rhein ver      | fest, 5         | 3 Tinnetio, Or                          | t, 600                 |
| Taiphali, Bolk, 368 Totastio, Ort, 649 Tansand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Taranso, Ort, 635 — Legio, Stabt, 481 Tarnasir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 661 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 236 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurusci, Bolk, 487 Tricessed, Castell, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Trimpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475, 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152, 189 Terasatrid, Bolk, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tesselia Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32.                   |                 | Tittoburgum,                            | Drt, 669               |
| Tanhali, Bolt, 368 Totastis, Ort, 649 Tanfand, Tempel, 74 Trajana Colonia, Stabt, 480 Taranto, Ort, 635 — Legio, Stabt, 481 Tarnassir, Ort, 651 Trajani Munimentum, Ort, Tarodunum, Ort, 651 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolt, 236 Taurini, Bolt, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolt, 487 Tricessma, Castell, 224 Taurunum, Stabt, 672 Tribentini, Bolt, 509 Targatium, Stabt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecclia, Ort, 446 Tribocci, Bolt, 511 Tecctosages, Bolt, 475, 495 Trocmi, Bolt, 511 Tectosages, Bolt, 566 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolt, 152, 189 Terasatrid, Bolt, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                 | Fotiltonofit,                           | 2014, 490              |
| Taranto, Ort, Taranto, Ort, Taranto, Ort, Taranto, Ort, Tarantofic, Ort, Tarodunum, Gedicge, Tarodunum, Gedicge, Tarodunum, Stabt, Tarodunum, Stabt, Tarodunum, Stabt, Tarodunum, Ort, Tarodun | Laiphali, Wolk,       | 36              | 3 Totaltio, Ori                         | , 649                  |
| Tarnasir, Ort, Tarodunum, Ort, Tarodunum, Ort, Tarodunum, Ort, Tarodunum, Ort, Tarodunum, Ort, Tartenum, Ort, Tartenum, Ort, Tartursand, Ort, Tarurssis, Ort,  | Canfana, Tempel,      | . 7             | 4 Trajana Colo                          | nia, Stadt, 480        |
| Tarodunum, Ort, Tartenum, Ort, Tartenum, Ort, Tartursand, Ort, Tarticsand, Ort, Tartursand, |                       | ^ 68            | 5 — Legio, Si                           | tadt, 431              |
| Tartenum, Ort, 611 Trajanus; seine Einrichtungen Tartursand, Ort, 648 am Rheine, 108 Tarvessed, Ort, 599 Treva, Ort, 450 Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 286 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolk, 487 Tricesima, Saskell, 224 Taurunum, Stadt, 672 Tridentini, Bolk, 509 Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Tencteri, Bolk, 180 Tropaa Druss, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152. 189 Terakatrid, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zarnasir, Ort,        | 65              | l Trajani , Wi                          |                        |
| Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 286 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolk, 487 Tricesima, Caskell, 224 Taurunum, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stadt, 608 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Orusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152. 189 Terakatria, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tesseolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tarodunum, Ort,       | 46              | 8                                       | 109. 463               |
| Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 286 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolk, 487 Tricesima, Caskell, 224 Taurunum, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stadt, 608 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Orusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152. 189 Terakatria, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tesseolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lartenum, Det,        | 61              | 1 Trajanus; f                           | eine Einrichtungen     |
| Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolk, 286 Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolk, 487 Tricesima, Caskell, 224 Taurunum, Stadt, 672 Tribentini, Bolk, 509 Targatium, Stadt, 608 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Teneteri, Bolk, 180 Tropáa Orusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152. 189 Terakatria, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tesseolape, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tartursana, Ort,      | 64              | 8 am Rheine                             | 108                    |
| Taunus, Gebirge, 416 Tribocci, Bolt, 236 Taurini, Bolk, 483 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Volk, 487 Tricesimá, Castell, 224 Taurunum, Stadt, 672 Tridentini, Bolk, 509 Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Tencteri, Bolk, 180 Tropáa Orusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152. 189 Terafatrid, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chroditod Ctr         |                 | 5 200000                                | #JU                    |
| Taurini, Bolk, 488 Tricciana, Ort, 681 Taurisci, Bolk, 487 Tricesimá, Caskell, 224 Taurunum, Stadt, 672 Tridentini, Bolk, 509 Targátium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Ort, 446 Triumpilini, Bolk, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Tencteri, Bolk, 180 Tropáa Drust, Ort, 456 Tenedo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 152. 189 Terakatriá, Bolk, 389 Tudérium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tespenii Pontes, Ort, 630 Tulifurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Launus, Gebirge,      | 41              | 6 Tribocci, Bo                          | lt, 236                |
| Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Det, 446 Triumpilini, Bost, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Tencteri, Bolk, 180 Tropáa Drusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 162. 189 Tecakatrid, Bolk, 389 Tudèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Taurini. <b>Bolk.</b> | 48              | 8 Tricciana, O                          | rt. 681                |
| Targatium, Stadt, 603 Trigisamum, Ort, 640 Tecelia, Det, 446 Triumpilini, Bost, 511 Tectosages, Bolk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Tencteri, Bolk, 180 Tropáa Drusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 162. 189 Tecakatrid, Bolk, 389 Tudèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurdum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laurisci, Bott,       | 48              | 7 Tricesimá, C                          | aftell, 224            |
| Tecelia, Det, 446 Triumpilini, Bott, 511 Tectosages, Volt, 475. 495 Trocmi, Bott, 495 Tencteri, Bott, 180 Tropáa Drusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Volt, 162. 189 Terafatrid, Volt, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edulului, Start,      | 01              | & & civening, a                         | שלאס ליומל             |
| Tecelia, Det, 446 Triumpilini, Bott, 511 Tectosages, Volt, 475. 495 Trocmi, Bott, 495 Tencteri, Bott, 180 Tropáa Drusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Volt, 162. 189 Terafatrid, Volt, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Targatium, Stadt,     | <b>6</b> 0      | 3 Trigifamum,                           | Drt, 640               |
| Tectosages, Volk, 475. 495 Trocmi, Bolk, 495 Tencteri, Bolk, 180 Tropáa Drusi, Ort, 456 Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Volk, 162. 189 Terakatriá, Volk, 389 Tubèrium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tecelia, Ort,         | 44              | 6 Triumpilini,                          | Bott, 511              |
| Tencteri, Bolk, 180 Tropâa Drusi, Ort, 456<br>Kenedo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 162. 189<br>Eerakatrid, Bolk, 389 Tuderium, Ort, 456<br>Rergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456<br>Tessenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lectosages, Bolt,     | 475. 49         | 5 Trocmi, Bol                           | t, 495                 |
| Tenebo, Ort, 614 Tubantes, Bolk, 162. 189 Exerafatrid, Bolk, 389 Tuberium, Ort, 456 Tergolape, Ort, 636 Tuliphurbum, Ort, 456 Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulifurgium, Ort, 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                 | OTronga Dru                             | 7 Sut - 450            |
| Letgotape, Ort, 630 Tulipputoum, Ort, 456<br>Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulifurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Senebo, Drt,          | 61              | 4 Tubantes, L                           | iol <b>?, 152.</b> 189 |
| Letgotape, Ort, 630 Tulipputoum, Ort, 456<br>Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulifurgium, Ort, 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Terakatria, Bolk,   | 38              | M WHOREHAIL X                           |                        |
| Teffenii Pontes, Ort, 630 Tulisurgium, Ort, 466<br>Tetraritische Gothen, 866 Tulling, Fluß, 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peraniane, Pitt.      | 63              | 5 Tuliphurbum                           | , Drt, 456             |
| Tetraritische Gothen, 366 Tullina, Flug, 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teffenii Pontes, Del  | , 63            | O Tulisurgium,                          | Drt, 456               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Setrapitifche Gothen, | 86              | 6 Tullina, Flu                          | 641                    |

-

Aurcilingi, Bolk, 341 Barus; feine Rieberlage in Auroni, Bolk, 208 Deutschl. 63 Aurris Ferrata, Saskell, 678 Bedonia, Ort, 618

6. 142 Varistt, Volt, 6. 893

506 Vemania, Ort, 608 649 Benebi, Bolt, 305. 313. 322.

631 Beldibena, Stabt,

Rungrt. Bolf.

Tusci, Bolf, Zutatio, Drf,

Aurum, Drt,

Benedijwer weren. Beneti, Bolk, Benebifder Meerbufen, 473 526 Utylis, Fluß, 581, not. Benetus Lacus, 520 Mitha, See, 566 Benwonetes, Valk, 519 Micisia Castra, Ort, 662 Benones, Bolk, 518. 536 Ulmerugi, Bolk, 342 Benosci, Bolk, 514 Ulmum, Ort, 679. 684 Bered, Ort, 699 Ulmum, Ort, 679. 684 Beted, Ott, Umbri, Bolk, 506 Berona, Stabt, Upelli, Ort, 652 Betera, Stabt, Urbate, Ort, 704 Betomand, Ort, Urpanus, Flus, 565 Betusalium, Ort, Utusa, Ort, 626 Bems Salina, Ort, Usbium, Ort, 470 Biaca, Ort, Ufspii, Mispii, Balk 168 289 Richus, Flus, 509 481 649 664 664 604 421 Mipii, Bolt, 153. 239 Biadus, Flug, Biam Beloio, Drt. Biana, Ort, Bianiomina, Stabt, 619 Bacorium, Drt, 650 Bictophali, Bolk, 182. 368.
Balcum, Drt, 682 Vibrus, Fluß, 418. 444
Balbasus, Fluß, 565 Vibulia, Drt, 679
Ballatum, Drt, 635 Villagai, Drt, 446
Ballatum, Drt, 635 Villagai, Drt, 657
Vallum Romanum, 259 Bindelici, Volk, 519 Bandali, Bolt, 147.245. 345 Bindili f. Bandali. Banbalifche Berge, 416 Binbo, Flug, Bangiones, Bolt, 286.238 Binbobona, Stadt, 641. 655 Bannius, Ronig ber Sueven , Binbomina, Stabt, 655 Narciani, Bolf, 567 Birven, Drt, 612
Bariana, Ort, 705 Biruni, Bolf, 584
Barii, Bolf, 213 Birunum, Ort, 453. 644
Barimi, (Warna), Bolf, 295. Biruntum, Ort, 463. 888 385 Bieburgii, Bolt, 898

Sec. 9 .... 1

| Visigothi (Westgoth             | 184 85 <b>0</b>            | 933.             |            |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Pistula, Fluß,<br>Visula, Fluß, | 421. 458 93<br>309. 317 03 | Seftphali, Bolt, | 292<br>476 |
| Visurgis, Fins, — Mündung un    |                            | 3.               | .g. 1      |
| Bocarium, Ort,                  |                            | ellia, Landschaf | 592        |

the special of the second of t

er om angar yang

## So allen Buchhandlungen ift zu haben:

- Bottiger, C. B., Heinrich der Lowe, Gerzog von Sachsen und Banern. Ein biographischer Bersuch. gr. 8. Hannover, in der Hahn'schen Hofbuchhandlung.
- Pert, G. S., die Geschichte der Merowingischen Hausmeier. Mit einer Vorrede, vom Hofrath, Ritter Heeren, in Gottingen. gr. 8. Hannover, in der Hahn'schen Hof-Buchhandlung. 20 ggr.

Beide Schriften sind geistvolle Werte junger historifer. Der Berfasser ber erstern wird burch seinen berühmten Lehrer, Gerrn Hofrath und Ritter Beeren, in Gottingen, bei bem Publicum eingeführt, mit bem Zeugnisse, bag er sein Studium, die Geschichte, im Geiste kennen und verehren gelernt, daß er hier ein Poffnung erregendes Produkt historischer Kunft gegeben habe.

Der Biograph unsers vaterlandischen Belben, Beinrich, tragt einen, in gang Deutschland euhmlich gekannten Ramen, beffen et, wie sein Buch beweiset, bei Erforschung feiner Wiffen-

fchaft, eingebent geblieben ift.

In beiben Berten wird Bahl und Behandlung des Stoffs, wird das stete hinweisen auf kritisch gewürdigte Quellen ben gebildeten Liebhaber, wie den ernsten Kenner der Geschichte, anziehen und fesseln; und schon haben die meisten gelehrten Blatter auf diese talentvollen Arbeiten durch ein sehr ehrenvolles Urtheil ausmerksam gemacht.

Eichhorn, J. G. (Geheimer = Justigrath und Ritter), Geschichte der 3 letten Sahrhunderte. 5te bis auf die neuesten Zeiten fortgesetze Ausgabe. 6 Banbe. gr. 8.

Diefes Meifterwert eines großen beutfchen Rrititers und Diftoriters ift bekannt genug; Referent begnügt fich, Gefchaffts-

manner, Stubirende, Erzieher, verfandige Frauen, auf baffelbe binguweisen und zu fagen, daß die Gebilbeten aller Stande ihr Berlangen nach hiftorischer Aunde, welches Bege benheiten und Blatter bes Tages vielfach erregen, hier so angenehm, so interessant, als vollkommen, befriedigen konnen.

Heinsius, Dr. Th., (Professor in Berlin) volkthumliches Worterbuch der deutschen Sprache, für die Geschäfts = und Lesewelt. 2r Bd. F bis K; 83 Bogen, groß Lericonformat. Hannover, in der Hahnschen Hof = Buchhandlung.

Diefer zweite Band ift um 11 Bogen faeter, als ber erfte, und enthalt 300 Borter mehr, als Caunpe in jenen Buchflaben giebt, wird aber demungeachtet zu demfelben wohlefellen Pranumerations Preise wie der erfte Band, namlich zu 2 Rithk. 12 Ggr. auf Druckpapier und 5 Rithk. 8 Ggr. auf Schreibpap. erlaffen, und auf das Sanze, welches 4 Bande umfaffen soll, und zu beffen schneller Bollenbung alles Mogeliche geschieht, wied fortdauernd Subscription augenommen.

Der Werth diese lexikographischen Unternehmens ift bereits anerkannt, Alle einheimische und fremde Morts und Rebeformen, aus Wissenschaften, Künsten, Gewerben, praktischen Geschäftes und Lebensverhältnissen jeder Art, sind hier in faßlichen Beispielen gründlich entwickelt; die ganze Summe unserer, durch Sprache bekundeten Nationals Bildung ist ansschaulich gemacht: so daß gebildere Manner und Frauen allevstände, Geschässtelleute in vielsachen Kreisen, kurz, Alle, welche Lust, Verhältniß, oder Pflicht, zum Erlernen, Schreisben, oder Ersorschen ber Sprache berufen möchte, eines Hussemittels nicht entbehren können, welches den Kern aller gelungenen Untersuchungen über deutsche Grammatik und Wortskunde enthält.

4 Rthl. 16 ggt.

Oftfriesland und Sever, in geographischer, fasfiftischer und besonders landwirthschaftlicher Sinsicht. Von Friedrich Arends. 1r und 2r Bd. gr. 8. Hannover, in der Hahnschen Hof-Buchhandlung.

So bekannt bemMame: Dftfriesland, ift. fo menia ift The bie nabere Runde von biefer intereffanten neuen Droping unfere Ronigreiche boch bisber gefcheben. Der Berfaffer fühlt Biefen Dangel, und winfcht, jur Abhulfe beffelben beizutras gen. Bas er bier giebt, ift parguglich fur ben bentenben Panbe mirth bestimmt, wird aber auch bem Belehrten willfammen fenn, indem es zugleich eine moglichft vollftanbige, aus ben beften Quellen geschöpfte Schilberung ber geographischen und ftatiftifchen Berbaltniffe jener Proving und bes benachbarten Reper's enthalt.

Gpilder, B. C., historisch = topographisch = ftatistische Beschreibung ber Königlichen Refidenzstadt Bennover. 8. Hannover, in der Hahn'ichen Sofbuchhand-· luna. 2 Mtbl.

Der Berfaffer, fruber fast zwanzig Jahre lang Disglieb ber Ronigl. Juftizcanglei zu Bannover, hatte Gelegen-Beit: Gefchithte; Berfaffung und Topbgeaphie biefer Stabt aus authentifchen Quellen zu ftubiren und barzuftellen; qualeich musten feine Berbaltniffe ihm ben richtigen Standpunct eroffnen . um mit bem Muge bes Menfchenkenners ein Gemalbe bes Attlichen und gefelligen Lebens in Sannover zu entwerfen, was et benn auch mit treffenber Babrheit gethan hat. Jeber Freund Trecieffer Landesgefchichte und topographischer Runde, jebet Reifenbe, feber Gebilbete, ber bas Driginal, Bannover, mit biefem Bilbe vergleicht, wird fich mit Babrbeit unterrichtet, mit Intereffe unterhalten finden.

Der, in ber Borrebe ermahnte, Penge Benefelb'iche Plan von ber Stadt Sannover, auf welchem auch De neueften Bers anberungen nachgetragen worden find, wird von ber Berlagehanblung zu bem bedeutend wohlfeilen Preife von 1 Rthl. fanftatt 5 Rtbl. 8 gar.) erlaffen.

## Berzeichniß einiger Drudfehler.

| Gei    | te 15              | Beile          | 12  | ftatt Amerika lies Armorika                     |     |
|--------|--------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------|-----|
| 4      | - I22              |                | 11  | - Guthungi l. Juthungi                          |     |
| -      | - 128              | -              | 3   |                                                 |     |
| -      | - 167              |                | 5   | - Gugern 1. Gugerni                             |     |
| -      | 200                | ' <del>ٺ</del> | 15  | — Boo 1. Bac                                    |     |
| -      | - 238              |                | · 2 | von unten (Schreibfehler) ft. linken I. rechten | •   |
|        | - 239              | -              |     | v. u. ft. feinblichen I. friedlichen            |     |
|        | - 4 <del>1</del> 9 |                | 9   | 'v. u. ft. Ptolomaus l. Ptolemaus               |     |
| -      | - 476              | · —            | 19  | ft dag l. das                                   | ì   |
| -      | - 483              |                | 19  | — erfolgt i, 'erfolgte                          |     |
| -      | - 500              |                | 5   | (Schreibfehler) ft. indischer L. medischer      |     |
| -      | - 556              |                | 9   | ft. Borbas I. Verbas                            |     |
| ٠ ــــ | - 618              |                | 6   | Bochburg L Bohburg _ /                          |     |
| -      | - 637              |                | 17  | - ber l. die                                    |     |
| -      | - 639              |                | . 9 | v. n. ft. Pohlarn l. Pohlarn                    |     |
| _      | - 639              | /              | LI  | b. y. ft. Ibeb 1. Ibes                          |     |
| -      | 644                |                | 8   |                                                 | . • |
| -      | 648                | •              | 18  | Bindischgarfte L' Windischarften                | _   |
| -      | 657                |                | 7   | v. u. ft. daß Legio XIV I. daß die Legio XII    | Ļ   |
|        |                    |                |     |                                                 |     |



AARHUS:

I.L.I. Rausch Sc. Nürnberg

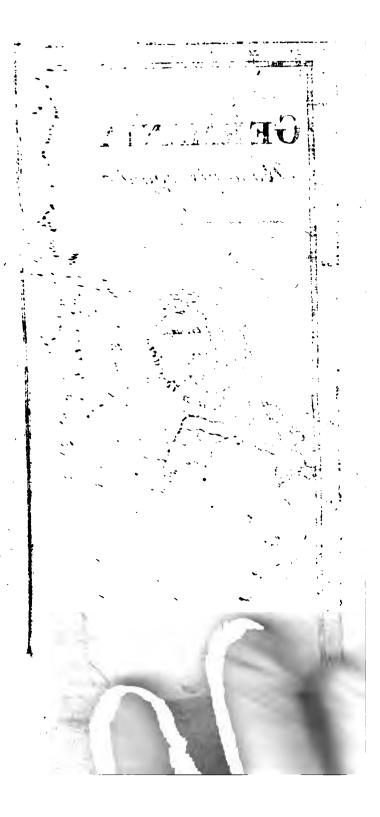

(A/A)

## 4 ...

Mann . Geogr . 3 = Th . 50 52 . 53 N $\boldsymbol{U}$ S US  $\boldsymbol{\mathcal{C}}$  $\boldsymbol{R}$ M  $\boldsymbol{T}$ A Rubon 3 VENETICU Ubianum Sandaua Patraissa Salinae . Praetoria Augusta Marcodana Apulumo Singidana Ziridaua. C Zermizirga Agrae . Liniois Zarmisegêdusa Degia Tibiscum Acmonia Arcinna Zeugmao Diemao Druphegus 51 48 49 50 I. L.I. Raufch Sc. Nürnberg

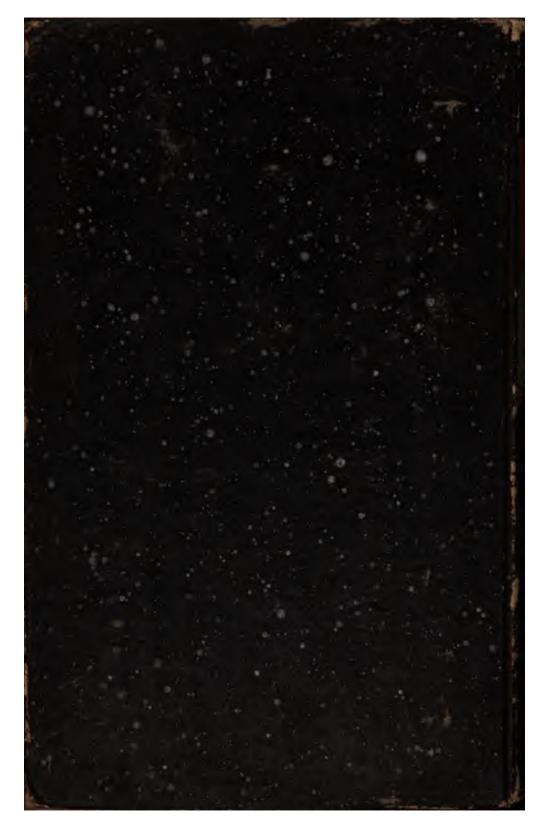